

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



ERRENHAUS-BIBLIOTHEK



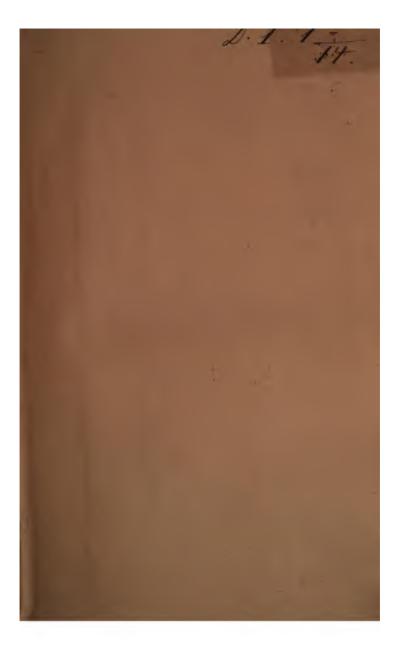

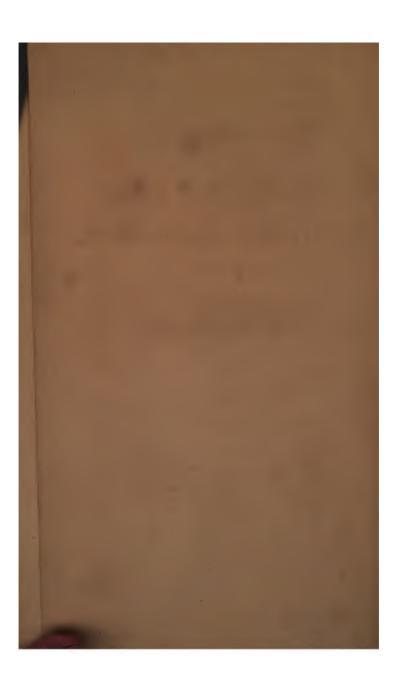

## Historisches Taschenbuch.

Neue folge.

Zünfter Zahrgang.

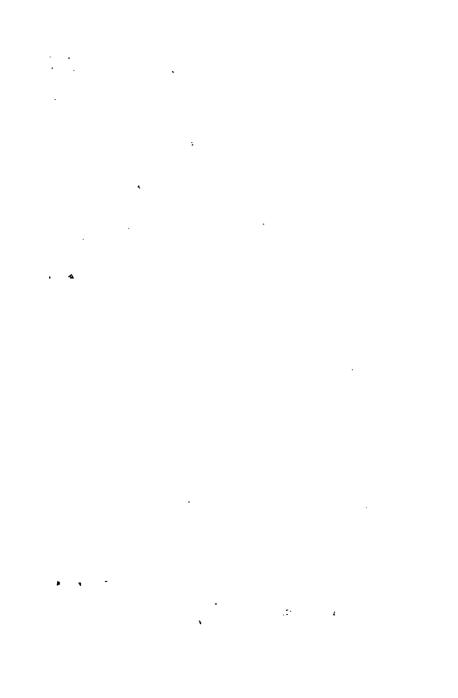

# historisches Caschenbuch.

Berausgegeben

nod

Friedrich von Raumer.

Meue Folge. Zünfter Zahrgang

Leipzig:

F. A. Brodhaus.

1844.

## STANFORD UNIVERSITY,

LIBRARIES OCT 24 1972

D1 H8 n.s. v.5

## In halt.

|                                                                                                                                                       | Seite |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Der Freiherr Hans Ratianer im Turkenkrieg. Bon                                                                                                        |       |
| Johannes Boigt                                                                                                                                        | 1     |
| Die letten Zeiten bes Johanniterorbens. Bon 211=                                                                                                      |       |
| fred Reumont                                                                                                                                          | 247   |
| Goethe's Mutter. Bon Rarl Georg Jacob                                                                                                                 | 391   |
| Leibnit in seinem Berhaltniß zur positiven Theologie.<br>Akademische Rede, am Leibnihischen Gebachtnistage<br>den 6. Juli 1843 vorgetragen von August |       |
| B & ct h                                                                                                                                              | 481   |
| Die Gründung der Universität Königsberg und beren Sacularfeier in den Jahren 1644 und 1744. Ein Beitrag gur bevorstehenden britten Sacularfeier.      |       |
| Von Eduard Gervais                                                                                                                                    | 515   |
| Prinz Leopold von Braunschweig. Bon G. D.                                                                                                             |       |
| Refler                                                                                                                                                | 681   |

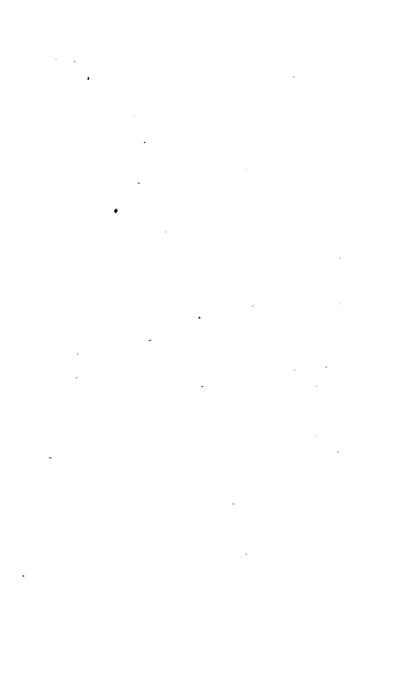

# Der Freiherr Hans Katianer im Türkenkrieg.

Won.

Iohannes Voigt.

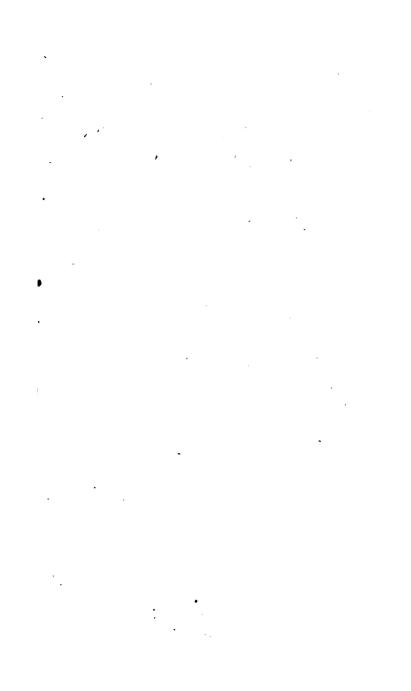

### Erstes Capitel.

Stiea man einst aus bem Karntener-Land über bie Alpen in Ober = Krains norbliches Gebirgsland hinab, ba wo bie Beraftrome vom hoben Alp fich in die Save hinwinden, so traf man oftwarts von bem Thale, burch welches biefer Strom fich fein Bette gewühlt, auf eine fest umwehrte Burg, die in alter Beit ben Namen Bigaun fuhrte, vom Rrainervolke Wegine genannt. Auf ihr haufete im Sahre 1338 ber eble Ritter Nicolaus von Rain, ber Sprogling eines alten Rittergeschlechtes, ber lette feines Namens auf ber alten Burg, benn es war ihm nur eine einzige Tochter beschieden. Sie aab nach bes Vaters Tobe ihre Sand bem Ritter Sans von Saunsberg, herrn von Ratmannsborf und Wallenberg, und brachte ihm auch ihre vaterliche Burg Biggun zu. Sie erfreute fich aber bes ehelichen Gluckes nur kurze Beit. Sie marb bald Witme. Da marb um fie im Sahr 1340 ber eble Freiherr Georg Ratianer von Rabenstein. Er empfing mit ihrer Sand auch ben Besit ber Burg Biggun, Die seitbem ihren Namen anderte und Rabenftein genannt marb \*).

<sup>\*)</sup> Balvafor Chre bes herzogthums Rrain III. 298.

Das Gefchlecht ber Rationer ruckt in feinem Alter. fo weit es zu verfolgen ift', bis uber bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts hinaus. Do es damale feinen Gib gehabt, ift unbekannt. Wir finden aber, bag es um biefe Beit in ber Umgegend bes Stiftes Dberburg ichon bas Bogtrecht übte, benn als im Jahre 1243 ber eble Ritter hartmub von Potau biefes Stift mit einer landlichen Bergabung auf bem Rreugberg erfreute, marb ben Rabenfteinern bas Bogt= recht barüber vorbehalten und wiederum in einer andern frommen Bergabung bes Bergogs Ottofar von Deftreich und feiner Gemahlin Margaretha, einer Schwester bes Bergogs Rrieberich bes Streitbaren, an bas Rreifingische Gotteshaus über bie Bafallen Weichfelburgs ericheint im Sabre 1254 bas eble Rittergeschlecht ber Ragianer fcon hochgeachtet und weitverzweigt. Sundert Jahre aber geben poruber, bis zuerst mieber Georg Ratianer von Ratenstein aus dem Dunkel feines Geschlechtes hervortritt, und bann verlaufen abermals beinahe zwei Sahrhunderte, bis fein Name auf die Buhne großer weltgeschichtlicher Ereignisse burch ben Felbherrnruhm Sans Rationer's von Ratenstein hervorgerufen wirb.

Es mar im letten Sahrzehend bes funfzehnten ober in ben erften Sahren bes fechzehnten Sahrhunderts, als Sans Ratianer auf ber Burg Ratenstein geboren marb \*). Wie fein Bater geheißen, wie lange er fich als Knabe und Jungling in ben weiten, schonen Luftgarten, Die feit alter Beit bie urvaterliche Burg umgaben, herumgetummelt und in Luft und Freude mit feinem Bruber Frang, ber nachmals

<sup>\*)</sup> Jorius Histor. sui temporis G. 190 nennt ihn unrichtig einen Rroatier.

Bischof von Laibach marb, sich mit Bogen und Geschof geubt, wie er feine erste Bilbung gewonnen und bie Luft sum Rriegswerke in ihm erweckt worben fein mag, bas Alles hat die Geschichte, die feine Jugendzeit nicht beachtete und feine einstige Bebeutung auf ber Buhne ber Welt nicht ahnete, unbemerkt gelaffen. Aber ber Denich fteht ba, wo er geboren wird und fein geiftiges Wefen fich zuerft entwickelt und heranreift, unbewußt mit Natur und Schickfal feines Landes in fteter inniger Bahlvermandtichaft; benn Menschen erziehen nicht Menschen allein; auch Berg und Thal, Wald und Klachland, Strome und Meere, Rlima und Natur in ihrem gesammten groffgrtigen Wechsel. und nicht minder bie Beit im Sturme ober im frieblichen Berlaufe ihrer Ereigniffe bilben und bestimmen ben Menschen zu bem, mas er wird und mas er fein foll nach Rraft bes Geiftes, ber in ihm lebt. In folch buntem Wechsel ber Natur und ber Schicksale hatte auch Bans Ratigner feine Jugendzeit verlebt. Rings um bie Burg lag in ziem= lich weiter Ausbehnung ein ebenes, liebliches Gefilbe; im Suben Schweifte ber Blid uber ein meites, freundliches Flachland bis an ben Thalgrund, burch welchen ber wilb= brausende Savefluß babinftromte; hier fand bas Auge kaum eine Grenze; es erfreute fich ber uppigen Fruchtbarfeit und der reichen Lebensfulle in Kelbern und Muen, und ber reifende Strom jog ben Gebanken mit fort in bie Beite ber Belt. Unbers nach Norben binauf; bort flieg ein machtiges Schneegebirg empor und feste bem Blick eine Scharfe Grenze. Je bober man es erklimmte, um fo mehr erstarb bie Rulle ber Natur, bis ewiger Schnee und Eis ihre alles Leben ertobtenbe Macht geltenb machten. Satte aber zur Sommerzeit ber heiße, aus Guben ungehindert

Das Geschlecht ber Rasianer ruckt in seinem Alter, fo meit es zu verfolgen ift, bis uber bie Mitte bes breizehnten Jahrhunderts hinaus. Do es damals feinen Gis gehabt, ift unbekannt. Wir finden aber, baf es um biefe Beit in ber Umgegend bes Stiftes Dberburg ichon bas Bogtrecht übte, benn als im Jahre 1243 ber eble Ritter Sartmub von Potau biefes Stift mit einer landlichen Bergabung auf bem Rreuzberg erfreute, marb ben Rabensteinern bas Bogt= recht barüber vorbehalten und wiederum in einer andern frommen Bergabung bes Bergogs Ottofar von Deftreich und feiner Gemablin Margaretha, einer Schwefter bes Bergogs Krieberich bes Streitbaren, an bas Kreifingifche Sotteshaus über bie Bafallen Beichselburgs erscheint im Sabre 1254 bas eble Rittergeschlecht ber Rabigner ichon hochgeachtet und weitverzweigt. Sundert Sahre aber geben vorüber, bis zuerft wieder Georg Ratianer von Ratenftein aus bem Dunkel feines Geschlechtes hervortritt, und bann verlaufen abermals beinahe zwei Sahrhunderte, bis fein Name auf die Buhne großer weltgeschichtlicher Ereigniffe burch ben Relbherrnruhm Sans Ratianer's von Ratenftein hervorgerufen wird.

Es war im letten Jahrzehend bes funfzehnten ober in den ersten Jahren des sechzehnten Jahrhunderts, als Hans Katianer auf der Burg Katenstein geboren ward\*). Wie sein Bater geheißen, wie lange er sich als Knabe und Jungling in den weiten, schonen Lustgarten, die seit alter Zeit die urväterliche Burg umgaben, herumgetummelt und in Lust und Freude mit seinem Bruder Kranz, der nachmals

<sup>&#</sup>x27;) Jovius Histor. sui temporis &. 190 nennt ihn unrichtig einen Rroatier.

Bifchof von Laibach marb, fich mit Bogen und Gefchof geubt, wie er feine erfte Bilbung gewonnen und bie Luft zum Rrieaswerke in ihm erweckt worben fein mag, bas Alles hat die Geschichte, die seine Jugendzeit nicht beachtete und feine einstige Bebeutung auf ber Buhne ber Welt nicht ahnete, unbemerkt gelaffen. Aber ber Menich fteht ba, wo er geboren wird und fein geistiges Wefen fich zuerst entwickelt und heranreift, unbewußt mit Natur und Schickfal feines gandes in fteter inniger Wahlvermandtschaft; benn Menschen erziehen nicht Menschen allein; auch Bera und Thal, Walb und Klachland, Strome und Meere, Klima und Natur in ihrem gesammten groffartigen Wechsel. und nicht minder die Beit im Sturme ober im friedlichen Berlaufe ihrer Ereigniffe bilben und bestimmen ben Menfchen zu bem, mas er wird und mas er fein foll nach Rraft bes Geiftes, ber in ihm lebt. In folch buntem Wechsel ber Natur und ber Schicksale hatte auch Sans Rabigner feine Rugenbzeit verlebt. Rings um bie Burg lag in giemlich weiter Musbehnung ein ebenes, liebliches Gefilbe; im Suben schweifte ber Blick uber ein meites, freundliches Flachland bis an den Thalgrund, durch welchen der wild= braufende Savefluß babinftromte; hier fand bas Muge Kaum eine Grenze; es erfreute fich ber uppigen Rruchtbarfeit und ber reichen Lebensfulle in Kelbern und Muen, und ber reifende Strom jog ben Gebanken mit fort in bie Weite ber Welt. Anders nach Norden binauf; bort stieg ein machtiges Schneegebirg empor und feste bem Blick eine Scharfe Grenze. Je hober man es erelimmte, um fo mehr erftarb bie Kulle ber Natur, bis emiger Schnee und Gis ihre alles Leben ertobtende Macht geltend machten. Satte aber zur Commerzeit ber beiffe, aus Guben ungehindert

Blute mannlicher Thatkraft auf ben Thron emporgehoben, trieb ihn der Drang eines rast= und ruhelosen Unternehmungsgeistes auf die größere Buhne der Welt hinaus, ihr durch Thaten im Kriegsfelbe zu zeigen, wie allgewaltig das Schwert des Propheten seine Kraft über die Lander der Christenheit auch noch in seiner Zeit geltend machen könne.

Es war schon im ersten Jahre nach Soliman's Thronbesteigung (1521), als sein Abgesandter in Ungarn mit ber Foberung eines an ihn zu leistenben Tributs erschien. Auf bem Throne dieses Reiches fag bamals Konig Ludwig ber Zweite, schwach und unreif an Geist und Korper. Wie die Chronisten von ihm fagen, "zu fruh geboren, zu fruh Ronig, zu fruh vermablt, zu fruh tobt", fo hatte fich nichts in ihm zu mannlicher Reife an Korper und Beift entwickeln konnen. Wenn irgend je, fo galt von ihm bes Predigere Wort: "Webe bem Lande, beffen Ronig ein Rind ift!" Sahre lang unter Bormunbichaft gestellt, fast ohne Erziehung aufgewachsen, feine Jugendzeit nublos verlebend, hatte er nie vom Ernfte bes Lebens, von ber Wich= tigfeit feiner einstigen Pflichten einen Bebanken gefaßt. Das Reich ftand von außenher in großer Gefahr, im Innern in allgemeiner Noth und Verwirrung. Un ben Grenzen brohten bie Turfen, mahrend im Lande felbst bie beiben machtigsten Dynasten, Johann Bapolpa und Stephan Bathori, feit bem Sahre 1519 um bie Burbe und Macht eines Palatins in Streit und bitterer Keinbichaft, burch Parteiung Alles in Unruhe und ffurmische Bewegung fetten. Da geschah es in biesen innern Wirren, als eben ber funfzehnjahrige Angbenkonig feine Bermahlung mit Maria von Destreich gefeiert, bag jener Gesandte Soliman's in Ungarn

erschien, fatt ber Erfullung feiner Koberung aber schwer gemishandelt, in einen finftern Rerter geworfen, nach Ginigen foggr ermorbet marb. Der Gultan nahm alsbalb gur Rache ber Frevelthat bas Schwert gur Sand; er trat jum erstenmal felbst an bie Spite einer gewaltigen Beered: macht. Bor feinen Kahnen umberschwarmend, marfen fich bie wilben Scharen ber Renner und Brenner nach Siebenburgen hinein. Fast ohne Widerstand fielen beinahe alle festen Schloffer an ber Save in bes Sultans Gewalt und im Juli des Jahres 1521 ftand er felbst schon vor Belgrads Mauern. Trop aller Tapferkeit ber Besatung — benn vierzehn Tage dauerte bie Belagerung und zwanzig Sturme wurden abgeschlagen - fiel guch bieses Bollwerk ber Chris ftenheit an ber Grenze Ungarns mehr burch Berrath als burch turkischen Rriegsmuth in bes Gultans Banbe. Die schönste seiner Rirchen marb zur Moschee umgewandelt und als Soliman barin fein Bebet verrichtet, trat er bie Rudtehr in die Sauptstadt feines Reiches an.

Daß aber ber Sultan, was sein Schwert gewonnen hatte, nicht wieber aufzugeben gesonnen sei und daß er einst noch weiter in die Lander der Christenheit einzudringen gedenke, ließ schon sein Eiser erwarten, womit er die wichztigsten der gewonnenen Stadte, Belgrad und Sabacz, jene dstlich, diese westlich an der ungarschen Grenze befestigte und mit starker Macht bemannte. Er behielt sein Ziel hier fest im Auge. Daß er es vorerst nach dieser Richtung nicht weiter verfolgte, lag keineswegs in etwanigen Besorg-nissen vor zu machtigem Widerstand von Seiten der christlichen Machte, denn er wußte wohl, daß von einer Verzeinigung der christlichen Fürsten zum Gegenkampse für seine Wassen zunächst nur wenig oder nichts zu fürchten sein

Den Raiser Rarl, ber Rirche oberften Schusherrn, bielten Die Waffen bes Ronias Rrang von Krankreich ichon feit Nahren fort und fort beschäftigt. Die Kursten bes Reichs ließ bie Rirchenspaltung taum je zu ernfter Befinnung über bie von Often ber brobenbe Gefahr, viel meniger zu Rath und That und zum Entschlusse gemeinsamer Ubwehr kom-Auf bem letten Reichstage ju Worms hatten fie ber ungarischen Gesanbtschaft gabtreiche Bulfe gegen bie Zurken zugefagt; allein Ungarn hatte aus Deutschland "weber einen Mann, noch einen Beller Gelb" gefeben. Den Papft beschäftigten Luther und bie beutsche Rirchensache. Mahnte er auch zuweilen an die schwere Gefahr vor dem Keinbe ber Chriftenheit, fo warb von einem großen Theil ber Christenbeit zumal im beutschen Reiche auf sein Wort nicht mehr gehört, und wo man es horte, trieb es nicht mehr wie in fruhern Zeiten zu Entschluß und That. Bei Bielen mar feine Rebe vom Turken jum Gespotte geworben. "Seht nach Rom bin, auch bort fist ein blut = und gelbbungriger Sultan, bort siten um ibn auch Daschas in ben Cardinalen, in seinen Pfaffen unersattliche Sanitscharen, in seinen Monchen Renner und Brenner", so sprach man gur Beit vom beil. Bater. Bom christlichen Abendlande ber batte bemnach Soliman fur feine Plane nichts zu fürchten. Um wenigsten schien Ungarn in seinem Bustanbe innerer Berriffenheit ben Baffen ben Sultans irgend bebeutenden Biberftand leiften zu konnen. Die Bermirrung und Unordnung im gangen Reiche, bie Parteifehben Bathori's und Bapolpa's, welche schon Sabre lang zu großem Unbeil bes Landes die besten Rrafte verzehrten, die Spaltung unter ben Stanben, die auf ben nutlofen und erfolg: leeren Landtagen nur erschienen, um entweber unausführbare Entschlusse zu fassen ober in Sader und 3wist fich wieber zu trennen, ber Ungehorfam gegen Alles, mas Ordnung. herkommen und Gefet hieß, und enblich zu bem noch bas zugellofe Leben am foniglichen Sofe, bie Eriche pfung bes koniglichen Schapes, Die Berschwendung ber geringen Staatsfrafte und bes Roniges Geiftlofigkeit und Schwäche: Dies Alles ließ ben Gultan Die feste und sichere Soffnung faffen: Ungarn merbe, fobalb er es nur muniche und verfuche, fur ihn eine leichte Beute fein. Sah er aber auf die wirren Berhaltniffe ber gangen abenblandischen Belt und auf biefe innern Bustande Ungarns bin. fo burfte er es getroft porerft noch in die Butunft ftellen, Diefer Beute fich zu bemachtigen. Schreckte boch felbst die neubrobenbe Turfengefahr, die man in Ungarn im Sabre 1523 berannaben zu seben glaubte, bort keinen zu entschlossener That auf; man gagte und blieb faumig, obgleich feit Belgrabs -Eroberung Ungarn und Kroatien ben von bort heruberschwarmenben turkischen Beerhaufen ftete offen ftanben und bie Grenglande unter feinblichen Ginfallen fort und fort burchplunbert und verheert murben.

Da trat bem Sultan, als er im Anfange bes Jahres 1523 von der Belagerung von Rhodus in sein Reich heimzgekehrt war, in seinem Gunftling Ibrahim Pascha ein Mann zur Seite, der aus dem Sklavenstande emporgestiezgen, schon früher als Gesellschafter und oberster Falkenzjäger an Soliman's Hofe lebend und nun mit der hohen Bürde des Großwesirs geschmückt, nach nichts mehr dürzstete, als sich "als unumschränkter Besißer der Gewalt des Schwertes und der Feder" im ganzen Reiche geltend zu machen. Seine Klugheit und sein heller Blick in die Berzbältnisse der Welt, seine Vildung im Geiste seines Volkes,

feine Freundschaft und Gunst beim Sultan, bann auch selbst die nahe Verwandtschaft mit diesem durch seine Gemahlin, Soliman's Schwester, und zudem noch die mannliche Thatkraft, die in ihm eben in voller Blute stand, trieben ihn von Tag zu Tag je mehr und mehr zu weitzausgehenden Planen; je inniger schon seit Jahren sein Verhältnis und seine Freundschaft zum Sultan gewesen war und je mehr nun noch täglich zwischen ihnen das Vertrauen wuchs, um so mächtiger übte der hochgestellte Günstling auf Soliman's Gedanken und Entwürse den unbedingtezsten Einsluß.

Run fann ber Sultan junachst barauf, sich auch bie Ballachei als Statthalterschaft zu unterwerfen. Der Ge= bante mar faum gefaßt, als auf bes Grofiberen Gebot Bea Mohamed wie mit Sturmesgewalt in bas Land einbrach, fich mit List bes Sprofilings bes letten Woiwoben bemachtigte, ihn gefangen nach Konstantinopel sandte und sich als Sandschaft ber Wallachei ausrufen ließ. Das unterbruckte Bolt ermannte fich zwar wieder und rief zu feiner Rettung ben Grafen von ber Bips Johann Zapolpa um Sulfe an; er fandte fie auch und in funf Schlachten mard im Jahre 1523 um die Herrschaft bes Landes gekampft. In ber letten unterlagen auch die turkischen Baffen und Rabul ward von Bapolna als Landesfürst wieder eingefest. Dennoch leuchteten auch hier bem Sultan, wie ihm gupor verkundigt mar, seine Sterne gunftig, benn auf Bapolna's eigenen Rath ging Kurft Rabul felbit nach Konstantinopel und verhieß dem Großherrn einen jahrlichen Tribut von vierzehn= tausend Ducaten. So war das Nachbarland von Siebenburgen, wenn auch nicht unter volliges Machtgebot, boch immer schon unter tributpflichtigen Geborfam ber Zurfen gefommen.

Diefes Glud indeg trubten bald zwei schwere Rieberlagen im Verlauf bes Jahres 1524. Wie im Often burch bie Ballachei bie turkischen Baffen ber Grenze Ungarns schon bebeutenb naher geruckt maren, fo follte nun auch westwarts ber Gewinn Sirmiens ben Eingang nach Ungarn eröffnen. 3mei ftarte Beerhaufen von 15,000 und 20,000 brachen ins Land ein unter Raub und Morb bes wilben Bolkes ber Renner und Brenner. Dem einen aber trat ber kriegskundige Erzbischof Paul Tomori von Colocza, bem andern ber tapfere und entschlossene Graf Christoph Frangepan, nachmals ob feines Turkenfieges "Befchuter von Dalmatien und Kroatien" genannt, mit folchem Muthe und fo geschickter Rriegsführung entgegen, bag in beiben Schlachten bie Baffen bes Feindes unterlagen. Gine reiche, glanzende Beute verherrlichte bie Siegestage. Uber bes Ronigs Ludwig Freude über bas glanzvolle Waffengluck mar eitel wie uber ben Gewinn eines ichnell vorübergebenben Spieles, benn keinen ber Siege begleiteten Rolgen von iraend welcher Wichtigkeit. Die Grenzfesten Sirmiens, Belgrad und Saback, blieben auch fortan in ben Banben ber Turken. Konig Ludwig ging auch ferner ungestort und unbekummert feinen guften und Bergnugungen nach, ohne bem Reiche im vierten Sahre feiner Che die freudige Soffnung eines Nachfolgers auf bem Throne zu bieten. Das Reich felbst lag auch noch im Jahre 1525 in einer Zwietracht und Parteiung ba, arger als fie je zuvor gewesen, benn Johann Zapolpa bot jest mehr als je Alles, mas Macht und Rraft bieß, mit verdoppeltem Gifer auf, um bie Partei feines Gegners Stephan Bathori mo moglich vollig aufzureiben.

Mittlerweile hatten ben Gultan und seinen machtigen

Bunffling Ibrabim Dascha Ereigniffe in Meanpten beschaf-Bon bort im Frubling bes Jahres 1525 in feine Sauptstadt heimgekehrt, wollte Soliman feinen Rriegetfcharen eine Zeitlang Ruhe gonnen; auch bas Reich beburfte ihrer, um mit neugesammelter Rraft, wenn bie Beit es fobern werbe, um fo ficherer und erfolgreicher auf Einen Dunkt bin mirken zu konnen. Er felbit verweilte mehre Monate zu Abrianopel, bort weniger um bes Reichs Geschafte bekummert, als taglich fich mit ber Sagt veranugent. Balb aber erhob fich unter bem unruhigen Rriegsvolke ber Janitscharen Ungufriedenheit und Murren über bes Gultans Unthatigkeit; es ging in milben, fturmifchen Aufstand über; bie zugellosen Kriegshaufen Schrien nach Krieg und Gelb und im Aufruhr fielen felbst bie Schabe bes machtigen Grofwefire Ibrahim und mehrer anderer Reichsgroßen ber Plunberung ber Janitscharen anheim. Erft als Soliman mit eigener Sand brei ber pornehmften Rabelsführer im Serai nieberstieß, bann 200,000 Ducaten unter bie Aufrubrer vertheilen und eine Ungahl ber Bornehmften binrichten ließ, tehrte bie Rube guruck.

Die wilde Bewegung des raubgierigen Kriegsvolkes aber diente dem Sultan zur Lehre, wie gefahrvoll und versberblich für ihn und seinen Thron die fernere Ruhe der Waffen nach außenhin werden konne. Also ward alsbald, um solche Gefahr des innern Aufruhrs abzuwenden und die Kriegslust der Janitscharen auswärts hin abzulenken, ein Kriegszug gegen die ketzeischen Perser entworsen, denn wie mit den ungläubigen Ungarn, so stand auch mit diesen der Kurke in beständiger Feindschaft. Es ward im Winter des Jahres 1525 mit aller Macht zum Kampfe gerüstet und er wurde gewiß begonnen worden sein, ware

nicht zur selbigen Zeit ein Botschafter bes Königs Franz von Frankreich beim Sultan erschienen, mit der Aufsoderung, die Macht seiner Waffen gegen Ungarn zu richten, um dort den Kaiser Karl und bessen Bruder Ferdinand zum Schuß ihrer Erbstaaten zu beschäftigen. Der Aufruf zum Kampse gegen ein Reich, auf bessen Eroberung der Sultan längst sein Ziel gesteckt, konnte ihm jest zumal nicht anders als erwunscht kommen. Bereitwillig ertheilte er daher dem französischen Botschafter nebst reichen Gesschenken alsbald die Zusischerung eines Feldzuges nach Ungarn.

Seit Rahren maren bie milben Scharen ber Renner und Brenner in fortwahrenben Streifzugen mit Morb und Raub langs ber Save und Drau burch Slavonien über Rroatien bis nach Krain bin vorgesturmt; bis unter bie Mauern von Ragenstein hatten fie mehrmals Alles mit Angst und Schrecken erfult. Einem einsichtsvollen Regenten, einem besonnenen Bolte murben biefe Raub = unb Berheerungefriege Warnungszeichen gemefen fein, bag ber unheilbrohende . Sturm einst naher gieben und ganber und Bolter in weiter Kerne mit unbezwinglicher Macht übertoben konne. Kur Ronig Ludwig in Ungarn, ber nur feis nen jugendlichen guften und Begierben frohnte, beffen Bebeutung im Reiche fo tief gefunken und herabgewurdigt war, daß der Beschluß eines Landtags festsette: "der Konig folle fich feines koniglichen Unsehens wieder bedienen burfen", fur die Dliggreben bes Reiches, die im uppigken Uebermuth schwelaten und nur barauf fannen, wie einer ben anbern burch eitles Schaugeprange überbieten und übertreffen konne, fur bas durch Parteienwuth in sich zerriffene Bolt batten bie von aufenher brobenben Sturme feine warnende Bebeutung. Dhne bas unheilvolle Berberben zu

ahnen, ließen sorglos Konig und Bolk bas schwere Ungewitter immer naber berangieben. "Tollbreifte Berachtung bes Feindes", fagt ber unggrifche Geschichtschreiber, "hatte fich aller Gemuther bemachtigt. Wenn irgend ber Beiferen einer megen bes bevorftehenben Turkenkrieges Beforg= niffe außerte, murbe er verhohnt. Die Ringe an ihren Kingern feien binreichend, bie Turfen zu erbrucken, fo rebeten bie Wahnsinnigen. Es mar ihnen gar nicht genehm . baf ber Ronig bohmische, mabrische, schlesische Bulfevolfer begehrte; die magnarischen Großen sagten ben bohmischen im vertraulichen Gesprache, es sei gar nicht nothig, viele Bulfevolker zu ichicken, es genuge, jene, bie ba kommen, mit vielen Kahnen zu verfeben, weil bie Turten ihre Keinbe nach ben Kahnen gablen. Die wenigen Bulfevoller, Die wirklich erschienen, maren bom gleichen Schwindel befeffen. Bei Trinkaelagen maren fie bie grofften Belben; ber eine trank auf ben Untergang von funf Turken, ber andere berauschte fich über ber Beute von gehn Turken. Aber Niemanden fam es in ben Ginn, aus welchen Mitteln ber Rrieg zu führen, wie ber Sieg zu erringen fei; alle ichwarmten nur in bem Gebanken, wie sie bes Sieges genieffen wurden, fodaß einer ber wenigen Bernunftigen mit Recht fagen konnte: Er habe nie gehort, noch gesehen, bag irgend ein Reich mit mehr Luft und Jubel zu Grunde gegangen als Ungarn." So waltete im gangen Reiche Trop, Sohn und Berachtung und felbst als die ungeheuere Macht ber Turken fich schon immer naber beranwalzte, konnte ober burfte Ludwig fich noch nicht entschließen, bem Gultan ein Bort bes Kriebens ober Baffenruhe entgegenzubieten.

Es war der breiundzwanzigste April des Jahres 1526 ein Montag, ein fur den Beteuner des Islam im Mor-

genlande Seil und Gluck verkundender Lag; da brach Soliman's Kriegsmacht von mehr als hunderttaufend Mann mit breihundert Stud ichmeren Beschütes von Konstantis nopel zur Rriegefahrt auf, er felbft an ihrer Spige, begleitet vom Grofwesir Ibrahim, seinem machtigen Gunftling. Un ber Donau bei Belgrab marb bas Rriegsheer noch bebeutend verstärft, benn bort zogen auch bie Sanbichafe von Bosnien und Berzegowing und eine Donguffotte von achthundert mit Sanitscharen bemannten Kabrzeugen berbei. Der Strom marb ohne Wiberstand überschritten und nachbem auch Peterwarbein burch Sturm in die Bewalt bes Grofwesire gefallen war, ging ber Bug langsam und mufterhaft geordnet langs ber Dongu und Drau hinguf bis Effet. Es ging in Klammen auf, als bas Beer ben Strom bort im Rucken hatte. Darauf malate fich bie turkische Macht burch bas von Gumpfen und Moraften, Bachen und Kluffen vielfach durchschnittene Land immer weiter nordmarts binauf. Schon als es bei Allot im Lager fanb. war ber Mustuf erfolgt: "Des Raifers Biel fei Dfen!"

Mittlerweile war auch König Ludwig aus seiner sorglosen Ruhe erwacht. She noch der Feind die Donau überschritten, schrieb er einen Landtag aus. Es erging von da
aus ein Aufgebot durchs ganze Reich an die Magnaten,
ben Abel und den Bauernstand. Auf des Königes Seheiß
ward eiligst durch das Land nach altem Brauche ein blutiges Schwert getragen, um überall zu verkünden, daß
Noth und Gefahr zu allgemeiner Bewaffnung dringe und
bas Baterland um Hulfe ruse. Aus den Kirchen wurden
die goldenen und silbernen Geräthe entnommen, die Geistlichen besteuert, von den Juden ansehnliche Summen erprest und selbst auch der Papst um Hulfsgelder angesprochen.

Aber bie zusammengerafften Gold = und Silbermassen hatten nicht bie Zauberkraft, im Bolke vaterlandischen Geist zu erwecken. Der König saß zu Ofen und er saß bort wochenlang und konnte nicht von bannen kommen, weil er zu wenig Kriegsvolk hatte. Man hatte in Eile zwar die Mächte bes Auslandes um Hulfe angerusen; allein nur Böhmen sandte noch zeitig genug einen mäßigen Heerhausen herbei. Keiner, auch selbst ber König nicht, war mit sich einig, wie dem Feinde zu begegnen sei; keiner folgte des Lettern Befehlen, weber der Woiwode von Siebendurgen, Johann Bapolya, der in das türkische Gebiet einfallen und die Türken im Rücken beschäftigen, noch der Palatin Stephan Bathori, der den Türken den Uebergang über die Drau wehren sollte. Hier fehlte es an Kraft, dort an festem Willen.

Bu ber Beit endlich. als ber Grofmesir ichon Determarbein belagerte, brach ber Konig mit ber geringen Macht von nur 3000 Mann von Dfen auf, langfam langs ber Donau hinabrudend und immer noch hoffend, ben Turken ben Uebergang über bie Drau zu wehren. Als die Rachricht fam. Peterwarbein fei burch Sturm in die Sande ber Feinde gefallen und die turfifche Seeresmacht babe bie Drau überschritten, erließ ber Ronig Befehle an die langfam heranruckenden Magnaten zu schnellerem Mariche und fanbte Boten an Kerbinand von Destreich um schleunigste Bulfe. Alfo verftartte fich bas Beer bes Roniges burch ben Zuzug aus bem Lande noch bis zu 24,000 Mann. Außer mehren Magnaten hatte auch Peter Pereny eine ansehnliche Reiterschar herbeigeführt, besgleichen ber Erebischof von Colocia, Paul Tomori, an der Spike eines Streithaufens. Ihn ernannte wiber seinen Willen ber Konig zum oberften Felbherrn ber gesammten Rriegsmacht. Go rückte dieser langsamen Zuges in die weite Seene von Mohacs hinab, wo er wider Erwarten das türkische Heer gelagert sand. Ihm gegenüber schlugen die Ungarn ein doppeltes Lager, das eine für die Heerhausen Paul Tomori's, Peter Pereny's und einiger andern Magnaten, das andere für die Streitschar des Königes. Dieser zögerte, sich dem Feinde zur Schlacht zu stellen, denn noch waren der Woiswode von Siebendürgen, Iohann Zapolya, Christoph Frangepan und mehre Hülfsvölker im Anzuge, die er erwarten wollte, um nicht die Rettung des Reiches auß gefährliche Spiel zu stellen. Auch hatte der Woiwode ernstlich gewarnt, vor der Ankunst seines auserlesenen, wohlgerüsteten Streithausens keine Schlacht zu wagen.

Ploblich aber erhob fich in Tomorp's Lager wilber Larm und Aufruhr. In fast mahnsinnigem Uebermuth bes Sieges- über die feinbliche Macht von mehr als 100,000 Mann wie ichon vollig gewiß, foberten Rrieger und Fuhrer bie Schlacht. Fast keiner zweifelte mehr am Gewinne bes Rampfes. Erstaunt vernahm ber Ronia im Rriegsrathe. baß auch Deter Dereny ffurmisch verlangte, bem Reinde alsbald entgegenzugehen und bag felbst ber Erzbischof bem Rampfe nicht abgeneigt fei. Go mußte Ludwig ber finftern Macht feines Geschickes gehorchen und bie Schlacht ward beschlossen. Als barauf auch noch ber Ban von Rroatien, Frang Bathyan, mit einer Streitschar berangezogen war, warb am 28. August bes fruhesten Morgens bas Beer in Schlachtorbnung aufgestellt, fobag an ber Spise bes erften Treffens im Mittelpunkte ber Ergbischof, auf bem rechten Flugel Frang Bathnan, auf bem linken, Deter Dereny und im zweiten Treffen ber Ronig felbst befehligten. Die But seiner Person war brei tapfern Rriemachtigen ftrebte. Der Kronbuter Veter Verenp, ein geiniger, bochmuthiger Mann, war burch Gefchenke balb von ibm gewonnen. Andere machtige Optimaten ließen fich leicht burch Belohnungen und Berfprechungen fur feine Sache verlocken. Mit jedem Tage wuchs feine Partei an Babl und Gewicht, also bak schon im November bes Sabres 1526 ein großer Theil bes ungarischen Abels auf einem Landtage zu Stuhlweißenburg zusammentrat und einmuthig ben Boiwoben von Siebenburgen jum Konige erwählte, fich auf ein altes Gelet ftubend, bag nie ein Krembling die Rrone Ungarns tragen follte. Und wie die Bahl, fo ward in gleicher Gile auch alsbald bie Kronung vollzogen. Welche schwere gaft aber Johann Zapolva mit ber Krone aufs Sawt genommen, erfannte er felbft. Roch in benfelben Tagen schrieb er seinem Freunde, bem Rangler bes Roniges von Volen: "Wir baben, als wir uns mit bes Reiches gesammtem Abel zu Stuhlweißenburg zum Landtage verfammelt, ben erften Tag unferes Bufammenfeins, wie es bie Treue, ber Gehorfam und bie aufrichtige, mahrhafte Liebe gegen unfern erhabenen Ronig foberten, feiner feier= lichen Bestattung gewihmet und ihn in ber Sauptkirche aufs ehrenvollste beigefest. Darauf traten am andern Tage bie Pralaten, Barone und bes Reiches gesammter Abel nach altem Brauch, ein Theil auf freiem Felbe, ein anberer in ber Stadt jur Berathung über bas gemeine Befen. Da wurden wir einmuthig burch Aller Stimmen nach altherkommlicher Sitte jum Konige erkoren. 3war nach unserer Einsicht reichen unsere Rrafte nicht bis zu einem folden Gipfel der bochsten Burbe bin; allein die dringenben Bitten, fast ber Drang und 3mang unserer Reichsgenoffen und nicht minder ber Buftand unferes babinfinkenben Reiches haben uns endlich genothigt, unsere Schultern mit biefer Burbe zu belaben."\*)

Und boch bruckte ihn bie Last ber neuen Ronigekrone bald noch schwerer, ale er bamale ahnete. Dem Erzherzog Kerdinand von Destreich hatten alte Erbvertrage Unrechte auf bie burch Lubwig's Tob erlebigten Throne von Ungarn und Bohmen zugebracht. Sie in bem lettern Reiche geltenb zu machen, mar ihm ziemlich leicht geworben, benn schon im Nebruar bes Jahres 1527 marb er in Brag als Ronig von Bohmen gefront. Weit mehr follte es foften, bie Rrone Ungarns auf fein Saupt zu bringen, wiewol er anfangs hoffte, auch bort leicht zu feinem Biele zu gelangen. Die verwitmete Ronigin von Ungarn Maria, feine Schwester, und ber Palatin Stephan Bathori an ber Spite einer machtigen Partei unter ben Magnaten bes Landes boten ihm bie Sand bazu. Ihnen ftanden auch Frang Bathnan, Ban von Kroatien und Glavonien, Balthafar Banffp. Ludwig Defri und mehre andere Optimaten einflufreich zur Seite; \*\*) felbft ber gelbgeizige Kronhuter Deter Perenn hatte fich leicht wieder fur biefe Partei gewinnen laffen; die Woiwobschaft von Siebenburgen mar ihm als Lohn verheißen worben. \*\*\*) Bablreich auf einen ganbtag nach Prefibura berufen, erklarten fie ben ganbtag ju Stubl= weißenburg, weil er nicht nach altem Brauch vom Reichs-Palatin angesagt worden, fur ungesetlich und ordnunas=

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Königs Johann von Ungarn an ben poln. Reichskanzler Christoph von Schiblowie, bat. in Civitate nostra Albe Regali ipso festo b. Martini 1526.

<sup>\*\*)</sup> Jovius Histor. sui tempor. S. 53.

<sup>\*\*\*)</sup> Isthuanfi Histor. de rebus Ungar. S. 137.

wibrig, folglich auch die Königswahl Johann Zapolya's für wiberrechtlich und ungültig. Es erging alsbald das Gebot, Jeber solle binnen vierzig Tagen die Partei des Eindringlings verlassen. Darauf ward unter großem Judel Ferdinand von Destreich als einzig rechtmäßiger König von Ungarn ausgerusen und sofort eine Botschaft nach Böhmen gesandt, die ihn aufsoderte, sobald als möglich vom Throne Ungarns Besitz zu nehmen. Also standen im Reiche nun wieder in starker Macht zwei Parteien und in jeder ein König einem Könige gegenüber. Die Zukunft trug in ihrem dunkeln Schoos unheilvolle Ereignisse, Trauer und Unglück für das ganze Reich. Ein blutiger Bürgerkrieg schien unvermeiblich.

Schwer bekummert vernahm Ferdinand in Bohmen die ihm zugebrachte Botschaft. Um den Thronstreit wo moglich auf friedliche Weise auszugleichen, knupfte er mit Johann Zapolna gutliche Unterhandlungen an. Der König
Sigismund von Polen, dem Hause Zapolna's nahe verwandt, bot sich zur Vermittlung an. Allein der Berhandtungstag zu Olmüß, auf welchem zahlreiche Bevollmächtigte
beider Könige mit Eifer deren Rechte vertheidigten, konnte
schon darum keinen erwünschten Erfolg bringen, weil die
Polen, statt einen Vergleich zu vermitteln, sich anmasten,
entscheiden zu wollen, auf welcher Seite das Recht stehe.\*)
Also beschloß jest Ferdinand, das seinige mit dem Schwerte
zu erkämpfen.

Das Jahr 1527 begann somit in allen seinen Landen unter kriegerischen Bewegungen. Bom Kaiser mit Gelb unterstüt, ließ Ferdinand eiligst im Reiche Truppen werben und überall zogen balb ansehnliche Heerhaufen nach Wien

<sup>\*)</sup> Engel Geschichte bes ungrifden Reiche IV. 6.

binab. Fast kein Kurst im beutschen Reiche blieb ohne Theilnahme an ber Sache bes beutschen Ramens. Bohmen fandte 6000 Aufvolt und 1000 Reiter, Dahren 2000 Außtruppen und 100 Reiter; fast eine gleiche Bahl Schlesien und die Lausit; aus bem Elfaß tam eine Schar von 900 Reitern und Fugvolt; Sachsen, Braunschweig, Metlenburg und Brandenburg ftellten einen Reiterhaufen 800 Mann. Much die offreichischen Erblande. Steiermark, Rarnten, Rrain, Tirol erschienen jegliches mit einer verhaltnigmäßig bebeutenben Rriegerzahl an Reitern und Aufvolk. Kerdinand felbst marb eine Schar von 4000 leichten und 500 schweren Reitern. Go ftanb im Fruhling eine Kriegsmacht von 5900 fcwerer und 4100 leichter Reiterei und 16,900 Kufvolk bei Wien zusammen. Un ihre Spige stellte Ferdinand als oberften Kelbhauptmann ben ebeln Markarafen Raffmir von Branbenburg. ben er gur Beihulfe aufgerufen. In feinem Geleite glangte eine ansehnliche Bahl ebler beutscher Ritter, Rikolaus Graf von Salm, Mar Sittich von Ems, Rubolf von Roagenborf, Ed von Reppichau u. a. \*) Auch Johann herr zu Schwarzenberg hatte fich bem Markgrafen angeschlossen, nicht aus innerer Thatenluft, sondern "weil", wie er felbst außert, "feine Gnaben auch mich alten Narren gerne bei fich hat haben wollen. \*\*)" Damals trat auch ber Freiherr Johann Kapianer zum erstenmal auf bie Weltbuhne. \*\*\*) Er hatte bem Konige Kerbinand bas

<sup>\*)</sup> Sanbidriftliches Berzeichniß bes gesammten Rriegsheeres Ferbinand's von Deftreich.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben Johann's v. Schwarzenberg; Pfingst. 1527.

<sup>\*\*\*)</sup> Isthuanfi Hist. S. 138.

Sift. Tafchenbuch. Reue Folge V.

Streitvolk aus Krain zugeführt. Es hat sich keine Kunde erhalten, ob er sich bisher schon in der Kriegführung irgendwo hervorgethan und auf welche Weise er sich im Kriegswesen ausgebildet. Raum aber tritt er aus dem Dunkel, in welchem sein disheriges Leben verborgen liegt, auf den Schauplat der Welt hervor, als sein ritterlicher Geist sich alsbald so geltend machte, daß wir ihn sogleich auf diesem Kriegszuge als einen der kühnsten und tüchtigssten Führer des Reitervolkes hervorglanzen sehen

Da ging in Deutschland bas Gerucht: es sei ein uns heilvolles Zeichen geschehen, welches Unglud und Betberben brobe. Ein gewaltiger Schwarm wilb gefraffiger Beuschrecken, so ergablte man, fei wie mit einem Sturmwinde aus ber Turfei herubergekommen, habe in Reugen und Podolien einundzwanzig Meilen Landes weit und breit bebeckt, im Nieberfallen ber Sonne Licht und Schein acnommen und Alles so verheert und verzehrt, baf fein Thier mehr einen Grashalm Nahrung gefunden und Alles Sungers babe fterben muffen. Die Gattung biefer Beuschrecken sei vierfach geflügelt und auf zwei der Klügel fehe man Schriftzeichen, wie fie bie Turken zu fchreiben pfleaten. Darin erkenne man Jammer und Unbeil für bie gange Chriftenheit, Tob und Berberben fur bas driftliche Bolt, welches bereit ftehe, bem Schubling bes Turfen in Ungarn entgegenzugehen. \*)

Der König Ferdinand aber ließ sich keineswegs burch solches Zeichen schrecken. Noch im Anfange des Juli brach die gesammte Streitmacht in drei getheilten Heer-

<sup>\*)</sup> Sor. bes herzogs Friedrich von Liegnit; Dienft. nach Balentini 1527.

haufen langs ber Donau hin gegen Ungarn auf. \*) Strom bebeckten zahllofe Fahrzeuge mit Proviant und Rriegebebarf. Auf bem rechten Ufer befehligten Konig Kerbinand und ber Markaraf von Brandenburg. In Ungarns Grenze angelangt, fanbte bet Ronig nach altem Brauch feinem Gegner die feindliche Kriegekundigung mit ber Melbung gu. daß er fame, um fich als rechtmäßiger Konig bie Rrone Ungarns aufs Saupt zu feben. "Laffet fie kommen; fie follen mir liebe Gafte fein," erwiderte Johann fpottisch lachelnd bem Berolbe, ber ihm die feinbliche Rundschaft brachte. Freilich aber mußte er fie tom= men laffen, benn obgleich er beinahe gang Ungarn in Befis genommen und alles waffenfahige Rriegsvolk im Reiche bereits aufgeboten hatte, fo war boch feine Streitmacht fo fcwach und unbedeutend, bag er es nicht magen konnte, ben Keind von ber Grenze abzumehren. \*\*) Raft alle feine Rriegsleute lagen als Befatung im festen Schlosse zu Prefburg. Sie betrug nur etma 8000 Mann theils Sufaren, theils gemeines Bauernvolk, welches er mit Gemalt hatte auftreiben laffen.

Während aber Ferdinand ohne weitern Widerstand in die Grenzen Ungarns einruckte, wo ihm der Palafin, eine große Zahl Magnaten und fast der gesammte Abel des Reiches entgegenkamen, um ihn als König zu begrüßen, war mittlerweile auch der Freiherr Johann Kapianer an

<sup>\*)</sup> Der Absagebrief bes Markgrafen Kasimir von Brandenburg gegen Zapolya (ben er blos "Graf zu Cips, weiland Weyda in Siebenbürgen" nennt) ist datirt: Wien, 7 Juli 1527.

<sup>\*\*) &</sup>amp; bes Markgrafen Georg v. Brandenburg; Zägernborf am T. Magdalena 1527.

ber Spite einer Streitschar am linken Ufer ber Donau bin ine feindliche Land eingebrochen, um bort Bapolpa's Er fand wenig Widerstand. Unhanger zu vertreiben. Raum war feine Streiterschar vor Pregburg erschienen, als die Besatung des Schlosses sich freiwillig geneigt erflarte, fie werbe fich bem Gehorfam Ferbinanb's ergeben, sobald er in Dfen die Krone des Reiches auf's Saupt ge-Sie nahm ichon vorläufig eine bebeutenbe Ungabl von Rabianer's Kriegeleuten ale Befatung in bas Schloff auf, mahrend er mit ber übrigen Schar nordmarts binauf vor bas feste Tyrnau jog. Much biefes, kaum mit einer Belagerung bebroht, offnete ihm bie Thore. Nachbem er fich ben Besit burch eine hinlangliche Befagung gesichert, ffurmte er mit nur noch 4000 Mann weiter binauf bis Neutra, wo er ben Bifchof, ber Johann Bapolpa gekront hatte, zur Unterwerfung zwang, um fortan feinen Kahnen zu folgen. Bon nun an widerstand bort nichts mehr Ratianer's fuhnen Waffen; wo fich einzelne Saufen von Zapolna's Unhang zeigten, murben fie zersprengt und jurudagebrangt. Die bortigen Bergftabte und festen Schloffer wurden eins nach bem andern in großer Bahl ersturmt. fodaß int jenen Gegenden burch Rasianer's Entschlossenheit in menigen Wochen Alles ber Waffenmacht Ferbinanb's unterliegen mußte. \*)

Aber nicht blos bort im Norben, überall waren Ferbinand's Waffen vom Glude begunstigt. Nachdem er Presburg und Altenburg gewonnen, fielen die Stadte und festen Plage am rechten Donauufer theils freiwillig, theils

<sup>&</sup>quot;) Sor. Sebaftian's v. Pemfling, Stallmeister Ronigin v. Ungarn; Reuftabt 28. Sept. 1527.

nach kurzem Wiberstand bis nach Ofen bin allzumal in feine Gewalt, wiewol fein Rriegsheer nur aus 8000 Mann Rufvolk und 300 Reitern bestand. Raab empfing ihn mit vollem Jubel. Die Thore von Komorn offnete nach kurger Belggerung ber Donner feines Geschübes. In Gran, mo ber Erzbischof entflohen mar, maltete 3mietracht mifchen ber Burgerichaft und ber Besabung bes Schloffes; mahrend jene fich fur Ferbinand's Sache erklarte, beschloß biefe Wiberstand gegen besten Waffen, leistete ihn aber ernstlich kaum einen Tag; auch hier erzwang bas schwere Geschütz bie Ergebung bes Schlosses. Noch bevor bieses vor Dfens Mauern erschien, mar Zapolya's Kriegsschar von 8000 Sufaren und ein Saufe bemaffneter Bauern aus ber bortigen Refte entwichen; er felbst hatte, nachbem er bie koniglichen Gemacher im Schloffe ausgeleert, bie Stadt, wie man fagte, weinenb verlaffen. Ulso hielt auch bier Kerdinand ohne Schwertstreich unter bem Jubel bes Bolkes am 20. August feinen festlichen Einzug. Balb erfreute ihn bort eine Siegebotschafe nach ber anbern. Die Gefandten ber Bergftabte, bie fich vor Ratianer's Maffen gebemuthigt, brachten ihm ihre Sulbigung bar. Much in Kroatien, wo fich ber Ban bes Landes, Rrans Bathyan, die beiben Grafen Johann und Nikolaus Bring und mehre machtige Berren bes Abels ber Sache Ferdinand's zugewandt, erhielt feine Partei überall bie Dberhand. zumal nachbem ber Graf Christoph Frangepan, ber bort von Johann Zapolya als Ban bes Landes eingesett, an ber Spise einer nicht unbebeutenben Streitschar bie Dartei fetnes herrn einige Beit in Schut genommen , unter ben Marasbin bes Schlosses von Warasbin burch eine

feinbliche Kugel gefallen war. \*) Nun bezeugten auch von dorther die Vornehmsten des Landes als Botschafter Fersbinanden ihre Huldigung.

An bemfelben Tage, an welchem Chriftoph Krange pan in Kroatien vor Warasbins Mauern ber Sache Bapolpa's jum Opfer fiel, ichien beffen ichmache Baffenmacht auch in Ungarn fur immer vollig vernichtet zu fein. Auf Kerdinand's Geheiß war Graf Nikolaus von Salm mit einer Streitschar bem fliebenben, meift aus Reitetei bestehenden Beerhaufen Bapolya's bis gegen Tokan bin nachgeeilt; bort, wo biefer eben, um nach ben Duben ber Flucht zu ruhen, ein Lager geschlagen, erreichte er ibn und warf ihn in einem blutigen Rampfe uber die Theif Richt blos eine polnische Reiterschar von 700 zurúce. Mann, bie, wie man vorgab, ohne ihres Roniges Wiffen bem Zapolpa zu Bulfe gezogen war, sondern feine ganze übrige Streitmacht wurde theils in ben schaumenben Strom gejagt, theils fo ganglich aufgerieben, bag er felbit, nur noch von wenigen Getreuen begleitet, fich uber Grofwardein faum bis Siebenburgen hinein retten konnte. Und als nun Konia Ferdinand am 3. November in ber Rathebrale zu Stuhlweißenburg, wo unter bem glanzenben Gefolge auch ber Markgraf Georg von Brandenburg ibm zur Seite ftanb, die Krone Ungarns nach wiederholter zweiter Babl auf's Saupt genommen und auch die beiben festen Stabte Tokan und Erlau fich feinen Waffen ergeben hatten, glaubte er feinen Gegner nicht weiter furch= ten zu burfen. Faft gang Westungarn mar nun in feis

<sup>&#</sup>x27;) Ifthuanfi & 144 - 145. Buchole Ferdin 1. Ur- fundenband & 14.

nem Besite; die Zahl seiner Anhänger vermehrte sich von Kag zu Tag. Da hielt er noch vom 6. bis 10. November zu Stuhlweißenburg einen allgemeinen Landtag, auf welschem Johann Zapolya füe einen Feind des Reiches und in die Acht erklärt ward, und kehrte dann, nachdem er in Gran noch einige Zeit verweilt, nach Wien zurück.

Johann Zapolya aber, fo schwach und verlaffen er auch bazustehen schien, folz auf feine mutterlich berzog= liche Berkunft, vertrauend auf seinen Reichthum und barum hochstrebend in seinen Planen, hielt noch fest an feiner eigenen Rraft; fest in feinem Muthe, gab er feine Ronigerone noch nicht fur verloren; hatte er boch ge= fcworen, fie nur mit bem Opfer feines Lebens feinem Gegner zu überlaffen. 3mar felbit fein Kelbherr von ausgezeichnetem Beifte, oft mehr ein Freund von halben Magregeln als mit energischem Willen entschieden durch= greifend, vertraute er zudem vor allem auf feinen mach= tigen Schusheren, ben Sultan, benn biefer fab ja felbit Ungarn ale fein erworbenes Befisthum an, beffen Krone Johann nur in des Sultans Namen und unter beffen Schut trug. Bahrend fein Gilbote aber mit bem Bulferuf an ben Sultan nach Konstantinopel zog, bot er felbst auch alle Mittel auf, fein gefunkenes Glud wiederum emporzuheben. Balb fam ihm auch aus Polen ein neues, nicht unbebeutenbes Bulfevolt zu, mit beffen Bulfe es feinem Kelbheren Krang Bobo gelang, fich Tokans wieber ju bemachtigen und Erlau zu belagern. Noch wichtiger aber mar, bag ber Ronig von Polen ihm in bem Palatin von Siradien, hieronymus von Lasky, einen Mann gur Seite fandte, ber gleich gewandt in ber Fuhrung bes Schwertes und der Feber, wie durch Tapferkeit und Krieges

fenntnig, fo burch Sagheit, reiche Rednergabe, Erfahrung und schlaue Umficht in Staatsverhandlungen, wie Fein anderer beim Gultan und im Rriegsfelbe machtig fur ibn wirken konnte. \*) In Gelbmitteln zur Rriegführung konnte es bei Johann's eigenem Reichthum und bei ber Gunft bes Großherrn und bes Großwesire Ibrahim nie fehlen. Also gelang es ihm auch balb, theils burch seine Anbanger in Ungarn, theils burch ihn felbst in Siebenburgen wieder eine ansehnliche Streitmacht unter feine Kahnen zu sammeln. Da trat ihm hieronymus von Lasky, wohl ertennend, bag Johann Bapolya nicht ber Mann fei, ber bas Glud an feine Baffen knupfen tonne, mit bem Rathe bei, bevor feine Streitmacht bem Feinde entgegengiebe, einen tuchtigen, im Rriegsfelbe erprobten Unführer an ihre Spige zu ftellen. Er fchlug ihm als folchen ben Bergog Albrecht von Preugen vor und es erging fofort an biesen auch bie Auffoberung, so eilig als moglich "bem Rufe ber Ehre zu folgen." Bevor inden Albrecht. ohnebies nicht geneigt, ber Sache eines Mannes zu bienen. ber Diener und Rnecht bes Gultans ichien, auch nur eine Antwort ertheilen konnte, mar schon neues Unglud über Bapolpa's Waffen gekommen.

Bereits war eben burch Lasty's Vermittlung ein Sulfsbundniß zwischen bem Sultan und Zapolya zu Stande gekommen, als Johann Zapolya, burch einen Aufftand aus Siebenburgen wieder vertrieben, im Vertrauen auf zahlreichen Anhang in Ungarn und von ben Seinen aufgefobert, ohne die Beibulfe des Sultans

<sup>\*)</sup> Isthuanfi S. 150 neunt ihn vir et bello bonus et consilio et rebus gerendis prudentia et experientia singulari; dhulid Jorius S. 64.

gu erwarten, im Unfange bes Jahtes 1528 es magte, mit einer Schar von 7000 Mann, worunter wieber gegen 2000 Mann Sulfevolt mar, uber die Theif zu fchreiten und bis Raschau vorzubringen, benn ber Gewinn bieses festen Plates mar fur ihn von Wichtigkeit. Dort aber ging fein Gludftern fchnell wieber unter. Ronia Rerbinanb batte bei ber Rudfehr in feine Erbstaaten ben fuhnen und entschlossenen Sans Ratianer mit einem Streithaufen von 3700 Deutschen und 500 ungarischen Reitern, Die unter ibm von bem Kreiherrn Leonhard von Kels und Nikolaus von Thurn befehligt murben, jum Schute ber Lanbschaften im norblichen Ungarn guruckaelaffen; er batte feinen. bem er bort bie Sut bes Landes ficherer vertrauen konnte. Raum von Bapolna's Unternehmen gegen bas Reich benachrichtigt, warf sich Rationer eiligst in die oftlichen . Lande bis Raschau, um biesen wichtigen Grenzpunkt zu Nur zwei Meilen noch von bem Orte ent= vertheibigen. fernt, erhielt Johann Bapolpa Runde von bes Keindes Unkunft; er beschloß, ihn von bort zu vertreiben, hielt jeboch fur rathfam, guvor bie Starte bes feinblichen Beerhaufens naber ausforschen zu laffen, um zu erwagen, ob er fich mit ihm in einem Rampfe meffen konne.

Es war am Sonnabend vor Reminiscere, am 8. Marz schon spat am Abend, als er seine Streitschar in ber Nahe bei Spina unweit Kaschau gegen eine Berghohe hinansuhrte, um sich dort zu lagern, da ihm diese Stellung gegen etwanigen Ueberfall sicher schien. Noch aber war die Hohe nicht ganz erstiegen, als sich ploslich und unerwartet am Fuße berselben ein feinblicher Streithause von nicht unbedeutender Starke zeigte; es war ein Theil von Kahianer's Streitmacht, den er selbst herbeigeführt

. .

zur Partei Ferdinand's über. Nur sein Stallmeister und einige Diener blieben ihm noch treu; sonst von allen den Seinen verlassen und von allem entblößt, kam er in Campnyez an, wo er eine Zeitlang verweilte, dis ihn der güterreiche Reichsmagnat und Woiwode Johann Tarnowski Zuslucht und Schutz auf seinem Schlosse Tarnow andot und ihm dieses zum Ausenthalt einräumte. Bon dort schrieb er über sein Unglück einem Freunde: "Wir hatten Leute genug, womit wir die Deutschen zur Flucht bringen konnten; als es aber zum Gefecht kam, haben die Unsern keinen Muth zum Kampse gezeigt und uns allein gelassen und so sind wir nach Tarnow gekommen unweit der Grenze von Ungarn, um da fremde Truppen zu werben."\*)

In Ungarn also konnte Johann Zapolya auf seinen frühern Anhang keine weitere Hoffnung bauen. Dort war jetzt seit Kahianer's Sieg sein Name wie seine Wasse weit und breit geachtet und gefürchtet. Bis an die Grenzen Lodomiriens und Mährens unterwarf sich Alles seinem Gebote; sast ohne allen Widerstand sielen die Gebiete von Ihs, Likawa\*\*) und Hadrecum und alle darin liegenden Schlösser der nörblichen Gespanschaften in König Ferdinand's Gewalt. Nur das seste und mit allen nöthigen Bedürsnissen reich versorgte Trentschin, welches einst der kriegerische Stephan Zapolya, Johann's Vater, mit starken Mauern, Wällen und Graben befestigt hatte, trotze der Wassenmacht Kahianer's über dreißig Tage lang und schon verzweiselte er, den wichtigen Plat, der überdies mit Le-

<sup>\*)</sup> Bucholt, B. III. 243.

<sup>&</sup>quot;) In ber Liptauer Gefpanichaft.

bens: und Rriegsmitteln aller Art angefüllt mar, geminnen zu konnen, als es endlich auf ben Rath eines einsti= gen Dieners Johann Bapolna's, ber mit ben ortlichen Berbaltniffen gang genau bekannt mar, gelang, bie Stabt und bas Schloff in Brand zu stecken. Go fiel auch Trentschin, ale bie Klammen uber ben Sauptern feiner Bertheibiger zusammenschlugen und das Feuer das Schloß icon fast vollig verzehrt batte, in Kerbinand's Gewalt. Darauf ergaben sich ben Waffen Ratianer's auch alle übrigen Schloffer und festen Plate an beiben Ufern ber Bagg hinguf, benn nirgends bot man ihnen mehr Bi= berftanb. \*) .. Es ift zu furchten", fcbrieb ein Ratheberr aus Krafau, "baß, wenn ber jugenbliche Mann, ber fieges gierige Rationer, bort ferner machtig bleibt, er mit feinem Stude bort Alles übermaltigen werbe, benn nichts kann feinen Waffen wiberftehen."

Wahrend aber in solcher Weise Kahianer's Waffengluck fast das ganze nordliche Ungarn dem Gebote Ferzbinand's unterworfen hatte, thurmte sich von mehren Seizten her ein gefahrdrohendes Ungewitter auf, welches bald den ruhigen Besth des Reiches für ihn wieder sehr in Frage stellte. Hieronymus Lasky, der schlaue und gewandte Palatin von Siradien, war nach Iohann Zapolya's Niederlage sosort nach Konstantinopel geeilt, um beim Sultan für seinen Schützling Hülfe zu suchen. Er sand dort an dem venetianischen Agenten und Kundsschafter Alops Gritti, dem natürlichen Sohne des damaligen venetianischen Dogen Andreas Gritti, einem Freunde des Großwezirs Ibrahim, einen Mann, der listig und

<sup>\*)</sup> Ifthuanfi G. 146-147.

verschlagen, einschmeichelnb und bofisch gewandt, gelbs und ehrsuchtig, in feiner Gefinnung niebertrachtig und unter Umftanben zu allen Berbrechen und Schandlichkeiten bereitwillig genug mar. \*) um fich auch fur folde 3mede gebrauchen zu laffen, fur welche Lasto als Frembling am Sofe des Sultans die Beibulfe eines verschmisten Denfchen bedurfte. Gritti war leicht durch Geld gewonnen und feine Gunft bei bem machtigen Grofwegir brachte ben Palatin bald ans Biel aller feiner Bunfche. Da Ungarn in ben Augen ber Turfen noch als ein Befigthum ber Pforte galt und ber Sultan felbst auch einfab, bag Ferbinand's Baffen, wenn ibnen nicht ferner fraftiger Biberftand geboten werbe, ibn im Befit Ungarns balb noch ficherer und fester stellen wurden, so tam zwischen ibm und Lasen burch Gritti's folgue Unterhandlungskunfte in Berbindung mit feinem einflufreichen Gonner, bem Großwezir ein Bertrag zu Stande, nach welchem ber Gultan an Johann Zapolpa, ben er bisber immer nur noch als Ban von Siebenburgen betrachtet, Ungarn als eine Art von Lebenreich formlich abtrat, ihm zugleich ben Ronigstitel verlieh und zur Behauptung bes Landes fraftige Unterflugung verhieß, wogegen Bapolya verpflichtet warb, bem Großberrn burch eine jahrliche Gesanbtschaft mit freis willigen Geschenken seine Unterthanigkeit, wenigstens feine Abhangigkeit als Lehenskonig \*\*) von der Obergewalt ber Pforte zu bezeugen. Reich mit Geld und Ehrenpelgen be-

<sup>\*)</sup> Jovius S. 68.

<sup>\*\*)</sup> Johannes in clientelam recipitur et Sulimani beneficiarius appellatur; Isthuanfi S. 151. hammer Geschichte bes Doman. Reichs. III. 72-77.

schenkt, kehrte Lasky zu Johann Zapolya nach Polen zuruck, während Gritti als des Legtern Sachwalter und Botschafter in Konstantinopel blieb, um ihm zugleich von dorther die ansehnlichen Hulfsgelber, monatlich 30,000 Kronen zuzusenden, womit der König von Frankreich ihn gegen Ferdinand zu unterstützen versprochen.

Mittlerweile aber mar auch Kerdinand unablassig thatia, um feine Sache in Ungarn aufrecht und bie Rechte feiner Rrone in Geltung zu erhalten, benn Ratianer's Waffenglud hatte feinen Gegner zwar übermaltigt und beffen Partei niedergebruckt, aber noch keineswegs ver-Bapolna ftand noch als ber Schusling zweier nichtet. Monarchen ba, die mit ihrer Waffenmacht ihn leicht wieber aus feiner Dhnmacht emporheben konnten, mozu uberbies ein britter, ber Ronig Frang von Frankreich, ber un= perfohnliche Feind bes offreichischen Saufes, beiben gerne bie Sand bot. Der eine war der Sultan. Un ihn fandte Kerbinand ebenfalls zwei feiner Getreuen, ben Magnaren Johann Sobordansen und ben Deutschen Sigismund Weichselberger als Botschafter, freilich mit einem Auftrage, ber' nur noch mehr bagu beitragen mußte, ben ftolgen Großheren gegen ibn jum Rampfe aufzuforbern. Er verlangte von biefem die Uebergabe von vierundzwanzig Stabten, namentlich Belgrabs, Semlins und bes ganzen Gebietes von Sprmien, welche Ferbinand als jum Ronigreiche Ungarn geborig betrachtete, von ben Zurken aber noch befett maren. In welcher Weife die Gefandten am Sofe bes Sultans empfangen murben, zeigt ichon bie Frage, welche ber Grofwegir Ibrahim an Soborbansky that. "Mit welcher Stirne" fragte er ihn, "vermißt fich bein Ronig sich ben Machtigsten zu nennen, Ungefichts bes Kaisers ber Osmanen, in bessen Schatten und Hulb sich die übrigen christlichen Könige empfehlen."\*) Schwer erzürnt durch die übermuthig scheinende Forderung, ließ der Sultan die Gesandten neun Monate lang in ihrer Wohnung einsperren und entließ sie dann mit der Erklärung: "Euer Herr hat disher unsere Freundschaft und Nachdarsschaft nicht gefühlt, aber er wird sie sortan fühlen. Ihr könnet ihm sagen, daß ich selbst kommen werde mit aller Kraft und Macht, und daß ich ihm selbst zurückzugeben gedenke, was er von mir begehrt. Saget ihm also, er möge Alles wohl vorbereiten zu unserem Empfange."\*\*) — Also drohte jest Ferdinanden von dorther eine Gesabr, gegen die er bald alle seine Streitkafte in Bewegung zu seben gezwungen war.

Eine andere Gesandtschaft entließ er zur selbigen Zeit an den König Sigismund von Polen. Der als ausgezeichneter Staatsmann und Geschichtschreiber berühmte Freiherr Sigismund von Herberstein, ein Landsmann und naher Verwandter Johann Kahianer's, mußte an den polnischen Hof eilen, um dem Könige nicht blos Ferdinand's Achtung und Freundschaft zu bezeugen, sondern sich auch seiner Neutralität in den streitigen Verhältnissen Ungarns zu versichern. Allein auch hier täuschte sich Ferdinand in seinen Hoffnungen, denn auch hier wirkte für Johann Zapolya's Sache ein Mann, der an Klugheit, schlauen Umtrieben und gewandter Umssicht in politischen Verhandzlungen nicht leicht übertroffen werden konnte. Es war

<sup>&#</sup>x27;) hammer III, 77.

<sup>&</sup>quot;) Sammer III, 78. Railath Gefchichte ber Magya- ren. IV, 23.

ber hochgeehrte Prior ber Einsiebelei zu Czenstochow in ber Boiwobichaft Krafau, Georg Martinucci, gewohnlich bamals vorzugsweise "ber Monch" genannt, von einer venetianischen Mutter geboren und nach mancherlei Lebensschidfalen enblich bis zur Burbe bes antannten Priorats erhoben, ben Johann Zapolna bei feiner Klucht nach Polen kennen gelernt und als einen ebenso allgemein geachteten und am polnischen Sofe viel geltenben, als burch reiche Geiftesgaben ausgezeichneten und unermublich thatigen Dann fur fich und feine Sache gewonnen hatte \*). Schon im Mai bes 3. 1528 suchte er ben Konig von Volen zur Unterftubung Zapolpa's zu geminnen. Es gluckte ihm bies zwar nicht nach Wunsch, benn Sigismund, obgleich er immer ichon Bavolpa's Sache in Ungarn heimlich begun= ffigt und geforbert hatte, icheute fich boch, offentlich als erklarter Bunbesgenoffe bes Gegners Kerbinanb's aufautreten \*\*); allein er erreichte boch so viel, bag auch ber Freiherr Sigismund von Berberftein fur Ferbinand nur eine unbestimmte, zweibeutige Antwort erhielt.

Weit glucklicher waren "bes Monche" Bemuhungen, in Ungarn Zapolya's Partei wieder mehr emporzuheben und mit neuem Muthe zu beleben. Dreimal wanderte er von Polen aus zu Fuß nach Ungarn und, durch die Spenden bes Königs von Frankreich und die freigebige Unterstützung einer Anzahl ungarischer Großen überreich mit Geld versehen, gelang es ihm, dort die Zahl der Anhänger Zapo-

<sup>\*)</sup> Mailath a. a. D. Engel, Gefdichte bes Ung. Reichs, B IV, 13, nennt ihn Zapolya's Saushofmeifter.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes Johann Szamboczti an herzog Albrecht v. Preußen. D. Wilna 22. Mai 1828.

Ing's bebeutend zu verstarten. Schon im Krubling foll eine ansehnliche Ungahl feiner alten Freunde ben fluchtigen Ronig nach Unggen guruckgerufen baben, um fich wieber an ihre Spise zu stellen. Er folgte inden biefem Ruf nicht eher, als bis er im Berlaufe bes Sommers theils in Dolen, theils in Ungarn feine Streitkrafte binlanglich verftartt hatte und burch Martinucci's eifrige Bemubungen Alles zu feinem Empfange vorbereitet mar. Erft als er im September 1528 bie fichere Nachricht erhielt, bag feine Partei binlanglich ftart und geruftet baftebe, um ibn an ber Grenze Ungarns in ihren Schus zu nehmen, brach-er. vertrauend auf bes Gultans verheißene Unterftubung, mit feinen geworbenen Golbnern gegen Ungarn bin auf. Simon Athinap, ber Literat genannt, felbst in feinem Unglud einer feiner treuesten Unbanger, jog ihm mit einer Eleinen Streitschar voran. \*)

Mittlerweile hatten bie Kampfe zwischen ben Anhangern Zapolya's und ber Streitmacht Ferbinand's in Ungarn unablässig fortgebauert, jedoch ohne bedeutende Erfolge, benn theils waren die Streitkräfte viel zu sehr gerstreut, theils hemmte Mangel an Geldmitteln die Ausführung wichtiger Unternehmungen. Nur ein Theil von Ferdinand's Truppen stand in den nördlichen Gespanschaften, wo Johann Kahianer und Stephan Revay den Oberbeschl über die einzelnen Heerhausen suhren. Jeht galt es vor allem, dem Feind den Uebergang über die Karpaten zu wehren, denn hatte er das Gebirg erst im Rücken, war er also bis in die Ebenen herabgestiegen, so hing damals Ungarns Schicksal auf dem linken Donauuser von der Entscheidung

<sup>\*) 3</sup>fthuanfi G. 153-154.

einer einzigen Schlacht ab. Dazu aber wollten es Kerbinand's Sauptleute ichon beshalb nicht kommen laffen, weil fie nicht wiffen konnten, wie ftark bie feinbliche Dacht heran= gieben werbe. Um baber ben Reind noch im Gebirge guruduwerfen, hatte fich Rabianer mit 4000 Mann Fußvolk. 600 schwerbemaffneten Reitern und 1000 leichter Reiterei in bie Thalmundungen ber westlichen Gespanschaft Trentschin gelegt, um bort ben Reind vom Ginfall in bas Land gurudgubalten, mabrend ber andere Sauptmann, Stephan Revan, fich weiter oftwarts bei Rafchau zu aleichem Bier aber 3med ber norblichen Grenze nabern wollte. batte Simon Athinap, verstärkt burch einen Streithaufen unter Gotthard Run, fruher als man vermuthet und auf ungewöhnlichen Wegen, bas Gebirg überstiegen und war bereits in die Grenzen Ungarns eingebrochen. Es mußte jest hier ein Kampf gewaat werben, um ben Keind sobald als moglich, bevor fich Zapolna's Unhanger mit ihm verbinden konnten, entweder vollig aufzureiben ober ine Gebirg wieber zuruckzuwerfen. Um ihm aber mit hinreichenben Streitkraften begegnen zu konnen, rief Stephan Revan in Gile Johann Rasigner berbei. Diefer erwartete ben Keind immer noch in den Thalmundungen der trentschiner Gespanschaft. Ale er indes jest von bort aufbrechen wollte, um bem Rufe Stephan Revan's zu folgen, weigerten fich Die Bohmen, Die er als Besatung in Die Burg von Trents ichin gelegt, feinem Befehle Kolge zu leiften, erklarend, baß sie bie von ihnen besette Burg nicht eher verlaffen wurben, als bis ihnen bie Golbforberungen, bie fie mit Recht erheben zu burfen glaubten, zu voller Genuge erfullt feien. Da Borftellungen nicht fruchteten, fo mußte Rabianer gur Lift greifen; es gelang ihm, gur Rachtzeit mit 400

Mann in die Burg einzudringen und die Rabelsführer ber tropigen Besahung gefangen zu nehmen. Darauf trat er in moglichfter Gile, nachbem bie koftbarfte Beit ichon verloren war, ben Marich an, konnte aber ber grundlofen schlechten Bege megen nur langsam vorruden. Mittler weile war ber Feind ungehindert aus bem nordlichen Ge birgelande bis in die Gegend zwischen Kaschau und Saros Patak vorgebrungen. Dort murbe Revan's Seerhaufe, zum Theil aus Reitern und Tpanischem Rugvolke bestebend, welches Thomas Lascanus führte, von ihm übereilt und am 25. September mit fo bebeutenber Uebermacht ange griffen, geschlagen und in bie naben Balbungen gerftreut, bag von nun an bem weitern Fortzuge bes Feinbes nichts mehr entgegenstand. Die Ueberreste von Revan's Streithaufen marfen fich theils nach Eperies, theils nach Raschau und in bie nabe gelegenen Stabte. \*)

So unbebeutend dieser Kampf im Verhaltnis der beiberseitigen geringen Streitkrafte auch scheinen mochte, so
wichtig ward er in seinen Folgen. Alles, was König
Ferdinand im Verlause der Jahre durch Kahianer's Kriegskunst und Tapserkeit in Ungarn errungen hatte, ging in
Folge dieses Unglucks seiner Waffen wieder verloren, zumal
da Kahianer sich durch Gelderpressungen die Gemuther
übetall sehr entfremdet hatte. Von allen Seiten strömten
Japolya's Anhanger dem siegenden Heerhausen zu; er
wuchs von Tag zu Tag zu einer Macht heran, welcher

<sup>&</sup>quot;) Ifthuanfi S. 154. Bucholt III, 253 — 254. Mailath IV, 25. Beibe weichen in ber Darftellung biefer Ereigniffe von einander ab; die des Lettern scheint die richtigere zu sein.

nichts mehr Widerstand leisten konnte, besonders nachdem Bapolya felbst im October, von Sieronymus Lasen begleitet, mit 4000 Mann Sulfevolt über Lippa tommenb, fich mit ben Streitfraften feiner Partei vereiniat batte. Socherfreut über fein Glud, melbete er ichon von einer Grengftadt feinem Freunde, bem Caftellan von Rrakau und Rangler bes Konigs von Polen, Chriftoph von Schiblowis: "Wir erhalten mit Gottes Sulfe von allen Seiten her die ermunichteften Nachrichten, wie Guere Berrlichfeit gewiß auch schon erfahren hat. Bon ben Unsern auf's bringenbite gurudgerufen, haben wir beschloffen, wozu Gott Glud und Gebeiben gebe, in unfer Ronigreich Ungarn fobalb als moglich zuruckzukehren. Eurer Berrlichkeit bezeugen wir ben verbindlichsten Dank fur die Gunft und freundlichen Dienste, die Ihr uns erwiesen habt. Bittet ben Konig von Polen, und auch ferner feine Sulb und Worderung ju fchenken." \*)

Also schien vorerst für Ferdinand in Ungarn fast Alles wieder verloren. Aus den Nachbarlanden konnte er für seine Sache keine Hülfe und Nettung erwarten. Sieben-bürgen war einer Seits von der Macht der Türken bestroht, anderer Seits von Zapolya's Partei bedrängt. Krain, Rasianer's Geburtsland, hatten die Türken im Verlause des Jahres 1528 zweimal mit ihren Raubzügen heimgesucht und das Land weit und breit furchtbar verzwüstet. Bis zum November hatten sie von dort gegen 50,000 Menschen als Gefangene nach Slavonien ge-

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Konigs Johann von Ungern, bat. in opido Zchryso feria III post festum Lucae evang. 1528.

schleppt. \*) Durch Zapolya's Borbringen in Subungarn nun ermuthigt, trat auch sein alter, treuer Anhanger Johann Banffy, nachdem er sich lange in einem seiner Schlösser still und verborgen gehalten, wieder an bie Spite einer bebeutenden Partei, ihm zur Seite ber einflußreiche Bischof Erdoby von Agram und eine Anzahl anderer wichtiger Landesherren.

Aber tros alles biefes von allen Seiten bereinbrechenben Ungemache aab Ronig Kerbinand feine Sache noch nicht verloren. Während er felbst in feinen Reichslanden, in Bohmen, Mahren und in ben oftreichischen Erblanden auf Landtagen Alles aufbot, um von borther Bulfevolfer und Streitkrafte aller Urt theils gegen ben brobenben Beranzug ber Turfen in Bewegung zu feben, theils Rationer's Streitmacht in Dberungarn zur Beschäftigung feiner bortigen Reinde zu verftarten, mahrend er ferner wieberholt Botschafter ichon im Berbft und bann im Winter bes 3. 1528 von neuem ben Freiherrn Sigismund von Berberftein an den Ronig von Polen fandte, um biefen theils gur Aufrechthaltung ber alten Bunbniffe und Bertrage auffordern zu laffen, theils zur Beihulfe gegen bie Turken zu gewinnen, burfte er feiner Bartei in Ungarn ben Duth nicht finken laffen; und er fank auch nicht, so lange noch Johann Rabianer im Lande ftand, benn auf ihn vornehm= lich festen Kerbinand's Unhanger alle ihre Soffnungen. Kreilich mar bei Ferbinand's fortwahrender Geldnoth Ragis aner's Lage feineswegs erfreulich. Um feinen Beerhaufen ju unterhalten und ben Golbnern ihren Lohn ju fchaffen.

<sup>\*)</sup> Cor. eines gewiffen Broberich aus Syrmien an Chrift. Schilowis, b. Debreczen 13. Nov. 1528. Balvafor IV. 424.

mufiten oft Kreunde und Anhanger wie Keinde und Wiberfacher mit Scharfe und Rachbruck zur Beifteuer gezwungen werben, und boch mar es ihm nicht immer moglich, ben Unmuth und die Sabsucht seiner Krieger zu zugeln. Schon im Januar bes 3. 1529 flagt ber Bifchof von Erlau: "Rasianer sendet wieder zu uns ein das Land burchsuchenbes Seer. Sie handeln aber nicht minder feinblich im Reiche, wenn die Lohnung bezahlt wird, als wenn sie nichts erhalten. Ihr Borruden geschieht auch fo langfamen Schrittes, als wenn es Rrebse ober Schilberoten maren; sie felbst treiben ihren Golb ein und brangen uns nicht bestominder ebenfo, als wenn sie nichts erhielten und nichts eingetrieben hatten." In gleicher Weise beschwerte fich ber Statthalter Stephan Bathori in einem Schreiben aus Dfen an Ronia Ferdinand über Rasianer's Beerhaufen. "Die Truppen unter Rabianer", fagt er, "thun viel Uebles; fie fugen ben Unterthanen Em. Majestat ben größten und unerträglichsten Nachtheil, Schaben und Unheil zu. Richt zufrieben, Lebensmittel erhalten zu haben, nehmen fie ihnen auch noch Gelb, Sabe und Gut, selbst die Rleibung und laffen fie nadend, um fur jest nicht von Unzucht und andern abscheulichen Dingen zu reben, die fie begehen." \*)

Diese Rlagen über Erpressungen und Gewaltthatige teiten waren gewiß vollkommen gegründet; aber ebenso gewiß wurden sie wol zum Theil ben Kriegsleuten burch Hunger und Noth aufgedrungen. Das Land mußte und sollte sie ernahren, in allen ihren Bedürfnissen unterhalten; überdies waren es zum großen Theil Soldner, die sich ihren Lohn, wenn er ihnen nicht freiwillig gereicht wurde,

<sup>\*)</sup> Budolt III. 270-271.

jest sein ganzes Bertrauen auf die Beibulfe bes Sultans und erwartete nur noch beffen heeresmacht, um bann ganz Ungarn von ben feinblichen Truppen zu saubern.

Da bereits ber offliche Theil Ungarns und jum große ten Theil auch Nordungarn in ber Gewalt ber Feinde waren, fo hatte fich Ratianer mit feiner Deerschar in bie Gegenben ber Donau binabgezogen, wo er im Mart bes Nahres 1529 fein Lager vor der Burg Ugel (?) unfern von ber Donau aufschlug, um fich zunachst biefes festen Dunktes zu bemachtigen. Bon bort ftreiften feine Truppen, um fich ihren Unterhalt ju verschaffen, bis nach Gran und Dfen bin, und mas man ihnen nicht willig gab, raubten fie mit Gewalt. Um wenigsten schonten fie ben zweibeutig gefinnten Erzbischof Daul Barbap von Gran, ber fich bas ber beim Ronige Kerbinand aufs bitterfte über Rasianer's gewaltthatiges Berfahren beklagte, womit biefer von ben bifchoflichen und Rapitelsautern bie verlangten Rriegsfleuern beitreibe. "Bohin er gieht", fchrieb er bem Ronige, "richtet er ben größten Schaben an und achtet, er moge mich fowol als andere Em. Majeftat Getreue burch Bermuftung und Berheerung ihrer Guter nicht anders als bie Rebellen strafen. Ich flebe baber, Ew. Majestat wolle ihm auftragen. baß er trachte, welcher Unterschied zwischen Em. Majestat getreuen Unhangern und ben Rebellen, sei und bag er fich also benehmen moge, bag er wiffe, biefes Reich gehore Ew. Majeftat und biefe Leute feien unfere Colonen, welche une Mittel barbieten, um Em. Majeftat zu bienen, und baff. wenn bas Reich Em. Majestat verobet wird, auch wir Em. Majeståt mit ben gewohnten Leistungen nicht dienen konnen."\*)

<sup>\*)</sup> Budolt III. 270.

Um brudenbsten mar überall ber große Gelbmangel. ber mehre Hauptleute Kerbinand's in eine fo trofflose und verzweifelte Lage feste, bak fie ichon ben Bebanten faften. bie Sache bes Roniges gang aufzugeben. Die Reichskammer unterließ nicht, biefe traurigen Berbaltniffe bem Ronige in flagvollen Worten vorzustellen. Rabianer, Schrieb sie ihm. wolle fur die auswartigen Truppen Gelb haben; die Do-- nauschiffer (Mazabisten) verlangten ihren Lohn schon feit funf Monaten und brobten Abfall und alles Bofe. Paul Bakite wolle ben Befehl nieberlegen, ba er gwar 800 Gulben erhalten, aber 40,000 Gulben zu gahlen habe; ber Despot von Servien flage in feinem Schreiben, er und bie Seinen mußten vor hunger umkommen u. f. w. \*) Kerbinand indek that nichts, um biefe Bebrananiffe zu beseitigen. Um so weniger konnte auch Ratianer in ber Lage und Stellung, in die er burch ben Konig verfest mar und aus ber er feiner Seits nicht binauskonnte, fich um bie Rlagen bekummern, die ihm von allen Orten her entgegen: tamen. Da es nicht feine, fonbern feines Roniges Sache war, die er zu verfechten hatte, fo nahm er zur Aufrechthaltung biefer Sache, wo noch etwas zu nehmen war. Daber erhoben in einem Schreiben an ihn auch die ungarischen Reichsrathe ernfte und nachbruckliche Beschwerben wegen ber Eigenmachtigkeiten, die er fich erlaubt haben follte, bag er fich Gelber aneigne, bie ihm nicht gebuhrten, bag er fie zu 3meden verwende, wozu fie nicht bestimmt gewesen, bag er Summen an bas auswartige Kriegsvolk gezahlt habe, welche zur Erhaltung und Sicherung bet Grenzen, zur Bahlung an die Schiffsbesatung und fur-

<sup>\*)</sup> Budolt III. 273.

andere Diener des Königes hatten bienen sollen, wovon nun die Folge sein werde, daß die nicht bezahlte Schiffsbesatung, die Nazabisten, zu Johann Zapolya übergehen und Ofen baburch in die größte Gefahr eines Angrisses burch türkische Schiffe gerathen wurde. "Da nun", fuhren sie fort, "die Kräfte der Feinde täglich vermehrt werden, so wurde gerathener sein, daß das Kriegsheer des Königes durch Ew. Herrlichkeit nach dem Besehle königlicher Majestat den Johann Zapolya, das Haupt des ganzen Unheils, versolge und mit Gottes Huse biesem Uebel durch Ew. Herrlichkeit zeitig ein Ende gemacht werden möge."\*)

Gerne hatte man, wie aus biesem Schreiben bervorgeht; Ratianer's Truppen aus ber verobeten und ausgehungerten Gegend- von Gran und Dfen entfernen und ibn bewegen mogen, bis uber bie Theif vorzurucken, um bort Bapolpa's Unhang, bevor er noch burch bie Berankunft ber Turten zur unüberwindlichen Macht beranmachfen werbe. zu schwächen ober ganglich aufzureiben; und unter anbern Umstanben, als fie eben obwalteten, mare biefer Plan verftanbig und flug berechnet gewefen. Allein mit ben Streitfraften, über welche Ragianer gebot, burfte er es wol schwerlich magen, tiefer in Ungarn einzubrechen und fich von ber Dongu zu entfernen; viel weniger noch burfte er bie Soffnung hegen, über einen Feind Berr zu werben, ber ichon por bem Beranzuge ber Turken mit jebem Tage an Bahl und Macht zunahm. Er wies baher ben Rath wie bie Beschwerben ber Reicherathe mit ebenso viel Kreimus thiafeit als Nachbruck und Ernst guruck. Er lag auch noch ju Enbe bes Marg vor ber Burg Uzel, entschloffen,

<sup>\*)</sup> Budols III. 275.

von bort nicht eher zu weichen, als bis er biefen festen Punkt gewonnen haben werbe.

Bon bort aab er feinem Kreunde, bem Kangler bes Roniges von Volen Christoph von Schiblowis einige nabere Rachrichten über feine Berhaltniffe. "Wir haben", schrieb er ihm, "nebst ben Briefen unseres Dheims, bes Rathes und koniglichen Gefandten Sigismund von Berberftein, auch bie Euerigen an uns mit gebuhrender Chrfurcht und vieler Freude empfangen und zwar zunachst aus benen unseres Dheims erseben, bag berfelbe jungft mit Euch gusammengekommen, sehr freundlich von Euch aufgenommen und mehre Tage lang ehrenvoll bewirthet worben ift. Aufferbem haben wir auch mit ebenso viel Freude als bankbarer Gefinnung baraus vernommen, bag Em. herrlichkeit mit aufrichtiger Gunft und Freundschaft gegen uns gerne nabere Nachricht von uns zu haben muniche; wir merben uns alle Muhe geben und allen moatichen Fleiß aufwenben, die wollende Gefinnung gegen uns und bie Freund= schaft so viel nur immer moglich wieber zu vergelten. Wir wollen jeboch Em. Herrlichkeit nicht verhehlen, bag wir bisher nach ben Aussagen Mancher, benen vielleicht unsere gegenseitige Freundschaft zuwiber ift, nichts ober boch wenig Gutes von berfelben erwartet haben; indeg biefer Argwohn ift jest burch bie Nachrichten bes ermahnten Beren Gigismund von Berberftein ganglich erstickt und Em. Berrlichkeit wird von une jest bie festeste Soffnung fassen burfen, bag wir Euch in allen auch noch fo fchwierigen Ungelegenheiten, fo lange unfer Leben bauert und unfer Bermogen hinreicht, immer zu allen Diensten bereit fteben merben.

- Weil aber verschiedene Polen taglich je mehr und mehr bie Reiche ber koniglichen Maieftat, unferes allergnabigsten

Beren, vorzuglich Ungarn und beffen Bewohner aus eiges ner Bewegung feinblich zu überfallen und mit Schaben beimzusuchen fich unterstehen und nicht in feindlicher Beise etwaniger Keinbschaft begegnen, sonbern vielmehr wie Raub. gefellen bie offentlichen Strafen zu belagern pflegen. fo bitten und ersuchen wir Em. herrlichkeit gefliffentlichft. Ihr moget geruben, gur Abwendung biefer Gebrechen und ber Befahren, welche baraus fur beibe Ronigreiche, Ungarn fowol ale Dolen, entftehen konnten, und gur Erhaltung ber Eintracht und Verwandtschaft, woburch beibe tonigliche Maiestaten von Ungarn und Bohmen sowie von Dolen burch ein unauflosliches Band verenupft find, gegen folche Wegelagerer nach ihrem Berbienfte mit Strafe zu verfahren und folden Gebrechen und Gefahren vorzubeugen. Berrlichkeit foll gewiß in Erfahrung kommen, bag auch wir in gleicher Beife fo handeln merben. Wenn aber Em. Serrlichkeit burch bie Unterthanen ber toniglichen Majeftat, unferes allergnabigften Berrn, auch nur im minbeften belaftigt wurde, fo moge fie une folches nur anzeigen; wir werben Sorge tragen, bag Alles auf gleiche Beife abgewendet merbe.

Wir belagern jest noch durch Gottes Hulfe in glucklicher Gesundheit die Burg Uzel. Tag und Nacht sind
bie Unfrigen mit Untergraben beschäftigt; heute noch erreichen wir durch die unterirdischen Graben die Mauer und
wir hoffen in drei oder vier Tagen der Belagerung ein Ende zu machen. Morgen wird das Pulver untergelegt
werden und wir zweifeln nicht, daß, wenn es angezündet
wird, die Burg von Grund aus vernichtet und zusammenstürzen werde. Das haben wir Ew. Herrlichkeit, der wir
und und unsere Dienste empfehlen und das Alter eines
Restor's in glücklicher Gesundheit wünschen, als Antwort nicht unangezeigt lassen wollen. Gegeben im Lager vor Uzel am letten Marg 1529."\*)

Wir wissen nicht, ob Kahianer's Hossnung, die belagerte Burg schon in den nachsten Tagen in die Luft zu sprengen, in Erfüllung ging. Es scheint, daß er auch in den ersten Tagen des April noch in jener Gegend verweilte; wir hören wenigstens, daß um diese Zeit eine Untersuchung wegen eines Lieserungsbetrugs im Werk war, der in Kahianer's Lager stattgefunden hatte.\*\*) Bald darauf rief der König auf die Nachricht, daß der Sultan mit seinem machtigen Heere im Anzuge sei, Kahianern und die übrigen Hauptleute nebst dem größten Theile seiner Truppen nach Wien, da man die Kunde bekam, der Großherr habe nichts Geringeres im Plan, als sich der Hauptstadt der östreichischen Erblande zu bemächtigen.

Es war am zweiten Mai, als der Sultan mit seiner ungeheuern heeresmacht von 300,000 Mann und einem Bortrab von 30,000 Mann von Konstantinopel aufbrach, in langsamem Zuge Sirmien durchzog, ohne Widerstand über die Save und Drau seste und dis nach Mohack vorbrang. Dort auf derselben Ebene, wo vor drei Jahren Ungarns trauriges Schicksal entschieden worden, ward Johann Zapolya zum Zeichen knechtischer Ehrerbietung und Hulbigung zum Handkusse bes Sultans zugelassen; dort empfing er auch die altgeheiligte ungarische Krone. Der Bischof von Fünklichen war es, der sie ihm entgegen-

<sup>\*)</sup> Die Unterschrift des Schreibens sautet: Joannes Cazyaner, Eques auratus, Regie Malestatis Hungarie et Boemie etc. Capitaneus Carniole supremus, Consiliarius et Capitaneus exercituum generalis.

<sup>\*\*)</sup> Budols III. 274-275.

brachte, benn biesem war es gelungen, ben Kronhuter Peter Pereny, als bieser mit den Reichskleinodien von seinem Schlosse Siklos nach Suros Patak flieben wollte, in der Nacht zu überfallen und ihn mit allen Reichsinsignien gefangen zu nehmen.\*) Darauf zog der Großherr ungeshindert die Ofen; Alles unterwarf sich die dahin seiner Macht. Am 3. September dort angelangt, zwang er schon nach einer sechstägigen Belagerung die Stadt zur Uedergabe und am siebenten Tage nach Ofens Eroberung sand Zapolya's seierliche Einsehung auf den Thron der Arpaden statt.\*\*)

Darauf wälzte sich die turkische Macht wie ein schweres Ungewitter gegen Wien hin. Bei Gran huldigte dem Sultan auch der Erzbischof und Primas des Reiches, Paul Bardan, und begleitete ihn fortan während des ganzen Feldzuges, und ein anderer Prälat, der Bischof von Agram, Thomas Erdöbn, der schon früher gegen Ferdinand als Gegner ausgestanden war und in Windischland Kriegsvolk ausgebracht hatte, um das genannte Land der Herrsschaft Zapolya's zu unterwerfen, diente dem Sultan als Wegesührer die vor Wiens Mauer. Bis dahin fand das Kürkenheer keinen weitern Widerstand.

Wien, schwach befestigt, war nur mit 16,000 Mann beseth, eine unbedeutende Besatzung gegen das gewaltige Türkenheer, welches mit vierhundert Feuerschlunden am 20. September sich den Mauern der Stadt naherte. Es

<sup>\*)</sup> Rad Engel IV. 21 geschab bies burd Johann Szerechen, bem Zapolya bie Berwaltung ber fünfkirchner bischöflichen Guter übertragen hatte.

<sup>\*\*)</sup> Balvefor IV. 427. Sammer III. 83.

ist hier keineswegs unsere Aufgabe, in die einzelnen Ereignisse der Belagerung weiter einzugehen. Sie hat in unserer Zeit zur Gnüge ihren Geschichtschreiber in einem Manne
gefunden, dem Alles zu Gebote stand, was dis zur speciellsten Forschung der Einzelnheiten nur irgend erforderlich und
wünschenswerth sein konnte.\*) Darum behalten wir auch
hier nur den Mann im Auge, dessen Thaten und Berbienste im Kampfe gegen den Christenfeind zu schilbern,
wir uns zum Borwurf dieser Abhandlung gewählt haben.

Unter ben zwanzig Sauptleuten und Kriegsrathen, Die bem Statthalter bes Koniges Ferbinand in Destreich unter ber Ens, Freiherrn Georg von Duchhaim zu Raps und Rrumbach zugeordnet maren und benen man bie verschiebenen Quartiere Wiens zur Bertheibigung angewiesen, mar Sans Ratianer in Aller Meinung einer ber vornehmften, Wie ber Pfalzgraf ber entschlossensten und tapfersten. Philipp vom Rhein, ber ben Oberbefehl' fuhrte, ber alte Rriegshelb Graf Nikolaus von Salm. Bermalter ber oberften Felbhauptmannschaft, ber fich schon im Bauerneriege in Steiermark als mackerer Rriegsmann hervorgethan, wie ferner ber Kreiherr Wilhelm von Roggenborf, ber Kelbmar= Schall, ber Freiherr Leonhard von Kels, Dberft von sieben Fahnlein, Nikolaus von Thurn, Dberft über eine Schar von Reisigen und Spaniern, wie ber ungarische Sauptmann Paul Bakits, ein fehr erfahrener Kriegsmann, und fo jeber andere der Hauptanführer seinen Posten angewiesen erhalten hatte, so stand der Freiherr und Landeshauptmann von Rrain Sans Rasianer als Dberfter an der Spise ber leichten

<sup>\*)</sup> Sammer Wiens erfte aufgehobene turfifche Belagerung zur dreihundertjährigen Zubelfeier berfelben n. f. w. Pefth 1829.

Reiterei auf bem seinigen in ber Gegenb bes Rarntmerthore, um bort bie Mauern gegen ben Sturmanbrang ber Turfen ju vertheibigen. Seit bem 26. September mar ber Reind Tag und Nacht in raftlofer Thatigkeit, bier burch Untergraben ber Mauern und Anlegung von Minen, bort burch ichmeres Geschus, burch Sturmlarm und Scharmikel Wiens Eroberung zu erzwingen. Much bas Karnts nerthor mar balb burch Minen, balb burch feinbliche Sturm: angriffe in ben erften Tagen bes Octobers mehrmals schwer gefährbet und bebrangt. Allein alle Bersuche bes Keinbes, bie Mauern zu gertrummern und in bie Stabt einzubringen, murben burch Tapferkeit im Rampfe und burch kluggeordnete Gegenanstalten gegen bie turfischen Rriegsfunfte intmer alucklich vereitelt, benn wie kaum ein anderer kannte pornehmlich der Freiherr Kabianer, ber ichon Jahre lang über bas Rriegsmefen ber Turken manchfache Erfahrungen gesammelt, beren liftige Rriegemanieren. Und boch gelang es nicht immer, die feinblichen Minen zu vernichten. Um 9. October wurde ber Wall am Rarntnerthore burch zwei berfelben so weit auseinander gesprengt, bag vierundzwanzig Mann neben einander anlaufen konnten, und auch neben bem Burgthore war bie Mauer ftark beschäbigt. \*) Das ersahen die Turken ale bie gunftigfte Stunde, um bie Stabt ju ersturmen. Gie magten es zweimal mit Sturmgeschrei gegen bie Mauer anzulaufen, wurden aber immer mit Gluck autuckgeworfen. Much ein britter Sturmlauf blieb obne Erfolg. Diefer breimal erneuerte Rampf auf ber Seite bes Rartnerthors und bes Burgthors war auch ber blutigfte

<sup>\*)</sup> hammer a. a. D. G. 29. Mailath Gefdicte Des öftreidifden Raiferftaats II, 24.

und harteste ber ganzen Belagerung. Allein "Graf Rikolaus von Salm, oberster Statthalter und Regent ber niedersöstreichischen Stande, und Herr Johann Ratianer mit vier Kähnlein Destreicher und Kärntner standen fester da als seibst ber Kärntnerthurm, den die feinblichen Minen erschütterten. Nur einige Spanier und Deutsche stürzten mit der Mauer hinunter oder flogen mit derselben in die Luft; einige wurden unbeschädigt in den Graben und in die Stadt geworfen."\*)

Diefer wilbe und blutige Kampf hatte bie Rrafte bes Keinbes fo erschöpft, bag ber Gultan am folgenben Lage feinem Beere Rube und Erbolung gonnen mufite. nun aber am 11. October eine neue Mine aufflog und die Mauer auf ber Seite bes Rartnerthore abermale burch Sprengung erweitert wurde, magten bie Turfen einen neuen Dreimal wiederum erneuert, ward er von Wilbelm von Roggendorf und Ed von Reifach immer mit Glud jurudgeworfen, wobei auch Sans Rasianer fein Schwert im Turkenblute farbte, benn amolfhunbert turkische Leichen fullten biesmal die Brefche, Die jest gehn Rlafter lang erweitert war. \*\*) Das Kriegsgebot bes Islam foberte einen britten Sturm. Er warb am 12. October gewagt und wiederum in ber Gegend, wo noch Sans Ratianer seinen Posten hielt, benn zwischen bem Kartnerthor und bem Stubenthor war von neuem ein bebeutenber Theil ber Mauer burch Minen zu Boben gestürzt. Man fampfte auch biesmal wieber von beiben Seiten mit außerster Er-

<sup>\*)</sup> Sammer G. 61.

<sup>&</sup>quot;) hammer G. 30. Befdreibung ber Belagerung Wiens im geheimen Ardio ju Konigsberg. Mfcr.

bitterung, boch fur ben Gultan ohne Erfolg, benn ichon mußten die turfischen Krieger mit Prügeln und Gabeln gum Sturm und Streit getrieben werben, fo muthlos und verzagt fand nun ichon bas Turfenheer vor Wiens Mauern ba. Unalud und Diegeschick im Kampfe, Sungerenoth, Rrankheiten und Ungemach in jeglicher Urt hatten ichon allen Muth gebeugt, alle Rrafte gelahnnt. Des Gultans Stols aber ließ noch keinen Abgug gu. Doch ein kraftiger Unfturm follte bas Schickfal Wiens entscheiben. Er marb am 13. October im turkifchen Lager vorbereitet und am folgenben Tage follte er gewagt werben. Beiber Seite ftellte fich Alles zum Rampfe fertig. "Die Turken scharten fich hinter ben abgebrannten Saufern ber Borftabt auf. Belagerten stanben auf ben Ballen in Ordnung. Das Graben und Schiefen aus ben feinblichen Stuckbetten bauerte ben gangen Zag. Sechs Tonnen Pulver, womit ber Rarnt= nerthurm hatte gesprengt werden sollen, wurden bem Reinde genommen. Bahrend die Tschausche ober die turkischen Befehlshaber im Lager bie Belohnungen bes erfturmten Walles ausschrien und die Stude barein bonnerten, erbaten sich Paul Bakits und Johann Katianer vom Pfale grafen Philipp und bem Altgrafen Rikolaus von Salm bie Erlaubnif, mit leichten und schweren beutschen Reitern gegen Rugborf bin auszufallen. Paul Batits fandte feinen Dberftlieutenant Emerich Magnus, insgemein von feines Fußes Fehl ber Sinkenbe genannt, voraus, welcher burch Scheinflucht bie Turken bis zu ben Weinbergen verlockte. wo Bakits im hinterhalt lauerte, viele tobtete, viele gefangen nahm. Bon biefen Gefangenen erfuhr man ben im Diwan gefagten Beschluß, noch einmal zu ffurmen und bann abzugiehen, weil Binter und hungerenoth vor ber

Thur und Konig Ferbinand und Raiser Rarl, wie es hieß, im Anguge seien."\*)

Am Morgen bes vierzehnten Octobers - es war ber vierundzwanziaste und ber lette Tag ber Belagerung murben bie Turfen in brei Saufen gufammengetrieben; ber Grofmegir und die andern turfischen Unführer brangten fle mit Stocken, Knuten und Sabeln zum Sturm. Der Sklave aber, jur Schlacht gepeitscht, verbient und erwirbt fich feine Lorberen. Die feigen turkischen Rrieger erklarten gerade heraus, fie wollten lieber unter ben Schlagen und 'Sabeln ihrer Rriegsoberften fterben, als burch bie langen fpanischen Robre und bie beutschen Bratspieke; fo nannten fie bie langen Schwerter ber Deutschen. Als balb aber burch zwei auffliegende Minen der Wall noch 44 Klaftern lang eingesturzt mar, magten bie Turken ben letten Sturm. Er traf wiederum die Gegend an beiben Seiten bes Rarntnerthors, wo links hektor von Reisach, rechts ber Graf von Salm befehligten. Wir horen nicht, ob Bant Rabianer nach seinem ermahnten Ausfalle auch an biesem Rampfe noch Theil genommen. In zwei Stunden aber, benn fo lange tobte ber grimmige Sturm, mar bas Schickfal Wiens entschieben. Deutsche Tapferfeit, beutscher ausbauernber Belbenmuth, ber auch in Noth und Tob nimmer verzagt, hatten die stolze Stadt gerettet. Noch in derfelben Nacht brachen bie Janitscharen ihre Belte ab, gundeten an, mas fie nicht mitschleppen konnten, marfen aus Rachwuth gefangene Bauern und Priefter ins Feuer, gerhieben gegen taufend Weiber und Rinder in Studen und trieben bie übrigen Gefangenen mit Stricken um ben Sals wie Dieh

<sup>\*)</sup> hammer G. 33. Ifthnanfi G. 165.

von bannen. Während in Wien bas Geläute ber Gloden und die Musik vom Stephansthurme ben errungenen Sieg und die Errettung ber Stadt verkündeten, gab sich ber Sultan im Lager das Ansehen, als habe er die Stadt nicht erobern wollen, ließ sich wie in einem Gaukelspiele in einem großen Diwan die Glückwünsche ber Wezire und Agas über das glückliche Ende des Feldzuges entgegenbringen, belohnte seine Anführer, am glänzendsten den Großwezir, und trat darauf am 16. October mit seinem Heere den Rückzug an.

Am Tage barauf machte zwar ber Großwezir noch einen Bersuch, sich ber Stabt burch Berratherei zu bemachtigen. Drei Ueberlaufer waren von ihm burch Gelb gewonnen, sich in die Stadt zurückzubegeben, sie an mehren Orten im Brand zu steden und während der Berwirrung einen in der Nahe harrenden Türkenhausen an einem schicklichen Orte in die Stadt einzulassen. Allein zur guten Stunde noch ward der seige, verrätherische Bersuch entdeckt und die Berrather selbst busten ihre Feilheit mit dem Tode.

Der krainer Landeshauptmann aber, der so bedeutend zur Errettung Wiens mitgewirkt und saft täglich, so oft die Türken seinen Posten, den wichtigsten von allen, am Kärntnerthore bestürmt, mit im blutigen Kampse gestanden hatte, ließ sich nicht in den Mauern der geretteten Stadt zurückhalten. Kaum war Ibrahim, der Großwezir, in seiner letzen Hossnung, der Stadt durch Verrath Meister zu werden, getäuscht, am Morgen des 18. Octobers unter Schneegestöber aufgebrochen, um den Weg nach Bruck an der Leitha einzuschlagen, als Hans Kahianer mit einer Husarenschar aus Wien auszog, dem Feinde nachsetze, den Nachtrab balb erreichte, eine Anzahl Gefangene, "viel

bauerisches Bolk, Mann, Weib und Rind", auch eine ansehnliche Bahl von Rossen und Schlachtvieh ben Türken wieder abjagte, feche Rameele erbeutete und funf Turten gefangen nahm. Seche berfelben maren beim Rampfe von feiner eigenen Sand erschlagen worden,\*) und wie ein anberer Bericht ergablt, "ritten von biefem Tage an und ben folgenden ber Freiherr Sans Rabianer, Paul Bakits, ber Anführer ber ungarischen Streifer und Laufer, und Sigismund Weichselberger, "ber unverzagte Rittersmann", Rittmeifter ber krainischen Reiterei, Berr ber Berrichaft Beichselberg in Rrain, taglich auf Streif aus und jagten ben Turken gefangene Weiber und Rinder, Rameele und anderes Gepact ab. Reinen Tag fehlte es an turfifchen Gefangenen, auch pon angesehenem Range. Unter ber Beute bemunberte man ein ausgezeichnet schon gearbeitetes turkisches Belt.\*\*)

Das turkische heer war noch nicht bis an die Grenze Ungarns gelangt, als in Wien ein wilder Tumult ausbrach. Das Soldnervolk, ungestüm und unzufrieden, daß ihm nach Abzug des Feindes nicht sogleich der verlangte Sold ausgezahlt werden konnte, rottete sich eines Tages mit wildem Geschrei zusammen und soderte mit Tros auf der Stelle die Auszahlung eines fünfsachen Sturmsoldes. Als die Obersten und Hauptleute den Versuch machten, die aufrührerischen Kriegsrotten durch Versprechungen zu beschwichtigen, faßten diese sie in ihre Mitte, überhäuften sie mit

<sup>\*)</sup> Beschreibung ber Belagerung Wiens im geheimen Archiv zu Konigsberg. Mier. Sammer S. 48.

<sup>\*\*)</sup> Balvafor IV. 428. 430. Ifthuanfi S. 155. Sam= mer S. 44.

Dfen ausgebrochenen Pestkrankheit, mit seinem ganzen Geerhaufen subststilich hinab nach Temesvar gestüchtet, wo er auf neue Hulfe vom Sultan wartete. Statt bessen aber wandte sich Ratianer balb nach den sogenannten Bergstädten bes nörblichen Ungarns, warf Zapolya's Anhänger aus den untern Gebieten der trentschiner Gespanschaft und bemächtigte sich dort einer Stadt nach der andern. Trentschin selbst, Wihel (Ujhely), Hainatsko, Csitsvar u. a. mußten sich ihm ergeben. Homonna wurde erstürmt und zerstört und eine Anzahl anderer Schlösser ließ er, um seine Streitmacht nicht durch Besatungen zu vereinzeln und zu schwächen, sobald er sie gewonnen, ohne weiteres niederbrechen. Bis in den December hinein gönnte er seinen Wassen noch keine Ruhe.\*)

Aber auch jest wieder konnte Ferdinand nicht die nothige Macht aufdieten, seinen Gegner mit bessen Anhang
zu vernichten. In Siebenburgen ward seine Partei durch
die Uebermacht des Woiwoden Stephan Bathori fast völlig
aufgerieben. Auch in den Gebirgsgegenden Ungarns standen
Bapolya's Anhanger, obgleich er selbst mit seiner ganzen
Partei vom Papst Elemens VII. wegen ihrer Berbindung
mit den Türken in den Bann erklart war, immer noch
sehr machtig da. Selbst Ofen und Gran hatten vom
Vertheidiger Wiens idem Grafen Nikolaus von Salm,
den Ferdinand zum Oberbesehlshaber in Ungarn ernannt
hatte, nicht genommen werden können. Nun hatte sich zwar
der Feldmarschall Wilhelm von Roggendorf mit einer starken Heerschar vor Ofen geworfen, noch während Zapolya

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Baron Wilhelm von Balbburg an Chrift. von Schiblowie; D.3Bien 31. Dec. 1529.

fich in ber Stadt befand. Allein bie Befatung und bie ibm zugethane Burgerschaft vertheibigten ihre Mauern gegen bie Belagerer mit fo unerschutterlichem Duthe und mit so helbenmuthiger Aufopferung von Gut und Blut. bag Roggenborf nach fechewochentlicher Belagerung ohne Erfolg hinwegziehen mußte. Mittlerweile bachte Ronig Kerbinand, fort und fort burch Gelbnoth bedrangt und vom Raifer, feinem Bruber, ohne Bulfe gelaffen, nur an einen Waffenftillftand mit bem Gultan, um mahrend bef fich Bulfe von ben beutschen Reichsftanben zu erbitten. Ungarn lag im schrecklichsten Parteienkampfe; bas gange Land war ber wilbesten Berbeerung und Plunberung und allen erbentlichen Graueln bes Burgerfrieges preisgegeben und übergli Mord und Raub die Tagestofung, zumal nachdem Johann Zapolna die beiben Sandschak-Bege von Semenbrid und von ber Bergegowing jum Beiffand gegen Ferdinand's Unhanger aufgerufen, benn ihre roben Rriegerscharen fannten in ihrer Graufamkeit und Raubgier keine Grenze wie gegen Keinde fo gegen Kreunde. Mus Defth allein Schleppten fie 10,000 Gefangene binmeg und bie Bahl ber Unglucklichen, die ihnen als Stlaven folgen mußten, soll sich auf 80,000 belaufen haben. Gang Ungarn und Siebenburgen lagen in volliger Auflosung aller innern Ordnung ba. Riemand achtete mehr Gefet noch Sitte. Borguglich tobte in Dberungarn ber wilbefte, ichonungslofefte Burgerfrieg.\*)

Unter biesen Berhaltniffen hatte ber Freiherr Ragianer eine noch ungleich wichtigere Stellung erhalten. Reiner von Ferbinand's Felbherren hatte sich bisher in ben ungarischen Felbzugen burch Kriegsgluck, Umsicht und Entschlossenheit

<sup>\*)</sup> Bgl. die Schilberung bei Ifthuanfi G. 168.

in ber Ausführung wichtiger Unternehmungen so ausgezeichnet, als der tapfere und rassilos thatige krainer Landeszhauptmann. Als daher der eble Graf Nikolaus von Salm, der bisherige Oberbefehlshaber in Ungarn, im Frühling 1530 in Folge seiner bei der Belagerung Wiens erhaltenen Wunde starb,\*) kannte Ferdinand keinen Würdigern, der an seine Stelle treten konnte, als Johann Rasianer. \*\*) Er ernannte ihn zum obersten Feldhauptmann oder Generalkapitan in den ungarischen Landen. Als solcher gebot dieser nun in Ungarn über Ferdinand's gesammte, freilich sehr zerstreute Streitkräste; aber als solcher kam er auch in seiner Stellung eines Theils zum Könige und andern Theils zu den übrigen Feldherren und zu des Königes Anhang in eine Menge neuer bedrängender Verhältnisse.

Den Hauptern ber Partei Ferbinand's schien jest die Zeit gekommen zu sein, wo kraftiger eingreisende Maßregeln angewandt und starkerer Beistand ausgeboten werden mußzten, um die Gegenpartei womöglich völlig niederzudrücken, bevor sie durch Beihulfe von den Türken wieder mehr an Macht gewänne. Nun erließ Ferdinand schon im Märzdes Iahres 1530 von Prag aus auch die offene Erklärung: er werde allen seinen Getreuen Hüsse gewähren und habe bereits den Johann Kahianer beauftragt, mit Beihülfe der aus Steiermark, Kärnten, Krain und Tyrol zu erlangenden Hülfsvölker die drohenden Gefahren abzuhalten; vom Kaiser erwarte er spanische Büchsenschen; er werde seine Truppen in Ungarn balb mit neuen vermehren, um Ofen,

<sup>\*)</sup> Severin Bonner melbet nach einer aus Wien erhaltenen Rachricht Salm's Tod aus Krakan schon im Mai 1530.

<sup>\*\*)</sup> Jovins S. 105.

ben Sit bes Reiches, und andere Stabte wieber zu befeben und Alles zu beruhigen; er hoffe bann zu feiner Beit auch gegen bie Turken eine großere Rriegsmacht vom Raiser und Reich auf bem bevorstehenden Reichstage zu Augsburg ju erhalten, wie auch Bulfe vom Dapfte und anbern driftlichen Kurften.\*) Durch biefe Bertroftung ermectte ber Ronia bei feinen Unhangern neue Soffnung zu balbiger Bulfe; von allen Seiten her manbte man fich nun an ben oberften Felbhauptmann Ragianer, um fie zu befchleunigen. Um meiften bebranat mar Rerbinanb's Dartei in Rroatien, wo Ludwig Defry an ihrer Spige bem borthin zurudaekehrten Bischof von Agram und beffen Bermanbten als ben Sauptern ber Partei Zapolna's gegenüberstanb. Da ju furchten mar, bag bie Bortheile, welche Lubwig Defrn bort anfanas über feine Geaner gewonnen hatte, balb wieber verloren gehen wurden, fobalb es biefen gelingen merbe, fich burch die bereits von ihnen aufgerufene Beihulfe ber Turfen noch mehr zu verftarten, fo ersuchte Ludwig Defen nicht nur ben Ronig Kerbinand bringend um eiligen Beis stand, fonbern schlug auch bem Kelbhauptmann Rasigner einen Berathungstag in Rayn vor, um mit ihm die nothis gen Magregeln zum Wiberftand gegen ben immer ftarter brohenden Keind zu bereden. Beides aber hatte feinen Erfolg. Ferbinand Connte feine fo fcnelle Bulfe fenben; ebensowenia konnte auf bem anberaumten Tag etwas zur Beruhigung bes Lanbes geschehen.

Da namlich bie Partei Zapolya's in Verbindung mit ben Turken schon im Unfange des Jahres 1530 von Kroatien aus Krain stark bedrohte, so hatte die krainische Ritter=

<sup>\*)</sup> Buchole IV. 67.

starkeren Truppenmacht fo entbloßt, baß fich eine folche schwerlich bort lange erhalten konnte. Den traurigen Bustand bes Landes schilberte Ratianern ber Bruber bes Bis Schofs von Tinies, Stephan Deghage, inbem er ihm im Anfange bes Juli unter andern schrieb: "Guere Sobeit molle unserer nicht vergessen und unter ben übriggebliebenen Unhangern ber konigl. Majestat uns im Gebachtnig halten und ber von und erlittenen Unterbrudungen und Schaben und ber Berlufte unferer Guter fich erinnern. Much erfuchen wir Guere Sobeit, uns ein Schreiben ju geben, morin allen Capitanen und Solbnern bes Ronias und allen übrigen Menschen jeber Sattung eingescharft merbe, unfere Guter nicht also frei zu vermuften und auszubeuten, benn fie find fcon nach allen Seiten genugsam vermuftet morben, sobaß wir uns kaum noch in ben Diensten ber konigl. Majestat erhalten konnen, wenn Guere Soheit uns nicht einige Bulfe gemahrt."\*) Wie schwer besonders bie Umgegend von Agram gefahrbet mar, beweist ein Schreiben bes Gemeinberaths einer kleinen oberhalb Agram gelegenen Stadt (Mons Graecensis), worin er ben Keldhauptmann Ratianer flebentlich um Bulfe bat, ba bie Stabt in ber größten Gefahr war, ben Keinben in bie Sande zu fallen. "Wir horen", fchrieb er ihm, "bag Guere Soheit auf bie Turken wartet; bie werben kommen ober nicht; wir aber baben bier alle Tage bie Turken por ben Augen; barum moge Euere Sobeit biese vielmehr vertreiben. Wenn nicht bis jest Ludwig Petry uns Beiftand geleistet hatte, fo wiffen wir nicht, mas ber Stadt schon geschehen sein mochte. Wir bitten, es wolle Guerer Sobeit gefällig fein, uns gu

<sup>\*)</sup> Bucholt a. a. D. G. 68.

befreien, und wenn Euere Hoheit uns jest nicht vertheibigen will, so konnen wir langer nicht in der Stadt bleiben, sondern find gezwungen, uns dahin und dorthin in den Reichen des Königs zu zerstreuen. Wenn daher der Stadt etwas zustößt, so wird das Eure Hoheit weder vor Gott noch vor dem Könige uns zuzuschreiben haben, sondern sich selbst."\*)

Besonders waren es die bisherigen feindlichen Umtriebe bes Bischofs von Ugram, welche bie bortigen Gegenben in grofe Gefahr fetten. Da nun Konig Kerbinand bereits im Fruhling bes 3. 1530 eine Gefanbtichaft an ben Sultan abgefertigt hatte, um einen Waffenstillstand zu vermitteln und mabrend beffen wombalich Berhandlungen gum Frieden einzuleiten \*\*), fo ichien es bem oberften Felb= hauptmann Ratianer rathfam, bes Ronigs bitterftem Begner, bem Bischof von Mgram einen Berfuch ber Guhne anzubieten, um baburch zugleich bie fart bebrangten Unbanger Ferbinand's in Rroatien aus ihrer Bulflofigfeit und Gefahr zu befreien. Er fand beim Bifchof geneigte Befinnungen und fandte ihm einen Geleitsbrief, um jugleich mit bem Sauptmann Ludwig Defro bas Weitere zu verhandeln. Diefer indes konnte, wie es scheint, bei bes Bischofs fo ploblicher Beranderung ber Gefinnung fein Bertrauen zu ihm faffen, indem er erklarte: er konne bas angeblich vom Hauptmann Ratianer ausgefertigte fichere Geleit nicht als aultig anerkennen. Der Bischof beschwerte fich beshalb

<sup>\*)</sup> Bucholt IV 69.

<sup>&</sup>quot;) Geran, Urfunden und Actenstude zur Geschichte ber Berhaltniffe zwischen Deftreich, Ungarn und ber Pforte, 1530. I, S. 1 u. ff., wo die Berhandlungen zu finden find.

Sift. Zafdenbud. Reue Folge V.

und gab dem Ratianer zugleich von neuem feine friedlichen Befinnungen zu erkennen. Ueberbies bat er ihn: er moge ibm etwas naber ruden und ben Bevollmachtigten, Die er mit ber friedlichen Unterhandlung beauftragt habe, felbst eine bewaffnete Begleitung gufenben. "Bas aber", fcbrieb er ihm babei, "Euere Soheit von bem Siege erwahnt, ben Gott benfelben verliehen, fo munichen wir Gluck megen Ihrer glucklichen Erfolge. Gott gebe, bag Alles zur Erhohung und gludlichem Stande bes driftfatholischen Glaubens gereichen moge." Rationer hatte ihm gemelbet, baf ibn feine Rriegsleute gwar aufgefobert hatten, ben Bifcof mit seiner Rriegsmacht heimzusuchen, er habe bies aber aus Freundschaft gegen ihn immer auf bie beste Beise gurudaewiesen und hoffe baher, daß auch der Bischof ebenso gegen ihn handeln merbe. Diefer ermiberte bierauf, baf auch feinerseits sein ganges Streben barauf bingebe, ibm gleiche Gesinnungen zu bethatigen. "Wir haben", fuhr er fort, "fo viel Unbequemes nur erlitten, bamit biefe unfere Beimatlanber von bem feinblichen Schwerte mochten ge: fichert bleiben konnen, wie es bem bochften Werkmeifter aller Dinge, welcher auch ber Erforscher ber Bergen ift. wohl bekannt ift. Wir haben hiervon nicht blos unter uns felbit, fondern auch mit bem Despoten, ber geftern von hier weggegangen ift, fattfam Rath gepflogen." Er habe auch, fugte er hingu, Soffnung gehabt, bag es zu friedlicher Berftanbigung gefommen fein werbe, wenn nicht bie so großen Insolenzen und Beraubungen bes Ludwig Petry, welche er an allen Orten in diesem Ronigreiche ohne Mag begeht, Unlag jum Unheil murben. "Seine fo große Buth vermogen wir fernerhin nicht zu ertragen, fonbern feben und bor, feine Uebelthaten in biefem Reiche . mit unsern herren und Freunden zu bestrafen; wir werden aber die Grenzen diese Königreichs nicht überschreiten, noch den Gebieten des Königs Ferdinand lästig fallen, wenn diese keine Ursache dazu geben." In ahnlicher Weise ließ der Wischof immer wieder den Wunsch laut werden, daß die beiden Könige sich gegenseitig verständigen und gemeinschaftlich mit den Turken des Friedens wegen verhandeln möchten. \*)

Bie es aber scheint, war es mehr bie Bulflofigfeit, in der sich jest der Bischof befand, als mahre friedliche Gefinnung, die ihn ben Frieben wunschen ließ. Go beurtheilte ihn wenigstens ber Ban von Kroatien, Johannes Torquatus, weshalb biefer bie Bebrangniffe bes Bifchofs auch zu benuten munichte, um ihn vollig zu bemuthigen. Er manbte fich baber .im Unfang bes Septembers 1530 an Ratianer, um ihn jur Beibulfe aufzufordern. "Wenn Guere Sobeit", fchrieb er ihm, "es einmal thun will, fo ift es iest Beit und Stunde, gegen ben Bifchof von Ugram zu handeln, weil jest ber Bifchof von Niemand Bulfe er= balten kann"; und wenige Tage barauf melbete er bem Ratianer: er beburfe bringend Gelb, weil er ohne biefes feine Solbner nicht langer unterhalten tonne. "Uns fchreibt Ludwig Pefry und andere Unterthanen der konigl. Majestat, bag wir unsere Leute zu ihnen fenben follen, welche aber ohne Gelb nicht geben werben, und wir allein, ohne fie, konnen nichts thun. Guere Soheit wolle mit Rriegevolkern nach Slavonien kommen, weil ber Bischof von Maram wieber vieles Kriegsvolk fammelt, und wir fürchten, baß jene Diener ber konigl. Majeftat zu Grunde geben

<sup>\*)</sup> Budols IV. 70-71.

war. Erst als das Land wie eine wilde Einode dalag, kehrte das raubgefattigte Kriegsvolk in seine Heimat zuruck.\*)

So nahete bas Sahr 1530 feinem Ende, ohne bag burch alle Kehden und Rampfe, womit bas Land fort und fort in allen Richtungen heimgefucht worden war, für die eine ober die andere Partei irgend besondere Erfolge gewonnen murben. Rur bes Ratigner's Baffen war es gegludt, bort bie Unhanger Bapolya's zu verbrangen und eine Angahl ber bortigen Stabte fur Kerbinand's Berrichaft zu erobern. Diefer Gewinn galt ihm fur bas Bichtigste; und um ihn festzuhalten, konnte er sich nicht entschließen, seine Streitfrafte burch Absenbung eines Hulfshaufens nach Kroatien zu schwächen, viel weniger fich felbst mit feiner gangen Streitmacht borthin gu wenben. Es fehlte überhaupt ben Sauptleuten und Anhangern Kerbinanb's wie an ben nothigen Streitfraften, fo auch an einem festen Plane und einmuthigem Busammen-Rein Bunber alfo, wenn manche von ihnen, wie der Ban Franz Bathpan, je mehr und mehr entmuthigt wurden und der Mismuth unter ihnen felbst Mistrauen erweckte, fodag ber eben ermabnte Ban mabrscheinlich auf bas berührte Berhaltniß zwischen Ratianer und bem Bischof von Ugram hinzielte, wenn er sich in einem Schreiben an Kerbinand barüber beschwerte, bag beim Konige "bie Borte Derer mehr gelten, welche Un= getreue und Berrather vertheibigten und empfohlen, als

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben des Rikolaus Ribschie an herzog Albrecht v Preußen, d. Krakau Samft. vor Aller heilig. 1530.

bie seinigen und die anderer Getreuen". \*) Man sah also schon, wie es scheint, nicht ohne Neid auf die hohe Achtung und das vielgeltende Gewicht hin, welches sich Katianer beim Könige erworben hatte.

Mittlerweile aber hatten beibe ftreitenden Ronige unter ber Vermittlung bes Ronigs von Polen fich über einen Waffenstillstand vorläufig auf drei Monate und bald barauf auf ein Sahr bis zu Ende bes April 1532 vereinigt, laut beffen jebem fein gegenwartiger Befitftand verbleiben und feiner bes andern Unterthanen weiter gefahrben ober befehden follte. In Rroatien waren ichon zuvor die Saupter ber Parteien bes fruchtlosen, fur bas Land verberblichen Rampfes fo mube und fehnten sich fo fehr nach Ruhe und Erholung, baß fie auf eigene Sand fich gegenseitig verei= nigt hatten, ihren Fehden ein Ende zu feben. \*\*) Ulfo ging nun bas Jahr 1531 fur ben größten Theil von Ungarn in einer gewiffen Rube vorüber, freilich nur in einer Stille, bie von mehren Seiten ber mit neuen Gewittern brobte. Man unterhandelte das gange Sahr hindurch wegen Sicherstellung eines festen Friedens fur Ungarn \*\*\*), und boch hatten die Unterhandlungen nur ben Erfolg, baf bie Berworrenheit ber Verhaltniffe im Lande fich wo moglich noch fteigerte. Ronig Ferbinand hatte bem Gultan burch eine Gesandtschaft friedliche Erbietungen entgegenbringen laffen; nothigenfalls wollte er ben Frieden ober wenigstens einen

<sup>\*)</sup> Bucholt 72.

<sup>\*\*)</sup> Engel. IV. 28 — 29 Mailath, Geschichte ber Magyaren, IV. 32. Damit übereinstimment ein Zeitungebericht aus Krafau vom 14. Nov. 1530.

<sup>\*\*\*)</sup> Bucholg, Urfundenbuch, G. 43 ff.

Waffenstillstand mit einer Summe von hunderttausend Ducaten erkaufen. Der Sultan aber erklarte fich nur bann jum Frieden geneigt, wenn ihm als bem eigentlichen und unmittelbaren Berrn gang Ungarn übergeben werbe. "Cher werbe Ungarn zum Rirchhof fur Christen und Turfen werben", ermiberten Kerbinand's Gefandte und fehrten fomit ohne friedliche Berftanbigung zu ihrem herrn gurud. Sie melbeten biefem noch auf ihrer Rudreife: "Wir haben bei bem Turkischen Raifer gar feinen Frieden ober Unftand erlangen mogen, benn er bas Roniereich Ungarn feineswegs verlaffen will und achtet bas fur fein eigen und erobert gand, mit bem Unzeigen, bag ber Wenba (Bapolpa) allein sein Diener baselbst fei. Er wolle fich unterfteben, bas gemelbete Ronigreich vor aller Welt zu erhalten. Guere konigliche Majestat sollen auch glaublich miffen, bak fich ber Turfifche Raifer mit Macht ruftet, noch ben funftigen Fruhling und gar zeitlich mit Macht in Ungarn und ferner au gieben". \*) Ferdinand mußte alfo ebenfalls an neue Rriegeruftungen benten und bat auch ben Papft um Unterftubung gegen ben Feind ber Chriftenheit, ber ihm auch eine Summe von hundertraufend Ducaten verfprach, wenn nicht Italien felbst angegriffen murbe.

In Ungarn hemmte unterbeß ber Waffenstillstand nur bas wilbe Waffengetummel und auch dieses nicht einmal an allen Orten, benn hieronymus Lasty, an den sich in ben Gebirgslanden Oberungarns die Unhanger Zapolya's anschlossen, ermüdete dort die Unhanger Ferdinand's fort und fort durch Fehden und allerlei feindliche Neckereien, um sie auf solche Weise zum Abfall von ihrem Oberrherrn

<sup>\*)</sup> Geran 96.

ju gewinnen und feinen Unbang ju verstarten. So murbe bie außere Waffenruhe kaum noch lange aufrecht erhalten worben fein, wenn nicht endlich wie bie Stabte bes Landes burch Abgeordnete, so auch die Reichsgroßen beiber Parteien fich in Busammenkunften zu bem Beschlusse vereinigt batten, auf einem gemeinen Berhandlungstage entweber einen ber beiben Konige als Alleinherricher anzuerkennen und bie Sache bes anbern fur immer aufzugeben, ober auch beibe für abgesett zu erklaren und eine neue Ronigs: mahl vorzunehmen. Dabei faben beibe Parteien auf ben Rronbuter Veter Vereny in Siflos, einen ber machtigften Donaften Ungarns, bin; er follte bann Ronig von Ungarn werben und aufgemuntert burch bie Gunft bes Gultans und bes Grofwegirs, mar er auch ehrgeigig genug, burch Beihulfe einer britten Partei, die er fich bilbete, Die Ronigekrone auf fein haupt zu munichen. Schon mar im Marg 1531 eine bebeutenbe Babl ungarischer Großen fur ibn gewonnen; icon hielt er, um feinem Biele naber gu kommen, mit feinen Unbangern oftere Bersammlungen. Damit brobte Kerbinanben wie feinem Geaner gleiche Gefahr; man machte baber, mahrend Sieronpmus Lasto mit Sigismund von herberftein noch fort und fort unterhanbelte, beiberseits allerlei Bergleichungs = und Theilungsvor= schläge; man vereinigte sich balb auch zu gemeinsamen Magregeln, um' die beiben brobende Gefahr von fich abzuwenden und ben verberblichen Geift ber Parteien ber Stabte und ber Reichsgroßen auf jegliche Weise niederzubruden; und es gelang ihren Mitteln bes Schreckens, ber Gewalt und ber Berlodung, ben gefahrlichen Sturm wieber zu beschwichtigen, die Partei Peter Derenn's wieder zu gerstreuen. Sobald indef bie gemeinsame Gefahr vorüber war, erwachte die alte Feinbschaft zwischen beiben Konigen von neuem.

Der Kelbhauptmann Kabianer hatte, so viel wir wiffen, an biefen Parteiverhandlungen nicht Theil genommen. Er perschwindet fast gang in ber Geschichte bes Sabres 1531. Ein Mann bes Schwertes und bes Kampfes, tritt er ieberzeit zurud. sobald bem Krieben ein Bort aefprochen und bem Rriege Rube geboten wirb. Aber er erscheint bann immer wieder auf der Buhne des geschicht= lichen Lebens, sobald es die Entscheidung des Schwertes ailt. Und folde galt es von neuem im Berlaufe bes Jahres 1532, benn die Friedensverhandlungen zwischen Kerbinand und Zapolna waren ohne Erfolg geblieben und ber Sultan erfullte fein brobenbes Wort. Schon im Frühling erscholl die Nachricht: der Großherr rufte fich mit einer außerorbentlichen Macht, um in Ungarn einzufallen, das gange Land feinem Gebote zu unterwerfen und ben Salbmond bann weiter bis nach Deutschland zu tra= gen; bie Donau fei bereits mit einer großen Bahl feindlicher Kahrzeuge weit und breit bebeckt; wie kaum je aus vor werde ber Turke biesmal im Rriegsfelbe erscheinen. Un ben Grenzen Deftreichs und Italiens gerieth auf biefe Runde Alles in Angst und Schrecken. \*)

Balb barauf, nachbem Alons Gritti als Generalkapistan mit 8000 Rennern und Brennern vorausgeeilt war und Gran belagerte, brach auch ber Sultan selbst mit einer Streitmacht von 200,000 Mann, worunter 12,000

<sup>&</sup>quot;) Schreiben bes Chriftoph v. Schidlowis an herzog Albrecht von Preußen, d. in Nova civitate Korcz in fer. III Paschae 1532.

Janitscharen, 20,000 geregelter Reiterei und 16,000 Renner und Brenner, nebst 300 Felbstücken von Konstantinopel aus.\*) Um 14. Juni stand er mit seinen Streitsscharen bei Belgrad; Ibrahim war zehn Tage vorausgezogen, um das Geschüß und Proviant auf Donauschiffen vorauszuführen. Der Krieg sollte, wie der Sultan offen erklärte, nicht sowohl dem Römischen Könige Ferdinand, als vielmehr dem Kaiser Karl V. gelten, denn jenen betrachtete er nur als Kaiser Karl's Statthalter, diesen erkannte er in seinem Stolze für den einzigen Herrscher, den er seines Kampses würdig sinde, obgleich er ihn nicht Kaiser, sondern blos König von Spanien nannte. \*\*)

Man beeilte sofort auch im Deutschen Reiche außersorbentliche Rustungen. Der Papst verhieß auf eigene Kosten 10,000 Mann zu Ferdinand's Dienst zu stellen. Der Kaiser erbot sich 30,000 Mann zu Roß und Fuß zu senden. Aus Bohmen sollten 40,000 Mann Fußvolk und 10,000 Reiter im Felde erscheinen. Auch die nieder und oberöstreichischen Erblande versprachen eine mögslichst starke Kriegsmacht kriegsfertig auszurüsten. In Niederöstreich war deshalb der Bischof von Laidach, Chrisstoph Rauber, vom Kömischen Könige zum Statthalter ernannt worden.\*\*\*) Er fand für nothwendig, sür die

<sup>\*)</sup> hammer III. 108. hieronymus Labty gibt in einem Schreiben an ben herzog von Preugen bie Starte bes heeres gerringer an.

<sup>\*\*)</sup> hammer III. 108. Mailath, Gefchichte ber Das gnaren, IV. 37.

<sup>&</sup>quot;) Schreiben bes Bischofs Christoph von Laibach an herzog Albrecht von Preußen, bat. Wien 8. Juni 1532.

moraus ich euern Willen verstanden habe. Wiffet, bak mein Plan nicht gegen euch, sonbern gegen ben Ronig von Sispanien geht, schon von jener Zeit an, als ich mit meiner Lanze bas Konigreich Ungarn eroberte und bis an feine Grengen von Deutschland vorzog. Es giemt fich nicht, bag er felbst feine Lande und Reiche uns überlagt und bavon flieht, benn bie ganber ber Konige find wie bie eigenen Krauen, bie, wenn fie von ihren fliebenben Mannern verlaffen werben, ben Fremblingen gur Beute fallen, es ift eine munberbare und ungeziemenbe Sache. Aber ber Konig von hispanien bruftet fich fchon lange, er wolle gegen bie Turken giehen; barum schreite ich jest mit Sottes Gulfe mit meinem Beere gegen ihn ins Felb. Ift er berahaft, fo erwartet er mich auf bem Rampfplate und es wird geschehen, mas Gott will. Wenn er mich aber nicht erwarten will, fo fende er Tribut an meine Ihr habt eure Gefanbten geschickt. faiferliche Majestat. um von meiner kaiferlichen Majestat Friede und Kreund: schaft zu erbitten; wenn jemand von uns mit Bahrheit und Aufrichtigkeit Friede erbittet, fo ift's ehrenhaft, baf wir ihn nicht verweigern; auch wir bitten ieben um Rriebe mit Treue und Wahrheit" u. f. m. \*)

Da sich mittlerweile die Reichsmacht unter Karl's und Ferdinand's Führung bei Wien versammelte, wo bald gegen 80,000 Mann Fusvolk und 6000 schwer bewaffenete Reiter im Lager standen, da man ferner ersuhr, daß der Sultan kein Belagerungsgeschute mit sich führe und es also auf keine Belagerung irgend einer Stadt, sondern mehr auf eine offene Feldschlacht abgesehen sei, so glaubte

<sup>\*)</sup> Gevan 87-88.

man allgemein, bei Wien werde die Entscheidung gegeben werden sollen, zumal als man die Nachricht erhielt: Des Sultans Plan sei, Wien in der Ferne mit 40,000 Mann von allen Seiten her so einzuschließen, daß sich mit dem dort bereits versammelten Heere keine weitern Hulfsvolker verbinden konnten.

Bahrend man nun bei Wien Tag und Nacht außerorbentliche Borbereitungen gur Bertheibigung ber Stadt traf \*), rudte bas Turkenheer von Effet ber in die sublichen Grenzlande Ungarns ein und zog bort nordwarts aus einer Gespanschaft in die andere ohne allen Wiberstand. Dort ließ ber Ronig von Volen bem Gultan burch Botschafter ben Rath ertheilen: er moge fich mit feiner Rrieasmacht nicht über Ungarns Grenzen bingusmagen und fich bamit begnugen, diefes Reich von ben Truppen Ferdinand's au faubern. \*\*) Allein Soliman glaubte, feinem Stolze nur erst bann genugt zu haben, wenn er sich ruhmen konne ben machtigen Raifer bes Abendlandes im Rampfe überwunden zu haben; und bennoch mar es ihm anders beschieben. Ein fleines, nur wenig befestigtes, mit schwacher Mannschaft besettes Stadtchen sollte ben bochfahrenben Beift des machtigen Groffberrn bemuthigen; ein entschlosse ner, muthigtapferer Mann, ein mahrer Selb in der Noth, follte feinem Siegeslauf Biel und Grenze feben.

Bon ber Drau war bie turkifche Macht nordwarts hinauf bis vor bas Stabtchen Guns vorgeruckt, wo nur 700 bis 800 Mann als Befahung lagen, bie aber ein

<sup>\*)</sup> Buchole, Urfundenband, S. 56 ff.

<sup>&</sup>quot;) Schreiben bes hieron. Lastn an herzog Abrecht von Preußen, bat. Resmark am S. Jacobi 1532.

Rriegshelb befehligte, bem an friegerischem Muthe, ritterlicher Tapferteit und felfenfester Entschloffenheit Benige in feiner Beit gleich zu ftellen finb. Dikolaus Jurifchit bieß ber unüberwindliche Mann, von Geburt ein Benger. Bum hartnackiaften Wiberstand mit seiner kleinen Schar ents ichlossen, erschraf er nicht, als fich ber Grofwegir und balb auch ber Gultan felbst mit ihrer ungeheuern Rriegsmacht am 1. August por ben Mauern ber Stabt lagerten. Es war ein Glud, bag bie Turken fein ichweres Gefchus mit fich führten, benn obgleich ihr leichtes Relbgeschuts in großer Babl von einer nabe gelegenen Sobe aus ben Belagerten nicht unbebeutenben Schaben zufugte. fo maren boch Jurischie's Bertheibigungs = und Wehranftalten fo flug und umfichtig angeordnet, fein unerschutterlicher, nie verzagter Muth erweckte jeben Zag auf's neue in feiner Eleinen Rriegsschar wie in ben Burgern ber Stabt, ig felbst auch in ben Frauen eine Tapferkeit und einen Selbengeist, ber burch fein Ungemach, burch feinen Berluft zu beugen war. Achtzehnmal wurben die Sturme ber Turfen immer mit Glud abgeschlagen. Dreimal ließ ber Grofmegir die tapfern Bertheibiger gur Ergebung auf: forbern und als Gnabe bie Bebingung ftellen, entweber einen jabrlichen Tribut zu gablen ober fich burch ein Ge schenk von 2000 ungarischen Gulben an die Sanitscharenhauptleute loszukaufen. Jebesmal aber ließ Jurischis bie Antwort geben: Schlof und Stadt feien nicht fein eigen und für fremdes Eigenthum tonne er nicht Tribut gablen; ju einem Geschenk an die Sanitscharen fei er ju unvermogend; er konne nicht über 2000 Gulben gebieten.

Da wagten bie Turken nochmals einen gewaltigen Sturm; wie rasend fturzten sie gegen bie Mauern beran;

ichon wehten acht turkische Kahnen auf einer Breiche, ale ploblich die Sturmenden, von panischem Schrecken übermannt, fich zur Klucht manbten; Niemand mußte, mober bie Alucht und ber Schreden. Die Chriften ichrieben bie Rettung ber Mithulfe bes heiligen Martin, Die Eurken ibre Alucht ben Drohungen eines himmlischen Ritters zu. ben man mit gezucktem Schwerte gefeben haben wollte. \*) Drei Wochen, bis jum 22. Guns mar jest gerettet. Mugust, hatte es ber turkischen Dacht miberstanben; seine tapfern Bertheibiger waren burch Tod und Bunben bis ju 400 Mann gusammengeschmolzen. Der mackere Saupt= mann aber hatte vor bem Gultan Gnabe gefunden; es brang fich biefem ber Bunfch auf, ben Selben felbft fennen zu lernen, ber es gewagt, bem Salbmond mit feiner kleinen Schar Trop zu bieten. Er ließ ihn zu fich in fein Lager laben. Dbgleich inbeg Jurischis, feine Bunben vorschutenb, fich nicht bewegen ließ, ber Sitte gemaß fich por bem Großherrn neigen und von ihm Stabt und Schloß als Geschenk annehmen zu wollen, wiewol er bem Groffmegir und ben übrigen Relboberften fein Gefchent überbrachte, fo beehrte ihn Soliman bennoch mit bem Gefchent eines Chrentleibes. Mochte biefer nun immerbin es feiner Ehre fculbig ju fein glauben und Ibrahim feiner Eitelkeit badurch frohnen, daß eine kleine Bahl von Janitscharen auf eine Stunde fich in die Stadt begab, mit fliegender Sahne und klingendem Spiele Die Brefche befette und bas Allahgeschrei erhob: "Es ift fein Gott als Gott und Muhamed ift fein Prophet", ber Sieges= muth Soliman's war burd Jurifchig's Belbenmuth ge-

<sup>\*)</sup> Ifthuanfi 180. Jovius 105.

brochen; seitbem er wie noch nie das Vertrauen der Christen auf die Macht ihres Kreuzes vor den Mauern von Guns kennen gelernt, war ihm das Vertrauen zur Macht seiner Waffen gegen Kaiser Karl entschwunden. Mag des her immer wol auch Mangel an Lebensmitteln, die vorgerückte Jahreszeit, der Verlust in der Belagerung oder auch seibst Ibrahim's Rath, mit der starken Macht des Kaisers dei Wien jeht keinen Kampf zu wagen, mit zu dem Entschlusse beigewirkt haben, den Fortzug seiner Waffen dis nach Wien hin aufzugeben: der Sultan hatte an sich schon keinen Glauben mehr an einen Sieg, wenn er sich der Streitmacht des Kaisers entgegenstelle.

Und boch ftand ihm noch mancher schwere Berluft bevor. Roch vor ber Belagerung von Guns batte er feinen Kelbherrn Rafim = Beg mit 16,000 Mann vorausgefandt, um die Lander zwischen der Donau und bem Apgebirg Wahrend die Sauptmacht noch por au burchftreifen. Buns lag, waren biefe Renner und Brenner bis an bie Ens und gegen Ling bin vorgebrungen und hatten, wo fie erschienen, alles verheert und niedergebrannt. Auf bie Nachricht aber, bag bie Sauptmacht, nachbem fie Guns perlaffen, fich mestmarts gegen bie Ufer ber Lafnis menbe. um, biefe überschreitenb, in Steiermart einzufallen, mandte fich auch Rasim=Beg mit seinen Raubscharen wieder qu= rud, ging uber ben Wiener = Walb, wo er in ber Begenb von Baben herausbrechen und, nach Steiermark ziehend, fich an des Sultans Beer anschließen wollte. Auf die Nach= richt von bem Rudzuge diefes Feindes und zuvor fcon burch Rabianer's Runbschafter vom Beranguge ber ftreifenben Beerhaufen unterrichtet \*), hatte fich ber Pfalggraf Krieberich als oberfter Kelbhauptmann mit Reichstruppen. 12.000 Mann Kufvolk und 2000 fcmerbemaffneten Reis tern, am Bebirge gelagert, wo bie Thaler fich in bie große Rentlibter Chene munben, vorausfegend, bag Rafim:Beg burch biefe Thaler mit feinen Raubhaufen guruckkehren werbe. 218 ihm aber ber junge Markgraf Joachim von Brandenburg (Sohn bes bamaligen Kurfursten Joachim), ber mit Graf Soper von Mannefelb an ber Spite eines Streithaufens bei Baben fant, Die Nachricht fandte, bag pon brei Thalmegen, burch bie ber Reind nach Gras bin gieben tonne, zwei burch Berhaue und Felfenftucke unwegfam gemacht feien und nur ber britte über Altenmarkt und Opttenstein mit Truppenmacht besett werben muffe, rudte er mit bem großeren Theil feines Beeres gegen Leopoldeborf. \*\*) Der Keind ritt mehre Tage bin und ber, um Musmege ju fuchen; er mar, um leichter burch eins ber Thaler hindurchzubrechen, in brei Saufen getheilt. einen fanden die Runbschafter, mit Beute belaben, in bem Thalwege zwischen Pottenstein und Altenmarkt. Graf Philipp von Dberftein und der ritterliche Dberft= lieutenant ber Reichstruppen, Gebaftian Schartlin von Burtenbach ruckten ihm alebalb mit ihren Kahnlein von 500 Schuben und 300 Beteranen entgegen, brangen burch das Waldbickicht bis an die turkischen Vorposten und sturmten noch vor Tagesanbruch bis ans feinbliche Lager vor. Der Feind, jum Rampfe aufgeschreckt, verlor burchs feinbliche Schwert gegen taufend Mann.

<sup>\*)</sup> Balvafor IV. 446.

<sup>\*\*)</sup> Zovius 108.

brochen; seitbem er wie noch nie das Vertrauen der Christen auf die Macht ihres Kreuzes vor den Mauern von Guns kennen gelernt, war ihm das Vertrauen zur Macht seiner Waffen gegen Kaiser Karl entschwunden. Mag das her immer wol auch Mangel an Lebensmitteln, die vorzerückte Jahreszeit, der Verlust in der Belagerung oder auch selbst Ibrahim's Rath, mit der starken Macht des Kaisers dei Wien jest keinen Kampf zu wagen, mit zu dem Entschlusse beigewirkt haben, den Fortzug seiner Waffen dis nach Wien hin aufzugeben: der Sultan hatte an sich schon keinen Glauben mehr an einen Sieg, wenn er sich der Streitmacht des Kaisers entgegenstelle.

Und boch fand ihm noch mancher schwere Berluft bepor. Noch por ber Belagerung von Guns batte er feinen Kelbheren Rafim = Beg mit 16,000 Mann vorausgefandt, um die Lander zwischen der Donau und bem Alpgebirg Babrend bie Sauptmacht noch vor gu burchftreifen. Buns lag, maren biefe Renner und Brenner bis an bie Ens und gegen Ling bin vorgebrungen und hatten, wo fie erschienen, alles verheert und niedergebrannt. Auf bie Nachricht aber, bag bie Sauptmacht, nachbem fie Guns verlaffen, fich westwarts gegen die Ufer ber Lafnis wende, um, biefe überschreitend, in Steiermart einzufallen, manbte fich auch Rafim : Beg mit feinen Raubscharen wieber jurud, ging uber ben Wiener = Malb, wo er in ber Gegenb von Baden herausbrechen und, nach Steiermark ziehend, fic an des Sultans Beer anschließen wollte. Auf die Nachricht von bem Rudguge biefes Feindes und guvor ichon burch Ragianer's Runbschafter vom Beranzuge ber ftreifenben Beethaufen unterrichtet \*), hatte fich der Pfalggraf Krieberich als oberfter Kelbhauptmann mit Reichstruppen. 12.000 Mann Aufwolf und 2000 ichmerbewaffneten Reis tern, am Bebirge gelagert, wo bie Thaler fich in die große Renftabter Cbene munden, voraussebend, bag Rafim:Bea burch biefe Thater mit feinen Raubhaufen guruckfehren werbe. Als ihm aber ber junge Markaraf Joachim von Brandenburg (Gohn bes bamgligen Rurfürsten Roachim). ber mit Graf Soper von Mannefelb an ber Spige eines Streithaufens bei Baben fand, Die Nachricht fandte, bag pon brei Thalwegen, burch bie ber Reind nach Gras bin gieben konne, zwei burch Berhaue und Kelfenftucke unwegfam gemacht feien und nur ber britte über Altenmarkt und Opttenstein mit Truppenmacht befest werben muffe, rudte er mit bem großeren Theil feines Beeres gegen Leopolds: borf. \*\*) Der Keind ritt mehre Tage hin und ber, um Auswege zu suchen; er war, um leichter burch eins ber Thaler hindurchzubrechen, in brei Saufen getheilt. einen fanden die Runbichafter, mit Beute belaben, in bem Thalwege zwischen Pottenstein und Altenmarkt. Graf Philipp von Oberstein und der ritterliche Oberst= lieutenant ber Reichstruppen, Sebaftian Schartlin von Burtenbach ruckten ihm alebalb mit ihren Fahnlein von 500 Schuten und 300 Beteranen entgegen, brangen burch bas Waldbickicht bis an die turkischen Borposten und sturmten noch vor Tagesanbruch bis ans feinbliche Lager vor. Der Feind, jum Rampfe aufgeschreckt, verlor burchs feinbliche Schwert gegen taufend Mann. Beim

<sup>\*)</sup> Balvafor IV. 446.

<sup>\*\*)</sup> Jovius 108.

anbrechenden Tage erneuerte sich der Kampf mehr in der Ebene, wo das Geschütz und leichte und schwere Reiterei der Bohmen und Schlesier dem Keinde so machtig zuseheten, daß er in die Flucht geworfen, zerstreut, zum Theil in den nahen Fluß und in die Sumpfe gesprengt wurde, sodaß nur ein minderer Theil sich rettete.

Einen anbern fleinern Beerhaufen hatte Rafim=Beg vorausgeschickt und es gelang biefem, fich, nach Suben wendenb, auf ber Graber Strafe zu entfommen. In ber Spite ber großern Streitmaffe ftanb Rafim = Beg felbft. Nachdem er mehre Taufenbe Gefangene, weil er fie nicht fortbringen konnte, batte niebermeteln laffen, wollte er fein mit ichwerer Beute belabenes Kriegsvolf burch bas Stahremberger Thal berausführen. Dort traf er aber bei Leopoldeborf auf bes Pfalgarafen Streithaufen, \*) ber als: bald ben ungeordneten Keind von vorne und feitwarts ans griff und einen großen Theil erschlug. Rafim = Beg felbft. fo mader er mit feinem großen eifernen Streithammer auch kampfte, fiel sogleich im Beginne bes Rampfes. Bas bem Schwerte entrann, zerftreute fich in wilber Rlucht burch die Ebene, fand jeboch feine Rettung, benn. burch bes Pfalggrafen leichte Reiterei mehre Deilen weit verfolgt, stiefen bie Kluchtlinge weiter submarts auf Die von bort heraufgiebenben Streithaufen bes Grafen Lobron und bes Markgrafen Joachim von Brandenburg, bie ben Feind beim Paffe an ber Leita erwarteten. Es mar fein Witerfand mehr möglich. Schlecht bewaffnet, burch bie Flucht ermattet, zum Theil schon verwundet, wurden ber fluchtigen Turfen mehr als 8000 niebergemebelt, benn

<sup>\*)</sup> Zerius a. a. D.,

wenn auch einzelne haufen ben Verzweislungstampf turze Beit fortsetten, so war es mehr ein schonungsloses Schlacheten und Erwürgen. Iwar glückte es auch hier noch einem Theil ber Flüchtlinge, durch die Schnelligkeit ihrer leichtern Rosse dem Gemegel zu entkommen; aber auch sie, als habe der Fluch ihrer Gräuel an der Ens und die Rache bes Blutes der schuldlos ermordeten Christen sie fort und fort verfolgt, sollten dem Verderben nicht entstiehen. \*)

Die lette Rache ubte ber Mann, ber niemals fehlte. wo es galt, zur Rettung und Bertheibigung bes Landes gegen den Glaubensfeind feinen Mann zu fteben. Freiherr Rasianer, ber muthigtapfere Rriegsmann, batte lanaft in Steiermart unter bem ruftigen fleierifchen Land= volke, aus bes ganbes geubten Sagern und Schuben einen ftreitlustigen Saufen gesammelt, gegen vierthalbtaufenb Mann fart, barunter breizehnhundert gut bemaffnetes Reitervolk, taufend leichte Sufaren ober, wie man fie auch nannte, Sufferonen und über taufend Mann zu Rug. 218 er burch Runbschafter bie Nachricht erhielt, baf iene Turtenschar ber Renner und Brenner unter Rafim-Beas Rubrung gegen Neuftabt bin beranziehe, um von bort berab nach Steierland einzubrechen, eilte er von Gras aus in Tag = und Nachtmarfchen über bie Reiftris und bann weis ter über Sartberg, Friedberg und Rirchberg. Dort wo an ber fublichen Ebene von Neuftabt bas Gebirg anhebt, fand er ben Seind, ber fich wieder bis ju 6000 Mann nach

<sup>&</sup>quot;) Die Berichte über biefe Kampfe bei Ifthu anfi 182— 183, Balvafor VI. 446—447, Buchole, Urfundenband, S. 57—58 find sower mit einander zu vereinigen und zum Theil sehr ludenhaft.

feiner Dieberlage burch ben Grafen Lobron und ben Dart. arafen von Brandenburg gesammelt, an ben Ufern ber Schwarza liegend, wo er feine Pferbe weibete und von ben Muhen bes Kampfes ruhete, gegen ben Feind fich ficher mahnend.\*) Die Balfte hatte bereite ben Kluf uberfchritten, um in bie fteierische Grenze vorzubringen. erwartet aber griff Ratianer in Berbindung mit ben Grafen Nikolaus von Thurn, Wolf von Montfort und Gregor von Losenstein ben Keind rasch an und warf ibn mit fturmenber Gewalt über ben Klug wieber gurud. bie Turken fich zugleich von vorne und im Rucken von einem beranfturmenben ungarischen Reiterhaufen gebrangt und bedroht faben, fprengten fie in die bortigen Gebirge, morbeten die Gebirgsbewohner, die, unerwartet überfallen, fich nicht hatten fluchten konnen, brannten beren Saufer nieber und versuchten burch andere Gebirgegrunde nach Steiermark einzubringen. Ueberall aber batte bas Landvolk, vom feinblichen Unfturm ichon unterrichtet, eiliaft bie Gebirgspaffe burch gefällte Baumftamme fo ftart verfverrt und vertheibigte fich hinter biefen Baummallen und von ben Soben berab mit fo mannlicher Tapferkeit, baf es bem Keinbe unmöglich warb, fich Bahn ju brechen und bie Bege frei zu machen. Er war gezwungen, burch biefelben Bergschluchten, burch bie er gekommen mar, wieber

.

<sup>&#</sup>x27;) Ishuanfi 183 sagt: A Lodronianis et Brandenburgicis usque ad satietatem caesi, dum palantes et dispersi, ad campos, qui inter Thermas et Draiskirchen, oppida aunt, sese collegere; dumque superatis longe difficillimis periculis, se in tutum pervenisse putarent et equos ad pascua et gramina carpenda duxissent etc. Forius 108.

zurückzuziehen. Da begegnete ihm ein Theil von Kahianer's Herchaufen; er war indeß zu schwach, um mit dem Feinde einen offenen Kampf zu wagen; es kam nur hier und da zu einzelnen Gefechten, die ohne bedeutende Erfolge beiden Theilen Berluste brachten. So trieben sich nun einzelne türkische Hausen von einigen Tausend Mann zersprengt und vereinzelt Tage lang in den dortigen Gebirgen umher, durch Hunger und Kalte entkräftet, zum Theil selbst ohne Rosse, welche der Mangel an Futter immer mehr austieb.

Mittlerweile mar Kabianer mit dem großern Theile feiner Streitschar, Die burch bas Buftromen ber bortigen Bergbewohner noch verftaret mard, bis vor Neunkirchen porgeruckt. Ale er bort vernahm, bag ein nicht unbebeutender Saufe gesammelter turtifcher Flüchtlinge in der Begend awischen Neuftabt und ben Gebirgen versammelt liege, um über, Rirchschlag burch bas Thal gegen Buns bin vorzuruden und fich mit Soliman's Beer, welches fie bott noch vermutheten, zu verbinden, brach er unverweilt gur Nachtzeit bort auf, um mo moglich bes Keinbes Weiterzug zu hindern. Es gludte ihm auch, bem mit einer Streiterschar in ber Rabe liegenben Pfalzgrafen Krieberich von feinem Plane, ben Feind zu überfallen, zuvor noch Rachricht zu geben, bamit biefer von ber anbern Seite ber zu Bulfe eilen moge. Ratianer fturmte mit feiner Streitschar ploglich auf ben Feind ein; biefer nahm indes ben Rampf nicht an und ergriff die Alucht. Nur ein Theil ber feinblichen Reiter ließ fich eine Beitlang in ein Gefecht ein, um ben Uebrigen bie Klucht zu beden. Erft als fich mit ben Fluchtlingen noch andere funftaufend Turten, die auf einem andern Wege aus bem Gebirge ber-

vorgezogen maren, vereinigt, hielt fich in biefer vereinten Maffe ber Keind Rabianer's Streithaufen gewachsen. Bereits aber hatte fich mit biefem auch eine ungarische Reis terfchar und ein Saufe Rrainer unter Paul Bakits. Balthafar Banffp, Balentin Torof und Georg von Auersberg vereinigt. Also entbrannte nun beiber Seits bie beftigfte Rampfbegier und Rabianer freute fich, jest bem Seinde bas Schwert in freier, offener Relbichlacht bieten zu ton-Es war am fruhen Morgen, als man ihm entgegenruckte. Ehe es aber zum entscheibenben Rampfe fam. flieg ein fo ftarter Rebel auf, bag die Streithaufen fich kaum einander feben konnten. Diefen Umftand benutten bie Turfen, bie mahricheinlich mittlerweile bes Reinbes Starte auskundichaftet, zur Klucht. Rabianer's und Toroll's Reitervolk aber, unter bem auch Matthias von Schulenburg fand, feste ihnen rafch nach und brachte fie in foldes Gebrange, bag fie fich enblich, obwol gum großen Theil ichon ohne Pferbe und ohne Baffen, Die fie auf ber Flucht verloren ober von fich geworfen, auf offenem Felbe jum Rampfe ftellen mußten. Es erfolgte ein ichreckliches Gemetel, benn wer es von ben Turfen noch vermochte, focht um Blut und Leben mit verzweifelter Tapferkeit. Der großte Theil von ihnen, gegen 3000 Mann, erlagen bem feinblichen Schwerte. Paul Bafits. ber auch hier burch ritterliche Tapferkeit hervorglangte.\*) fturate mit feiner Lange ben turkischen Anführer Deman Maa vom Roffe und burchbohrte ihn mit bem Dolche.

<sup>&#</sup>x27;) Jovius Histor, sui temporis S. 101 nennt Paul Bafits und Balentin Töröf homines admirandae virtutis, sed fide instabili.

Aber auch Rabianer's Berluft mar in bem morberischen Rampfe nicht unbebeutend; ein großer Theil feiner Reiter und Roffe mard fcmer verwundet und ber Siea koftete ibm viel Blut. Es marb ibm felbst fein Streitrog unter bem Leibe erstochen. Bon ber gangen Turkenschar entkam amar eine kleine Babl, benn einzelne Saufen batten fich in bie bichten Walber in ber Gegend von Gifenftabt und bem Plattenfee zerstreut; aber auch biese murben in ben nach= folgenden Tagen theils gefangen genommen, theils vom Landvolke erichlagen. Man ichatte bie Bahl ber in kurger Beit burch Ratianer's Bolf im Rampf und in ben Bergfchlunden getobteten Turken auf 9000 Dann. In ben Balbern, bie ber Keind burchzogen, fand man außer ber reichen, weggeworfenen Beute auch eine große Bahl von Wagen, bie, mit gefangenen Rinbern und Frauen belaben, pon ihm zurudaelaffen maren. Die oft in folden Ram= pfen, so mischte sich auch bier grausame Babsucht mit ritterlichem Ebelmuth. Wenn wir horen, bag gemeine Rriegsleute in ben Gingeweiben ber Turfen mublten, um barin verschlucktes Golb zu finden, fo wird uns auch vom Ritter Sebastian von Kleckenstein erzählt: er habe, als ihm ein Turke einen goldgefüllten Beutel als Lofegelb auf ben Sattel geworfen, ihn weit von fich weggeschleubert, ausrufend: jum Teufel mit bem verfluchten Gelbe u. f. w. Er ließ ben Turfen frei. - Bon Rafim Bea's ganger Streitmaffe irrten noch eine Zeit lang nur etwa 600 Aluchtlinge in ben Gebirgen von Reunkirchen umber; Riemand aber perfolgte fie weiter; fie entkamen enblich gludlich nach Effet zurud. Alfo mehr ale 15,000 Turken maren in diesen Rampfen umgekommen, ein kleinerer Theil nur gefangen.\*)

<sup>\*)</sup> Die Angaben über bie ermähnten Kampfe bei Ifthuanfi Bift. Tafchenbuch, Neue &. V.

Mittlerweile mar ber Sultan in ben ersten Tagen bes Septembers mit feiner großen Seeresmacht von Guns berüber burch die Thalgrunde von Kirchberg, Kriedberg und Bartberg langfamen Buges ins Steierland eingebrochen. ber schlechten und "muhseligen" Wege wegen nicht ohne große Schwierigkeiten, sobaß ber turkifche Beschichtschreiber bie erbulbeten unbeschreiblichen Beschwerben "einer Probe vom Ende ber Welt" verglich, auch nicht ohne manchen blutigen Rampf, benn felbit ber Schlofiberr von Boltau (Detoma) magte es bei Gleisborf mit feiner fleinen Schar bas turfifche Lager zu überfallen und "mehre zu Martorern zu machen." Aber nicht eine ber genannten Stabte, obaleich fie wenig befestigt waren, hatte ber Keind eigentlich erobern konnen. Selbst bie Rirchen, wohin sich bie Bemobner ber Stabte jum Theil gefluchtet, konnten von ibm nicht erfturmt werben, fo tapfer vertheibigten fich bie Burger. \*) Do ber Reind hinkam, wuthete er nur mit Reuer. Wochenlang walte fich bas Turkenheer burch bie bortigen Thaler und Gebirge hindurch, bis es die Ufer ber Reiftris überschritt. Bon ba naherte es fich in wenigen Tagen ben Mauern von Grat, "ber ichonen, großen Stadt, beren Garten und Weinberge", wie ber turfifche Geschichtschreiber Mali fagt, "bem Parabiefe gleichen und beren Saufer und

S. 183, Balvafor IV. 447 und der Bericht des Leodins bei Buchols Urk. Band S. 57—58 find sehr verwirrt und weichen von einander merklich ab. Der obigen Darftellung liegt ein genauer Bericht von Sigismund von herberstein in einem Schreiben an den polnischen Kanzler Christoph von Schildowie, d. Wien 5. October 1532, zum Grunde.

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Sigismund von herberftein an Chrift, von Schillowis.

Gebaube ber Aufenthalt ber Reichen sind."\*) Dort hoffte ber Sultan für sein ermübetes Heer Ruhe und Erholung zu sinden. Durch einen dichten Nebel begünstigt, der den Bewohnern seine Ankunft verbarg, rückte er dis an die Wälle und Graben heran, um in die Stadt einzudringen, ward aber, als der Nebel sich verzog, vom hochgelegenen Schlosse und von den Stadtmauern mit schwerem Geschüß so heftig begrüßt, daß er sich eiligst wieder zurückziehen mußte. Eben traf er Anstalt, in der Nähe der Stadt ein Lager zu schlagen, als ihm die Nachricht von einem herannahenden Feinde kam.

Als Rapigner die Runde erhielt, daß bas Turkenheer fich hinüber gegen Grat wende, brach er alsbalb mit feiner Rriegsschar an ber Nordgrenze Steierlands auf und gog in eiligen Marichen westwarts vom Reinbe burch bie Bebirge hindurch, um ihm wo moglich zuvorzukommen und Graß mit feinen Rriegsleuten ju befegen, denn er mußte wohl, daß bie Stadt zwar ziemlich gut mit fchwerem Gefchus, aber mit friegsgeubter Mannichaft nur fcmach verforgt fei, weil im Unfange bes Krieges ber gesammte Abel ber Stadt und ber Umgegend bem Beere bes romifchen Ronigs zugezogen war. Allein fo fehr auch Ratianer feinen Marich burch die Gebirge beschleunigte, so mar es ihm boch nicht moglich, bem Feinde zuvorzukommen, benn als er fich ber Stadt bis auf einige Meilen genahert, brachten ihm Runbschafter bie Nachricht, ber Turte habe fich bereits vor Grat gelagert. \*\*) Da faßte Ratianer ben fuhnen

<sup>\*)</sup> Sammer III. 117.

<sup>\*\*)</sup> Sigismund von herberftein, ber bamals ben Rapianer begleitete, fagt in bem erwähnten Schreiben: Per montes accelera-

Entschluß, in nächster Nacht sich burchs turkische Lager hindurchzuschlagen, in die Stadt einzudringen und sie gegen den feindlichen Ansturm zu vertheidigen, denn man fürchtete, der Sultan werde Alles ausbieten, die reiche Stadt für die Raubgier seiner Kriegshorden zu erstürmen. Als dieser indes die Nachricht vom Heranzuge eines feindlichen Heerhaufens erhielt, brach er, da er des Feindes Stakke nicht kannte, in aller Eile auf und setzte eine kleine Strecke unterhalb Grät mit 10,000 Mann, nicht ohne Verluste an Mannschaft und Gepäck, über den steierischen Alpenssus, die Mur. Dies geschah am 12. September.\*)

So fand Kahianer, als er am andern Morgen mit seinen 3000 Mann vor Grat anlangte, die Stadt vom Feinde befreit. Er ließ sein burch ben eiligen Marsch sehr ermüdetes Kriegsvolk zwei Tage in Ruhe, benuhte aber die Zeit, um die kriegsfähigen Burger von Grat in Eile zu bewassen und so seinen Heerhausen noch ansehnlich zu verstärken. Dann brach er auf und sehte an der Spike seiner Husaren und seines reisigen Zeuges dem Feinde im Sturme nach. Er erreichte dessen Rachtrab einige Meiten sudwarts von Grat bei Fernih am östlichen Ufer der Mur. Es kam zum Kampfe und er ward von Kahianer und seiner Streitschar so tapker geführt, daß gegen 8000 Türzken dem Schwerte erlagen, darunter zweihundert türkische Eble, wie deren Kleider, Rosse und Wassen bezeugten und

vimus, ut si potuissemus, Tyrannum praevenire circa Gracz, et non potuimus.

<sup>&</sup>quot;) Ifthuanfi 183—184. Herberstein a. a. D. fagt ebens falls nichts von einer Eroberung von Grat; f. Hammer a. a. D. G. 118. Budoly IV. 111.

die Gefangenen aussagten. Dies genügte aber Kahianer's Türkenhasse noch nicht. Siegreich in einzelnen Gesechten, brang er weiter und weiter bis an die Streitschar des Passaha von Natolien, von welcher zwei Sandschake getöbtet wurden; den Kopf des einen steckten die Sieger als Siegesszeichen auf eine Lanze. Die glanzendste Siegestrophae war der Kopf eines Pascha oder eines Marschalls, eines hochsbejahrten Greises mit einem langen grauen Barte. Auch die Zahl der Gefangenen war sehr bebeutend.\*)

Weiter scheint Rationer bas Turkenheer nicht verfolgt au haben. Der Gultan jog hinab bis vor Marburg, bort fich an ber Drau lagernd, um eine Brucke zu schlagen. Darüber verweilte er vier Tage lang. Den Unfturm auf Marburg fchlug Sigismund Weichfelberger breimal gurud. Che aber ber Brudenbau noch beendet war, griff ein farter feinblicher Beerhaufe ben Turfen unvermuthet in freiem Kelbe an. Der Pfalzgraf Friederich namlich und Markgraf Friederich von Brandenburg, Dompropft von Burgburg, ein Bruber bes herzogs Albrecht von Preufen, maren bem Feinde mit ihren Sahnlein nachgezogen und fturmten plotslich gegen ihn an. "Und ba wir Deutsche", schreibt Markgraf Friederich felbst, "ben Buthrig, ben Turken an einem Donnerstag, ben 18. September angriffen und er unserer inne murbe, ba schwenkten fie alle mit großem Geschrei bie blogen Gabel um bie Ropfe, und als fie fo mit hellem Geschrei ankamen, ba maren wir frob, ber reifige Beug und auch bas Fugvolk, benn wir hofften, ber Keind folle uns eine Schlacht liefern; wir batten auch fchon unfere Schlachtordnung zu Rog und Kug gemacht. Da wir aber

<sup>\*)</sup> herberftein a. a. D.

bas Geschüt in sie gehen ließen, begaben sie sich alsbald in die Flucht. Also setzen ihnen nun unsere bohmischen Reiter nach, rannten aber nicht weit, und da die Türken mit der Flucht über das Wasser kamen, welches die Drau heißt, da kam auch Dietrich Spät mit dem Rennhausen herbei und jagte mitsammt unsern Husaren sie viele Weilen weit, und als nun der Türke an das Gebirge gelangte und in dieses hineinziehen wollte, wie er zum Theil schon gethan, siel ihn Paul Bakits mit seinem Gesinde, welches geruht war, ebenfalls an. Da ist der mehre Theil erstochen und erschossen worden die in die fünf oder sechstausend Mann, von unserem Hausen aber gar wenig, nur zwei von Abel und etliche Knechte."\*)

Drei Tage barauf, am 21. September, setzte ber Sultan mit seinem noch übrigen Heere über die Drau und jog bann, als er burch ben Paß bei Binika die Grenze Steiermarks verlassen, mit 30,000 Sklaven weiter fort nach Slavonien hinein.\*\*) Mochte von borther Ibrahim in einem Schreiben an ben Rom. König Ferdinand den Rückzug des Sultans immerhin mit der lächerlichen Prahlerei entschuldigen: "Kaiser Karl sei nirgends im Felde zu sinden gewesen; des Königs Länder seinen wie seine Weiber; man könne ihn weder in den einen, noch dei den andern sinden"; \*\*\*) er hatte auf seinem ganzen Kriegszuge keine Lordbern geerntet, deren er sich rühmen konnte; auch zeigte

<sup>&</sup>quot;) Schreiben bes Markgrafen Friederich von Brandenburg an seinen Bruder Markgraf Georg; d. Donnerstag nach Michaelis 1532.

<sup>\*\*)</sup> Ifthuanfi 184.

<sup>\*\*\*)</sup> Sammer III. 120.

er feitbem mehre Jahre hindurch teine Reigung mehr zu einem neuen heereszuge.

218 ber Keind bas Land verlaffen batte, versammelte ber Raifer einen Rriegerath in Wien, bem außer bem Pfalagrafen Kriebrich, Wilhelm von Roggendorf, Leonhard von Kels und vielen andern Sauptleuten auch Sans Rapianer beimohnte, um zu berathen, mas fur Kriegsmagregeln iest zu treffen feien. Biele von ihnen, befonders Daul Batits und bie übrigen Ungarn waren ber Meinung, man muffe ben Keind in Ungarn alsbald mit aller Macht angreifen; es fei jest bie vom himmel felbst bargebotene gunftigfte Beit, ben burch Mangel an allen Beburfniffen und burch Beschwerben ermubeten und niebergebruckten roben Keind leicht vollig zu vernichten; und gewiß, mare bie gesammte Streitmacht bei Wien jest in Ungarn eingebrochen, ber Belig biefes Konigreichs murbe unfehlbar fur Kerbinand entschieben worben fein. Allein ber Raifer war anderes Sinnes; ihm lagen bie Berhaltniffe Italiens naher am Bergen; von ba wollte er nach Spanien geben. \*) Er war burch keine Borftellungen zu bewegen, biefen Entschluß aufzugeben und ben Krieg weiter fortzuseben, auch nicht einmal bagu, feinem Bruber mit feiner gangen Macht gur Unterbrudung feines Gegners zu Bulfe zu fteben. "Bir haben", fchrieb bamals Ferdinand hochft unzufrieben über biefe Berhaltniffe an feine Schwester Maria, "bie ichone Belegenheit verloren, um Gott ju bienen und bie Chriftenheit von bem Tyrannen ju befreien." \*\*) "Es flagt alle Welt", fagt ein anderer Berichterstatter, "und ift zu erbarmen, ein

<sup>&</sup>quot;) 3ftbuanfi 185.

<sup>\*\*)</sup> Gepan II 52.

so treffliches Kriegsvolk zusammenkommen zu laffen und gar nichts auszurichten."\*)

Als Rarl Wien in ben ersten Tagen bes Octobers verließ, sog mit ihm fast die gange bort versammette Streitmacht der Deutschen und Spanier hinweg und zerftreute fich in ihre Beimat. Nur einen Saufen ber lettern und etwa 8000 italienische Solbtruppen ließ ber Raiser gurud. ba fie bereits fur anderthalb Monate besoldet maren. Rerbinand faste ben Dlan, mit biefer Beerschar bie noch zurudgebliebenen Bohmen, Mahren und Schleffer und bie aus Torol und Steiermark ihm quaeführten Rabnlein qu verbinden, um Ungarn wo moglich vom Keinde vollig zu faubern und feinen Gegner aus bem Lande zu vertreiben. Allein die Bohmen. Dahren und Schlesier fagten ibm nach wenigen Tagen schon ben Zuzug nach Ungarn auf und bald barauf erhoben auch die Staliener eine wilbe Meuterei, weil bas ihnen zuertheilte Brot zufällig ichlechter war als fonft. Es war nicht moglich, fie wieder zu begutigen; fie verließen ihre Rahnen, eilten einzeln ober in größern und kleinern Saufen hinmeg, verübten aber in Steiermark und Rarnten burch Plunderung, Mord und Brand folche Grauelthaten, bag Kerbinand im Born ben Befehl ergeben ließ, die Beimkehrenden, mo man fie finde, alle zu ermorben, und wirklich tam fast tein Einziger in feine Beimat gurud. \*\*)

<sup>\*)</sup> Philipp von Popschie an ben herzog von Liegnie, D. Glat Donnerstag vor Francisci 1532.

<sup>\*\*)</sup> Philipp v. Popschis an ben bergog von Liegnis. Ifihuanfi 185. Buchole IV. 117. Mailath Gesch, ber Magnaren IV. 43.

So blieb bem Ronige nur ein Streithaufe von funf bis sechstausenb Rnechten, meist aus Tyrol und Pfyrbt und einige leichte Reiterei aus Ungarn und Karnten, welche ihm Sans Rasianer, Paul Bafits und einige andere Saupt= leute zugeführt hatten. Un ihre Spibe mußte er feinen tuchtigern Sauptmann zu stellen ale Rasigner, ber bieber icon oft mit unverhaltnifmaffig geringen Streitkraften Kerbinand's Keinden fo bedeutenbe Berlufte beigebracht. Ihm augefellt ward fein treuer Baffengenoffe Bilbelm von Roggenborf. Konnte ber Ronig von fo geringen Streitmitteln auch teine großen Soffnungen faffen, wie er benn auch zweifelte, ob unter folchen Umstanben ber Bug nach Un= aarn irgend gluckliche Erfolge werbe haben konnen, fo vertraute er boch auf Kasianer's Muth und Entschlossenheit. Es galt zunachst, ber Stadt Gran, bie von Zapolya und Gritti belagert war, zu Gulfe zu kommen und fie von ben feindlichen Belagerern zu befreien. Dies mo moglich zu bewirken, jog Ratianer mit feinem Beerhaufen langs ber Donau bin bis in bie Rabe bes Keinbes. Er melbete von bort bem Konige: man murbe, wenn man die Sache mit mehr Ernst und Rraft betrieben hatte, jest gewiß bas gange Konigreich und felbst auch Belgrab, vielleicht sogar mehr noch haben gewinnen konnen.\*) Allein mit seinen schwachen Streitkraften scheint er es nicht gewagt zu haben, ben ungleich ftarkeren Feind im offenen Selbe anzugreifen und im Rampfe Alles auf bas Spiel zu seben. Es kam hinzu. baß fich Rabianer balb auch genothigt fah, feine Streit-Erafte zu vereinzeln. Giner von ben Großen Ungarns, Rofta, ber fich bem Rom. Ronige auf Capitulation ergeben

<sup>\*)</sup> Gevan II. 54.

am 7. Februar zu Altenburg zusammenkommen sollten, um die Friedensverhandlung zu beginnen. Der Rom. König wollte sich nach Wien ober in die Nähe begeben, um in die Unterhandlungen mit eingreisen zu können. So viel man erfahren hatte, war Zapolya, der jest nicht mehr viel auf den Sultan rechnen durste, mehr als je zum Frieden geneigt, sodaß Ferdinand jest auch gunstigere Friedensbes dingungen zu erhalten hoffte. \*).

## Drittes Capitel.

Mittlerweile war auch Ferbinand's Gesandter, Hieronymus von Zara, im Januar 1533 in Konstantinopel angetommen und erhielt schon am vierten Tage vom Sultan bie Zusage eines vorläusigen Waffenstillstandes, jedoch unter ber Bedingung, daß Ferdinand zum Zeichen seiner Unterwürfigkeit die Schlüssel von Gran einsenden solle. Dabei erklärte sich Soliman, der bei dieser Gelegenheit den Kaiser Karl und Ferdinand als seine Brüder anerkannte, auch sehr geneigt, noch vor der Uebergade der erwähnten Schlüssel mit beiden einen Frieden auf fünf oder sieben Jahre abzusschließen. Während nun aber der Sohn des Gesandten,

<sup>&</sup>quot;) Afthuanfi 189. Geran II. 61. Bucholt IV. 180. Cornelius Schepper, ein Gesandter des Rom. Königs, schreibt darüber dem Bischos von Kulm aus Inspruc 25. Jan. 1533: Romanorum rex dederat negotium tractandi Joanni Catzianerio cum adversa parte, quae sam aliquoties suos deputaverat. Tandem ea conclusio suit, ut ad VII diem Fedruar. conventus sieret in Altendurgo Hungariae, cui tum alii plerique tum ipsement Romanorum Rex esset intersuturus.

Bespasian von Zara, und ein Turke (ver erste turkische Gesandte; der am wiener hofe erschien) nach Wien zogen, um Ferdinanden die Bedingungen des Wassenstüllstandes zu überdringen, mar vor allem nothwendig, den Wassen in Ungarn und überall in den nahegelegenen Grenzländern Ruhe zu gedieten. Wie daher Johann Zapolya vom Sultan alsbald den Besehl erhielt, von allen Feindseligkeiten abzusstehen, so erließ auch hieronymus von Zara am 21. Januar von Konstantinopel aus an den Feldhauptmann Kahianer ein Schreiben solgenden Inhalts:

Ebler, geftrenger herr Landsbauptmann! Dhne 3meifel Ihr tragt gut Wiffen, wie mich die Rom., Ungarische und Bohmifche konigl. Dageftat, unfer allergnabigfter Berr, zu bem großmächtigen turfifchen Raifer Friebens halber geschickt hat und auch mich mit gewaltsamen und anbern nothburftigen Briefen genugsam versehen. Darauf lag ich Euch fur mahr und enblich wiffen, bag ich im Ramen hochgebachter fon. Majestat mit vorgemelbetem großmach= tigen turkischen Raiser einen gutlichen, ehrlichen und langen Frieden gemacht und beschloffen habe. Auch wisset, bag gemelbeter großmachtiger Raifer an allen feinen Grenzen an Baffer und am Land, bie mit unserem alleranabigsten herrn anftogen, namlich bem Pafcha von Bogna, bem pon Bergegowing und bem von Griechisch = Weißenburg und bem herrn Alove Gritti und Janusch Wenda (Zapolva) und allenthalben andern feinen Dienern und Grenzen, fo er am Meere und am Lanbe hat, ernstlich befohlen und verschafft hat, gegen konigl und kaiserl. Majestat und auch papstlicher Beiligkeit Unterthanen und Grenzen ftille an fteben, keinen Ungriff ober Einfall zu Rog ober zu Fuß, am Baffer ober am Land nicht zu thun, fonbern mit

ihnen nachbartich, freundlich und gutwillia zu leben und m Desgleichen bat gemelbeter großmachtiger turkibanbeln. fcher Raifer an mich begehrt, ich foll auf alle unfers gnabigften Berrn Grenzen fcbreiben und zu miffen thun, betaleichen zu halten, leben und banbein, und insonberbeit bat er begehrt. Euch burch bie Bofing als einem Lanbsbauptmann in Krain zu fdreiben, nachbem bag bieber ein Uffot kommen ift und angezeigt, wie baselbst aus Krain und Crobaten (Rroatien) ein Beer versammelt ift und auf Ubuigna einen Angriff gethan und noch weiter im Sinn gehabt zu ziehen und folche bofe Dahre hatte fchier ben ganzen Frieden zerstoßen und verbindert. Allein ber allmachtige Gott hat meinem anabigften herrn fo viel Gnabe gegeben, bag ich ihn wieberum erhalten habe und gum Guten gebracht. Darauf Ihr habt hoch zu ermagen als ein verständiger Mann, baf folche bose Sandlung und Unheben gar nichts werth ift und mochte konigl. Majefiat und ihren ganden und Leuten und ganzer Christenbeit einen merklichen Schaben, Nachtheil und großes Blutvergießen bringen. Ift bemnach im Ramen ber Rom, tonial, Majefidt. Infere allergnabigften herrn, an Guch mein ernftlich Beaehren als Ihrer Majestat Drator und meiner Person balber meine Bitte, Ihr wollet als ein Landshauptmann bafelbft in Rrain und Crobaten, Beng und Sanct Beit am Pflaum ernstlich verschaffen und befehlen und insonbers beit ben crobatischen ftolgen Grafen einbinden, bag jebermann zu Frieden foll fein und in unsers alleranabigften herrn Frieden und Handlung feine Frrung ober Angriff zu thun, bamit Ihrer Maieftat Land und Leute und ganger Christenheit einen einigen Schaben bringen mochte, sonbern mit gemelbetem Dafcha von Bofing und allen anbern bes

großmächtigen turkischen Raisers Grenzen friedlich, freundslich und gatlich leben und halten sollen, inmaßen und gesstalt wie sie sich gegen Euch halten werben. Des will ich mich im Namen königl. Majestät unsers allergnäbigsten Herrn gegen Euch des christlichen, gutlichen, großnothburftigen Friedens halber zu thun ganzlich versehen.

Auch wisset, daß der großmächtige türkische Kaiser einen Namhaftigen seinen Diener mit meinem Sohne Vespassiano unserm allergnädigsten herrn zugeschickt hat, die wersden auf Ragus und Sanct Veit am Pstaum zukommen. Denmach ist im Namen königl. Majestät an Euch mein Begehren und meinethalben meine Vitte, daß Ihr darob sein wollet, daß gemeldetem Türken große Ehre und Freundschaft bewiesen und auf dem Wege gesordert soll werden, damit er dem großmächtigen türkischen Kaiser den guten Willen und Freundschaft, so die königl. Majestät gegen ihn hat, anzeigen könnte, und dieweil sie wiederum hieher kommen, muß ich hier bleiben. Das habe ich Euch in guter Meinung nicht verhalten wollen. Dat Konstantinopel den 21. Tag Fanuar. 1533.

Jeronimus von Bara Ritter,

Rom. Ungar. und Bohm. Majestat Rath und Drator.\*) Hieronymus von Zara vermuthete, wie aus diesem Schreiben hervorgeht, Kahianern wieder in seiner Landschaft Krain. Da ihm Alles daran gelegen war, daß der von Ragusa heraustommende turkische Botschafter ehrenvoll aufgenommen werde, so erhielt im Fall der Abwesenheit Kahia-

<sup>\*)</sup> Das Schreiben befindet fich in einer gleichzeitigen Abschrift im geheimen Archiv zu Königsberg, gedruckt bei Gevac U. 65. S. Balvafor III. 29.

ner's bessen Berweser ober Bisthum in Laibach ben Auftrag, bas Schreiben zu erbrechen und die nothigen Anstalten zu des Botschafters Empfang zu treffen. Er wandte sich beshalb noch besonders an die niederöstreichische Regierung mit der Aufforderung, dem Landshauptmann von Krain Rahianer auch ihrer Seits den Auftrag zu ertheilen, dem türkischen Botschafter alle mögliche Shre zu erweisen.

Bevor inbef Ratianer biefes Schreiben und alfo Rachricht von bem Waffenstillstand erhalten, war er in Berbindung mit Sigismund Weichselberger an ber Spite ber Frainischen Ritterschaft und eines Aufgebots aus bem Lande ins Gebiet bes Dafcha von Bosnien eingefallen und tenter Brand und Verheerung bis Ubwin vorgebrungen. Gine Menge von Dorfern war auf dem Buge ausgeplundert und niebergebrannt, große Biebheerben binweggetrieben und eine ansehnliche Bahl von Turken erschlagen und gefangen genommen worben. "Noch nie", fagt ein Bericht, "mar me vor bes Ratianer's Raub fo groß, weshalb auch schier fein bloßer Name feitbem ben Turken Furcht einjagte."\*\*) Er mar es also felbst gewesen, ber ben feinblichen Ginfall in - Bosnien veranlagt hatte, uber ben ber Gultan, wie wir in bem erwahnten Schreiben borten, fich bitter beichwert und ber die friedlichen Berhandlungen beinabe wieber richgangig gemacht batte. Als bies hieronymus von Bara erfuhr, erließ er an Rabianer am 11. Rebruar von Sonstantinopel aus ein neues Schreiben, worin er mit Be ziehung auf feine frubere Mittheilung ihn im Ramen bes Rom. Ronigs aufs ernstlichste ermahnte, sich fortan nicht

<sup>&</sup>quot;) Genan IL 67.

<sup>&</sup>quot;) Balvafor III. 29. IV. 449.

nur selbst aller Feinbseligkeiten zu enthalten, sondern in möglichster Gile auch den Grafen in Kroatien und den Hauptleuten von Zeng und Fiume den Befehl zugehen zu lassen, jede Belästigung und Beraubung der Unterthanen des Großherrn einzustellen, zumal da dieser von neuem einen solchen Befehl an Alops Gritti, an den Woiwoden Iohann in Ungarn, an alle Paschas und andere Hauptleute habe ergehen und unter Todesstrafe jede Betletzung des Wassenstehens verdieten lassen.\*) Eine gleiche Aufsoderung zur strengsten Wassentune erging auch an Franz Bathyan, Ban von Dalmatten, Kroatien und Slavonien, und an Ludwig Petry von Petrowina, Landshauptmann von Slavonien.\*\*)

Seitbem herrschte in Ungarn und ben Grenzlanden überall friedliche Ruhe. Es begannen nun im Marz von neuem Friedensunterhandlungen zwischen dem Rom. Könige und Johann Zapolya, um wo möglich über den Besit Ungarns eine Ausgleichung zu vermitteln. Sie wurden zu Presburg geführt. Außer den beiden Freiherren Sigismund von Dietrichstein, Sigismund von Herberstein und dem Vicedom von Niederöstreich, Markus Beck von Leopoldsdorf, als deutschen Bevollmächtigten, hatte Ferdinand auch seinen Rath, den Freiherrn Kahianer, dem er dabei ganz besonderes Vertrauen schenkte, mit auf den Verhandtungstag nach Presburg gesandt. \*\*\*\*) Die Verhandlungen

<sup>\*)</sup> Das Schreiben bei Gevan II. 72 ift in italienischer Sprace.

<sup>\*\*)</sup> Gevan II. 74.

<sup>\*\*\*)</sup> In einem Diplom vom 9. Mai 1533 nennt ihn Ferdinand ,,unfern lieben Getreuen, unfern Rath und overften Felbhauptmann unferer niederöftreichischen Lande."

aber konnten lange Beit ichon beshalb keinen ersprieflichen Kortgang gewinnen, meil man von bem mit bem Sultan abaeichloffenen Waffenstillstand noch keine fichere Nachricht hatte, und vielmehr gegen bas barüber verbreitete Gerucht um fo mehr Distrauen begen zu muffen glaubte, ba man erfuhr, ber Sultan habe Bapolya aufgeforbert, feine Botichafter nach Konftantinopel ju fenben, um erft in Beifein und im Berein mit ihnen wegen bes Friedens mit Rerbis nand's Gefandten zu unterhandeln. Als bann ber Rom. Ronig feine Bevollmachtigten in Pregburg von bem wirtlichen Abschluffe bes Waffenstillstandes naher unterrichtete und bie Nachricht von ber Sendung des turfischen Botschafters nach Wien bei ihnen anlangte, hielten fie es fur rathfam, Die weitern Berhandlungen mit ben Bevollmach: tiaten Zapolpa's aufzugeben; fie eilten auf Ferdinand's Aufs forberung nach Wien, um bort bie naberen Kriebensbebins aungen bes turfischen Botschafters zu vernehmen. Go lofte fich ber Berhandlungstag zu Pregburg ohne Erfola mieber auf.\*)

Der turkische Gesandte ward am wiener hofe mit großer Feierlichkeit empfangen. \*\*) Als er die Bedingungen bes Beifriedens mittheilte, wurden die anwesenden Ungarn besorgt, daß das ungewöhnliche Begehren der Schlussel von Gran nicht nur den Verlust dieser wichtigen Stadt, sonbern von ganz Ungarn zur Folge haben konne. Ferdinand indeß beruhigte sie durch die Erklärung: es sei mit dem

<sup>\*)</sup> Bgl. die verschiedenen Schreiben der Commiffarien Ferbinand's und deren Berichte aus Prefburg an ihn im Marg 1533 bei Genan II. 84-97.

<sup>\*\*)</sup> Ifthuanfi 194.

Darbringen ber Schluffel nicht bie Uebergabe ber Stabt, sondern nur eine Huldigung gemeint, und Ibrahim, der Großwezir, habe auch einen großen Eid geschworen, daß man ohne Trug nur die Schlussel, nicht die seste Stadt begehre. Nach einigen Tagen ward Cornelius Schepper mit Ferdinand's Antwort, den Schlusseln von Gran und einem Schreiben des Kaisers Karl, worin dieser sich beim Sultan für seinen Bruder verwandte, daß ihm Ungarn gelassen werden möge, als Botschafter nach Konstantinopel abgesandt, gerade in derselben Zeit, als man in Krakau einem Kausmanne die alte ungarische Krone insgeheim als Pfand gegen eine Summe von 2000 Gulben andot, der aber, wie er sich ausdrückte, "das alte Ding, das nicht große Schäße werth sei," von sich wies.\*)

Segen Ende des Mai kam Ferdinand's Botschafter in Konstantinopel an, und hieronymus von Zara überreichte bem Großwezir die Schlüssel Grans nebst Ferdinand's prächtigen Geschenken. Ibrahim's Stolz und Uebermuth war damit befriedigt; lächelnd winkte er dem Darbringensden zu, er möge die überreichten Schlüssel behalten; die dargebotenen Geschenke aber nahm er wohlgefällig an. Daraus begannen Unterredungen und Verhandlungen, an denen es nicht an Ausbrüchen des Stolzes und grenzenloser Ansmaßung von Seiten des übermüthigen Türken und nicht an mancherlei Demüthigungen und Erniedrigungen für den Köm. König, selbst auch nicht für den Kaiser sehlte, die man endlich in den Hauptbedingungen übereinkam: König Kerdinand solle in Ungarn behalten, was er eben besitze;

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Jobft Dies an Bergog Albrecht von Preußen; b. Krafau 21. April 1583.

könne er sich mit Zapolya vergleichen, so wolle ber Sultan ben Vergleich bestätigen. Aloys Gritti solle beauftragt werben, die Grenzen der Gebiete Ferdinand's und Zapolya's genau festzustellen. Der Sultan wolle fortan Freund der Freunde und Feind der Feinde des Königs Ferdinand sein, und wolle der Kaiser Karl ebenfalls Friede, so moge er eine Botschaft an die hohe Pforte senden.\*)

Wenige Tage barauf marb ben Gefanbten eine Mudieng gemahrt. Lom Großwegir unterrichtet, wie fie gum Großherrn fprechen follten, rebeten fie ihn in folgender Beife an: "Ronig Kerbinand, Dein Gohn, balt all Deine Sabe und Gut fur bas Seinige und all bas Seinige fur bas Deiftige, bieweil Du fein Bater bift. Er mußte nicht, bag Du bas Konigreich Ungarn fur Dich behalten wolleft, sonst hatte er nie barin gefriegt. Da Du aber, fein Bater, es zu haben municheft, fo municht er Dir Gluck bazu unb Gefundheit, indem er nicht zweifelt, daß Du als fein Bater ihm zu biesem Reiche und anderen verhelfen wirft." Darauf fprach ber Gultan: "Der Pabischah gewährt euch ben Krieben, ben feche andere Botschafter vor euch nicht erhalten konnten. Er gibt euch benfelben nicht auf fieben ober funfundzwanzig ober hundert Jahre, fondern auf zweithunbert, breihundert ober auf ewig, wenn ihr benfelben nicht brecht. Der Padischah wird fich gegen Konig Ferdinand als feinen Sohn benehmen; bes Pabifchah Lander und Leute find feines Sohnes Kerbinand und bie Kerbinand's feines Baters. Der Ronigin Maria gibt ber Pabischah ihr Beiratsqut und mas fie in Ungarn befeffen."

Das war ber bemuthigende Friede, ben bas Saus Deft-

<sup>\*)</sup> Sammer III. 139.

4

reich mit bem stolzen Christenseinb schloß, für ben Cornelius Schepper, im Namen ber Königin bankend, bem Sultan die Hand und Hieronymus von Jara das Rleid kußte, von welchem aber Ferdinand's Secretar sagte: "man wisse nicht, was man zur Schlaffheit des Kaisers und Ferdinand's sagen solle, die früher sich so großer Dinge gerühmt und nun so demuthig bittend den Frieden erbettelt."\*)

Erst im September bes Jahres 1533 kehrten Ferdinand's Botschafter nach Wien zuruck, um ihrem Herrn,
bem Rom. Könige, "ben mit bem turkischen Kaiser aufgerichteten guten Frieden," wie sie ihn nannten, zu überbringen. Ferdinand machte hierauf seinen Unterthanen und
insbesondere ben geistlichen und weltlichen Behörden und
bem ganzen Fürstenthum Krain ben Frieden bekannt, und
gebot bei strengster Strafe an Leib und Leben ihn aller.
Orten auss punktlichste zu beobachten und durch keine
Sewaltthat zu verletzen.\*\*\*) Und bennoch ruhten in Ungarn und Siebenburgen die feindlichen Wassen noch keinesweges.

Noch im Herbst bes Jahres 1533 veranlaßten bie Parteikampfe ben Rom. König einen neuen Kriegshaufen nach Ungarn zu senden, der die Krafte seiner Anhanger vermehren und ihren Muth aufrecht halten sollte. Er bestrug zwar nur etwa 4000 Mann Fusvolk und Reiterei; an seine Spise stellte Ferdinand wiederum den obersten Feldhauptmann Kasianer, begleitet von zwei Grafen und

<sup>\*)</sup> Schreiben bes konigi. Secretars Frang, b. Buba 14. Marg 1533.

<sup>\*\*)</sup> Die Bekanntmachung in Krain vom 1. October 1533 bei Gevan II. 153.

einigen Freiherren. \*) Um falfchen Deutungen biefer Dagregel vorzubeugen, liek Kerdinand ben wegen bes geschloffe= nen Friedens nach Wien berufenen ungarischen Berren bie offene Erklarung geben: Die mit reifem Bebacht befchloffene und angeordnete Senbung bes oberften Kelbhauptmanns Rabianer mit einigem Kriegsvolke nach Ungarn folle feinem Unbange nur feste hoffnung und groferes Bertrauen einfloken; ber Ronig fete Alles, mas nothig fei, mit Gifer und Thatigfeit in Bereitschaft, um Alles ju erhalten und zu behaupten, was ihm anerkannt zugehöre, wie es ber Inhalt bes Friedens auch ausweise, woraus zugleich folge, bag, wenn Johann (Bapolna) — obaleich er vom Konige bazu nicht herausgeforbert fei und auch nicht werden folle — etwas mit Gewalt ober Schlauheit und Eifersucht gegen ben Frieden vornehmen wolle, ber Konia ihm auch zeitig Widerstand entgegenstellen konne. Dem zwischen bem Konige und bem turkischen Raiser geschloffenen Frieden fei jeboch biefe Rriegsmagregel in feiner Beife entgegen, vielmehr folle fie gur fraftigeren Ausführung und Aufrechthaltung ber Friebensbedingungen bienen. \*\*)

So rudte Kahianer in großer Gile mit seinem Kriegshaufen wieder in Ungarn ein. Man wunderte sich über biesen neuen Kriegszug mitten im Frieden, benn nur Wenige kannten Ziel und Zweck. "Wie jeht die ungarischen Handel stehen", schrieb man dem Herzog Albrecht von Preußen aus Polen, "so sind ihrer gewisslich wenige, die ihren eigentlichen Grund wiffen. Diesen October hat König

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Jobst Diez an ben herzog von Preußen, b. Petrifau 15. Nov. 1533.

<sup>&</sup>quot;) Gevan II. 152-153.

Ferdinand ben Kahianer mit neuem Volke nach Ungarn gefandt. Was aber sein Fürnehmen ist, ist bei uns noch nicht offendar. Er ist stracks über das Gebirg gezogen, bis in die Leuts\*) gekommen, hat aber niemanden nichts gethan, nur ein sestes haus durch einen Anschlag etlicher Wallachen eingenommen. Es sieht ihm gleich, als ob ein Zug nach Siedenbürgen gerichtet wäre; die Zeit gibt's zu erkennen, benn jeht lange zu seiern, ist nicht Zeit."\*\*) Bald darauf aber meldet derselbe Berichterstatter: "Kahianer liegt nun schon an vier Wochen mit 800 gerüsteten Pferden stille. Gritti soll täglich nach Ungarn kommen und verssuchen, ob er die zwei Könige vertragen könne, wo nicht, so haben sie schon bei sich beschlossen, was zu thun ist; man vermuthet sich Krieges."\*\*\*)

Ratianer verweilte in Ungarn bis in den Marz des Jahres 1534. Wir horen indes nichts von irgend wichtigen Ereignissen, in welche er thatig mit eingegriffen hatte. Ohne Zweisel ging die Zeit ohne bedeutende Beranderungen in der Stellung der Berhaltnisse vorüber. Alops Gritti, der den Frieden zwischen Ferdinand und Zapolya vermitteln sollte, war um diese Zeit viel zu sehr mit anderweiztigen Dingen beschäftigt, als daß er sich um die Ausgleizchung dieser Streitsache vorerst hatte bekummern können. Da nun aber der mit Johann Zapolya abgeschlossene Beisfriede nur noch dis zum letten April 1534 dauerte, so wandte sich Gritti an Kahianer mit der Anfrage: ob er

<sup>\*)</sup> Done 3meifel Leutfau fublich von Resmark.

<sup>&</sup>quot;) Schreiben bes Jobst Diez an herzog Albrecht von Preußen, b. Petrifau 15. Rov. 1533.

<sup>\*\*\*)</sup> Derfelbe an denfelben, d. Krakan 3. Dec. 1533.

ben Waffenstillstanb fortan noch zu beobachten gebente? Raturlich konnte Rasianer barüber nicht felbit entscheiben und überfandte Gritti's Anfrage an ben Ronig, marb barauf aber noch im Marg aus Ungarn guruckberufen, weil Ketbinand fich mit ihm in Wien erst naber berathen wollte.\*) Um fur die Aufrechtbaltung bes Beifriebens mitzuwirken. veranstaltete auch Sieronnmus Laden, ber bisber auf ber Seite Zapolpa's immer icon in bie Friebensverhandlungen thatig mit eingegriffen hatte, eine perfonliche Busammenkunft mit Rasianer in bem Orte Reld unfern der polnis fchen Grenze, mo fich beibe vorlaufig uber bie Berlangerung bes Waffenstillftanbes auf unbestimmte Beit vereinigten, fobak, wenn ein Theil ihn aufkundigen wolle, foldes ein Monat zuvor geschehen solle. Dies wurde bann auch, nachdem Kabianer in Wien angelangt mar und Ferdinand feine Genehmigung ertheilt batte, bem Bapolpa fest perburgt und jugefichert. Ragianer faßte jest neue Soffnungen ju einer gunftigen Entscheibung fur feinen Berrn, fei es auf friedlichem Wege, ba Ferdinand turz zuvor von neuem feinen Botschafter Cornelius Schepper mit Boll= macht zu Friedensverhandlungen an ben Sultan gefandt batte, \*\*) fei es auf bem Wege bes Rrieges, benn es verlautete, bag ihm im Kall bes Rrieges bie Bohmen eine Hulfsmacht von 14,000 Mann Fugvolk und 600 Reiter auf ihre Roften in feche Monaten ausgeruftet zu ftellen zugefagt haben follten. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Ifthuanfi 195.

<sup>\*\*)</sup> Gevan II. 95-96.

<sup>\*\*\*)</sup> Bericht bes Propfies Johannes Lasty aus Resmart vom 27. Marg 1534. Jobft Dieg melbete bem herzog von Preugen

Balb schienen auch wirklich bie Baffen die Entscheibung geben zu muffen. Alops Gritti war endlich, nache bem er lange groffprecherisch geprablt, baf in feiner Sand Rrieg und Friebe liege, im Sommer nach Ungarn gefommen, um die bortigen Angelegenheiten zu ordnen und die Grenzen bes Besithtandes zwischen Ferdinand und Zapolpa festaustellen. Allein in Siebenburgen mat er mit bem bortigen Gubernator Emrich Cziback in Streit gerathen, hatte ihn überfallen und enthaupten laffen. Darüber brach bort Krieg aus, benn Cziback's Freunde, an ihrer Spike Stephan Mailath, einer feiner warmften Unbanger, erbo. ben fich zur Rache. In furger Beit ftand gegen Gritti's Beerschar von nur 11,000 Mann eine feindliche Streit= macht von 40,000 Mann ba und kaum hatte jener in Medias, wohin er sich mit ben Seinen geflüchtet, die erften Bertheibigungsanstalten getroffen, als Mailath vor ber Stadt erschien und fie ringe umlagerte. Bergebens rief Gritti feine Freunde um Rettung an; auch Zapolpa ließ ben hochgestiegenen, ihm bereits gefabrlichen Diener ohne Bulfe; felbit bas Unerbieten großer Gelbfummen fur freien Abaug und Mittel ber Bestechung verfehlten ihre Durch verratherische Molbauer bei einem Musfalle gefangen, ward Gritti in Mailath's Sande überliefert und auf beffen Befehl mit feinen beiben Gohnen bin= gerichtet \*). Gin Turte mußte ihm ben Ropf abichlagen.

aus Krakau am 4. Mai ebenfalls: "In Ungarn ift Anstand zwisschen dem Kahianer und herrn Labky gemacht auf eine Zeit.

<sup>\*)</sup> Bei biefen Rriegshandeln wurde auch ber Markgraf Georg von Brandenburg seines Schlosses huniad in Ungarn, worauf er einen Burggrafen hatte, beraubt; es wurde erobert.

Sift. Zaschenbuch. Reue Folge V.

Die Gabrung ber Parteien erhob fich nun von neuem\*). Mehre Große Ungarns, die man ber Theilnahme an Czibad's Mord beschulbigte, murben verfolgt; auch Sieronpmus Lasko entging ber Unklage ber Mitschuld nicht und murbe in Dfen eingekerkert \*\*). Bergebens fuchte fein Bruber Johann Lasky bei Zapolva feine Befreiung zu bewirken, benn bie Unbanger bes Lettern brobten, ihn fofort zu verlaffen, wenn er ben Gefangenen frei gebe; und als bann endlich Lasky burch die Verwendung ber Konige von Frankreich und Polen und auf die Bitte bes Balatine von Tarnow, bei bem einst Zapolpa auf feiner Klucht nach Volen gastfreundschaftliche Aufnahme gefunben, aus feinem Rerter entlaffen murbe, trat er alsbalb burch Rasianer's Bermittlung zu Kerdinand's Dartei über: feinem Beispiele aber folgten auch andere bisherige Un= hanger Zapolya's, namentlich auch Ferbinand's alter Gegner, ber Bifchof Erboby von Agram \*\*\*). Rur in Giebenburgen behielt noch Bapolpa die Dberhand.

In Oberungarn standen die Parteien beider Könige fort und fort einander in Kämpfen gegenüber; das Land unterlag schrecklichen Drangsalen, ohne daß die Parteisehben irgend eine Entscheidung brachten. Wie heillos dort noch der Zustand der Dinge war, mag schon der eine Umstand beweisen, daß der Freiherr Leonhard von Fels, Ferdinand's Hauptmann, eines Lages nicht weniger als zweiunddreißig Wagen aufsing, die der alte ungarische Kronhüter Peter Pereny mit schönen Knaben, Mädchen

<sup>\*)</sup> Isthuanfi 196 f.

<sup>\*\*)</sup> Derf. 201.

<sup>\*\*\*)</sup> Engel IV, 45.

und jungen Frauen beladen hatte, um fie in die Turkei zu schicken und seinen Sohn aus ber turkischen Gefangensichaft damit zu losen \*).

Theils weil Kerdinand's Partei in Oberungarn neuer Bulfe bedurfte, theils auch weil er furchtete, bag ber Gultan, sobald ihn fein schwerer Rrieg mit Verfien nicht mehr beschäftige, seine Baffen wieber nach Ungarn menben werbe, um Zapolpa's Partei aufrecht zu erhalten, eilte er im Berbst bes Sahres 1534 ein neues Beer ins Kelb zu An die Spite eines Theiles beffelben ftellte er wieber ben oberften Kelbhauptmann Ratianer; er follte norblich hinauf an bie Karpaten ziehen und fich vorerft bei Resmark lagern, um von ba weiter in Dberungarn einkubrechen. Den andern Theil sollte Wilhelm von Roggendorf nach Dfen führen \*\*). Der Gultan war aller= bings burch Gritti's, feines alten, elfrigen Dieners, Ermorbung fehr erbittert und unterließ nicht, fid ei Ferbinand darüber mit Ernst und Nachbruck zu beklagen \*\*\*): unter andern Berhaltniffen wurde er gewiß auch nicht verfaum't baben, ben Krevel mit bem Schwerte zu rachen. Sein Rrieg mit Versien aber nahm bis in ben Winter bes Sahres 1534 und 1535 feine Thatigkeit viel zu fehr in Unspruch; auch waren bort seine Berlufte burch ben Reind mie durch die Deft fo bebeutend, bag er vorerft auch schon beshalb in Ungarn keinen Krieg wünschen konnte. Er schrieb baher von Bagbab aus einen Brief zur Befe-

<sup>\*)</sup> Mailath Gefchichte von Deftreich II. 40.

<sup>&#</sup>x27;') Schreiben bes Johann Lasky, b. Resmark 20. October 1534.

<sup>\*\*\*)</sup> Sammer III. 156.

stigung des Friedens an Ferdinand, worin er diesen aufs neue seiner Freundschaft und Gewogenheit versicherte \*).

Nun fanden zwar seit dem Anfange des Jahres 1535 von neuem in Wien wiederholte Verhandlungen wegen Abschluß eines formlichen festen Friedens statt und beide Könige schienen auch jest mehr als je zu einer friedlichen Ausgleichung geneigt, denn theils fürchtete Zapolna, der Sultan werde, sobald ihn sein Krieg mit Persien nicht serner mehr hindere, sofort in Ungarn einbrechen und sich bes Landes selbst bemächtigen, theils mahnte auch der Papst Urdan III. beide Theile zu einem friedlichen Einverständniß, "um mit gemeinschaftlichen Kräften zu widersstehen, wenn der Sultan, durch Gritti's Tod erzürnt, Ungarn auss neue angreisen sollte \*\*).

Allein wahrend der Friedensverhandlungen, die sich in Wien die in den August ohne bestimmten Erfolg hinzogen, kan ten die Grenzobersten unausgesetzt gegen einansber, denn dergleichen Streifzüge und Rausereien galten für keine Verletzung des Beifriedens. Man siel hinüber und herüber ins feindliche Gebiet, raubte und plunderte, braunte und mordete so lange, die ein stärkerer Feind erschien, der die Plunderer zurücktrieb und durch einen Kampf dem Unwesen Grenzen setze. Es scheint, daß im Sommer dieses Jahres selbst Kahianer an diesen Fehden mit Theil genommen; es verbreitete sich wenigstens die Nachzicht, daß Kahianer in einem Treffen mit den Türken an den Grenzen von Karnten und Krain nicht nur einen großen Berlust erlitten habe, sondern auch selbst im Kam-

<sup>\*)</sup> Bucholt Urf. Band &. 63.

<sup>\*\*)</sup> Derf. IV. 141.

pfe gefallen sei\*). Während bieser Kriegssehben waren die Verhandlungen zwischen dem Römischen Könige und Zapolpa's Bevollmächtigten trot aller Bemühungen zum Frieden endlich doch nur dahin gediehen, daß man den Waffenstillstand abermals bis zum 1. März des Jahres 1536 verlängerte \*\*).

Das Sahr 1536 begann indes mit Ereignissen, bie nichts weniger als Friede erwarten ließen. Der Sultan war nach anberthalbiahriger Abwesenheit im Rriege mit Derfien in ben erften Tagen bes Januars nach Ronftan= tinopel jurudaefehrt. Das erfte Friedensaeschaft bes Großwegire Ibrahim mar ber Abschluß eines Sandelstractats mit Frankreich, woburch bie Intereffen biefes Reiches mit benen ber Pforte noch enger als bisher verschlungen und bas Rreunbschaftsband zwischen Kranz I. und Goliman noch fester geknupft murbe. Selbst Bapolna gewann an bem frangofischen Gefandten Forest, ber biefes Bundnig abichlof und beim Großherrn großes Bertrauen genoß, bei ber Pforte eine neue Stube. Aber es war auch die lette wichtige Banblung, mit welcher ber machtige Grofwegir in die Regierung Goliman's eingriff. Gein Stolz und Uebermuth hatten fich langft überschlagen. Seit er nach ber Rudfehr aus Derfien ben ftolzen Titel "Geraster-Sultan" fich angemaßt und unter biefem Namen Tagesbefehle ans Beer ergeben ließ, mar beim Gultan Argwohn und Mistrauen gegen ben gewaltigen Gunftling erwacht. Es bedurfte jest bei ihm nur noch bes Schreckbilbes eines

<sup>\*)</sup> Diefe Beitung erhielt Luther in einem Briefe bes D. Bencestaus Lint aus Rurnberg Dienft. nach Bifitat. Maria 1535.

<sup>\*\*)</sup> Budolt, IV. 145. Engel IV. 44.

Traumes, um ben Grofimezir vom Gipfel feines Gluces und feiner Macht berabzusturzen. Um Morgen bes 15. Mark fand man ihn im Serai in bes Sultans Schlafgemach, mo er mit biefem zu fchlafen pflegte, ermorbet \*). Sein Nachfolger mar ber bisherige zweite Bezir, ber 211banese Ajaspascha, ein gerechter und nicht gelbaieriger Mann. Allein ungeachtet seiner Liebe zum Frieden begannen im turfifchen Reiche balb nach feiner Erhebung wieber neue kriegerische Ruftungen. Der Romische Konig erhielt auch halb barauf aus Benedig die Nachricht, ber Sultan bereite einen neuen Angriff gegen Ungarn vor. "Das lagt genug vermuthen." fcbrieb er feiner Schwefter Maria. "baß ber Woiwobe (Zapolya) gutes, geheimes Berftanbnif mit bem Turfen hat und bag, mas er burch feine Botschafter handeln ließ, nur eine erbichtete und verstellte Sache war, wobei man auch nicht zweifeln kann, baß die französischen Umtriebe und Practiken nicht gespart find, um alle Beit bas Schlimmfte, was fie konnen, qu thun \*\*)."

Allerdings wirkten die franzosischen Umtriebe, die Aufhegungen des Königes Franz von Frankreich an der Pforte gegen das Haus Destreich schon längst sehr merklich auf die Berhältnisse im Osten und namentlich auch in Ungarn ein \*\*\*). Ueberdies war trot des Abfalles mancher machtiger Parteiglieder Zapolya's dessen Anhang in Siebenbur-

<sup>\*)</sup> Ifthuanfi 208 gibt als Grund verratherische Umtriebe bes Großwegirs gegen ben Sultan an.

<sup>\*\*)</sup> Bucolt IV. 147.

<sup>\*\*\*)</sup> Ifthuanfi 147. Raumer Geschichte Europa's I. 441.

gen immer noch im Uebergewicht und auch bort lag Kerbinand's Felboberfter Balthafar Banffy, ben ber Ronig ber Stadt hermannstadt zum Schut gegen Zapolva's Partei gefandt, mit bem Kelbherrn Bapolpa's, Gotthard Run. in offener Rriegsfehbe. Man war von vielen Seiten ber bemuht, zwischen ben beiben Gegnern wo moglich einen festen Krieben zu vermitteln. Go fanbte unter anbern bet Rurfurft Joachim von Brandenburg einen Botschafter an "seinen Schwager und Dheim Konig Johann von Ungarn" mit bem Erbieten, "wenn es ihm angenehm und erwunfcht fei, mit einigen anbern Berren und Kreunden eine Bermittlung zwischen ihm und bem Ronige Rerbinand einzuleiten, in ber Soffnung, die obwaltende Frrung vollig beizulegen, ober es boch wenigstens zu einem friedlichen Unftand zu bringen." Johann ließ ihm auch antworten: "an ihm folle es nicht fehlen, Friebe und Einigkeit wie berherzustellen, sobalb nur billige und ber Sache bienliche Mittel, die annehmlich und nicht unehrlich maren, in Borfchlag gebracht murben \*)." Kerbinand erflarte fich auch felbst zur Berftanbigung und jum Frieden mit fei= nem Begner geneigt, .. sobalb ein folder nur ehrbar, billig und einigermaßen vernunftig" zu erlangen fei \*\*). 215 lein barüber eben, mas jeber von Beiben annehmlich unb billig, ehrbar und rechtlich nannte und von feinem Gegner fordern zu burfen glaubte, konnte man fich trot aller Bemuhungen zur Ausgleichung auf feine Beife verftanbigen. Much ber Raifer bot jest feine Bermittlung

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Kurfursten Joachim an ben herzog von Preußen, b. Roln a. b. Spree Freit, nach Quasimobog. 1536.

<sup>\*\*)</sup> Budols IV. 146.

an und fandte im Mai den Erzbischof von Lund, Johannes von Weze, an Zapolya, der zu Waradein mehre Monate mit ihm in Unterhandlung stand, eine Zeitlang nicht ohne Hoffnung zu einer gegenseitigen Suhne. Allein Hieronymus Lasky, der die Verhaltnisse tieser durchschaute, erzklärte offen: er zweisele jest mehr als je an jeder friedlichen Verständigung; der türkische Kaiser wirke ihr insgeheim auf alle Weise entgegen; er rüste bereits zu Wasser und Land zu einer neuen Kriegsunternehmung, wozu ihn auch der König von Frankreich antreibe\*). In der That erlangte auch der Erzbischof von Lund, nachdem er lange Zeit mit Friedenshoffnungen hingehalten war, zuleht nichts weiter, als eine abermalige Verlängerung des Wassenstillsstandes bis zum April des Jahres 1537\*\*).

Während dieser Verhandlungen ward in Oberungarn unter den beiden Parteien fort und fort mit abwechselnedem Glude gekämpft. Zapolya's Anhang aber gewann in diesen Kämpfen doch immer mehr an Ausbehnung. Tokan wurde mit Gewalt genommen; dann ging im December 1536 auch das wichtige Kaschau durch Verrätherei auf folgende Weise an Zapolya's Partei über \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Schreiben bes hieron. Lastin an ben herzog v. Preußen, b. Relze, 18. Juli 1536.

<sup>\*\*)</sup> Budolt IV. 148.

<sup>&</sup>quot;") Man mag hier diese Episode über die Einnahme von Kasschau erlauben, da Mailath in seiner Geschichte der Magyaren IV. 7. ausdrücklich sagt, daß die verschiedenen Berichte der ungarischen Schriftsteller darüber es ihm nicht möglich gemacht hätzten, auszumitteln, was wahr sei. Der obigen Darstellung liegt ein Bericht eines Augenzeugen zum Grunde, der eben damals von Kaschau abgereist war und den Berlauf der Sache zu Leutschau

.

Die Raschauer hielten unter einem ihrer Thore einen unachtsamen Bachter und hatten fchon feit einiger Beit bas Geschut von ihren Mauern, Thurmen und Thoren hinweggebracht, gleich als wenn es Kriebe mare. Durch jenes Thor aber schlich sich ein Mensch ein, mit Ramen Liegi Martan, ein Diener Deter Dereny's, ber fich vom Ronige Johann hatte erkaufen laffen, um ihm bie Stabt ju verrathen. Mit biefem Plane, ju beffen Ausfuhrung er auch einige Rathe und Burger gewonnen, ging er schon feit einem halben Jahre um. Nun hatten einige Hauptleute Ferbinand's etwa vier Meilen von Raschau einige Caftelle erbaut und Zapolpa's Unhanger hatten in ihrer Nabe bieber ichon oft mit jenen Sauptleuten Scharmutel gehabt, moburch bie Raschauer gewohnt worben, zuweilen einige Rriegshaufen nicht fern von ihren Mauern ju feben. Da jog eines Tages Liefi Martan an ber Spige von brei= bis vierhundert Sufaren in die Rabe ber Stadt und erschien am Morgen um acht Uhr mit etwa gwanzig Pferben an ben Schranken, verlangend, in bie Stadt eingelaffen zu werben. Die Bachter, beren bort ungefahr funf maren, verweigerten ihm bies, zeigten es aber bem Richter an, ber bie Ginlaffung bewilligte. 218 nun die Schranken geoffnet wurden, zogen die Reiter ein, jeboch nur bis an eine Brude, kehrten bann wieber um und schlugen sammtliche Thorwachter tobt. Jest sturmten aber auch die andern bisher versteckt gewesenen Reiter beran, benn es war so ftarker Nebel, bag man fie erft mahr=

am 10. December 1536 fcriftlich abfaste. Er fandte ben Bericht nach Polen, von wo er durch Antonius Zema an den herzog Al-brecht von Preußen gelangte.

nahm, als fie schon am Thor maren. Gie fprenaten in vollem Rennen in die Stadt, und wen fie in ben Stragen fanden, gegen 40 bis 50 Menfchen murben von ih= nen niebergestoßen. Das Stadtvolk that fich zwar schnell zu einem großen Saufen zusammen, um bie feinblichen Reiter wieder aus ber Stadt zu vertreiben; allein ber Richter begab fich in aller Gile zu bem in ber Stadt liegenben Sauptmann Sarbart Kerenz und gebot überall bem aufammenftromenden Bolke Rube und Friede. Deffenungegchtet blies ber Thurmer Gemalt und lief bie Sturmalocken lauten. Der Verratber Liefi Martan aber batte. bies vorausahnend, bereits fruher bem Thurmer einen jungen, ftarten Menschen in die Lehre gegeben, biefen jeboch mit ber nothigen Unweisung in Betreff feines verratherischen Planes verseben. Sett gab er ihm bas verabrebete Beichen, worauf biefer ben einen Thurmer ermurgte und ben andern vom Thurme herabsturate. Es gelang bierauf ben Bemuhungen bes Richters und bes Sauptmanns harbart Ferenz bas Bolf in Rube zu bringen. zumal ba bie Burgerschaft mehr aus Ungarn als aus Deutschen bestand. Der Rath leistete barauf bem Ronige Johann die Hulbigung. "Aber nach dem Honig haben auch bie Bienen gestochen." Nachdem bie eingebrungene Reiterschar bas Rathhaus in Besit genommen und bie Schluffel ber Stadt einem gewissen Thomas Seav (ober Thomas Schneiber, einem Ungar, ben fie gum Rathes herrn erhoben) überliefert hatten, murden alebalb von ben Wallachen, die unter ben Reitern waren, die Thore befest. Man ließ Niemand aus noch ein, außer die Beiber aus der Borftabt, welche Brot hineinbrachten. 216= bann ließ ber hauptmann bie gange Burgerschaft mehrlos

machen, fo daß ein Burger kaum ein Brotmeffer im Saufe haben burfte. Alle Raufgewolbe wurden verfiegelt. Die Nacht bindurch mußten bie Burger, aber mehrlos, im Zwinger bie Wache halten; die Wallachen hielten fie in ber Stadt. Bahrendbeg besuchten bie Reiter ber Burger Beiber und Tochter; teiner von biefen mar mehr herr in feinem Saufe. Rur einige Ungarn blieben verschont, Die aber mahrscheinlich alle mit an ber Berratherei Theil hat-Kaschau mar, wie man fagte, seit hundert Jahren nicht fo reich mit Gutern angefüllt gewesen wie jest, benn Freunde und Feinde hatten ihre Sabe und die Reichften ihre Schabe babin geflüchtet. Es follen 10,000 Rufen Wein in ber Stadt gewesen sein und ebenso reich war fie mit Lebensmitteln, Pulver, Salpeter und Gefchut verforgt. Alle biefe Guter ber Chelleute murben geplunbert; ber Schat bes Einen, Namens Scherebi, betrug allein 80,000 Gulben, ohne bie Kleinobien und vieles Andere. Das Gelb murbe in Dickelhauben ausgetheilt. Guter und andere Borrathe brachten fie auf ihre nabe liegenden Schloffer und Rlecken; nur mas in ben Gewolben und Lagern versiegelt mar, blieb in ber Stabt.

So gingen einige Tage bin. Darquf fanbte ber haupt= mann einen vornehmen tafchauer Burger nach Eperies, Bartfeld und Leutschau mit ber Auffoberung, auch biefe Stabte follten fich bem Ronige Johann ergeben; fic ließen aber antworten, "baß fie Leib und Gut bei einander laffen wollten." Taglich ftromte noch mehr Rriegsvolt bes Koniges Johann nach Kaschau bin; allein man ließ immer nur brei und bret Mann in bie Stabt ein, benn keiner von ben Ungarn traut bem andern. Die um bie Stadt liegenden Sufaren plunderten bie Borftabte und

## Viertes Capitel.

So lag das ungluckliche Ungarn nun schon über zehn Jahre lang mit Blut gebungt, burch innern Burgertrieg beillos in sich zerriffen, von außenher von roben turkischen Beerscharen burchplundert, verheert und verobet ba. fende feiner Bewohner hatte bas Schwert erwurgt; Zaufende, durch die Raubgier des Feindes bis jum Bettelftab verarmt, zogen als Rauber im Lande umber, nur von bem lebend. mas ihnen ber Tag an Raub und Beute in bie Sand gab; Taufende fcmachteten als Turkenfklaven im jammervollsten Elend. 3war hatte Konig Kerdinand noch im Spatherbst bes 3. 1536 ben Freiherrn Frang von Sprinzenstein als Gesambten nach Konftantinopel ge fchickt, um beim Großherrn fich über bie Storungen bes Waffenfriedens zu beschweren und um Schonung seiner Lande zu bitten \*); allein noch immer ichien bas Dag bes Unglude nicht gefüllt, benn ichon im Unfange bes 3. 1537 brobte aus der Turfei ein neuer unheilvoller Sturm und balb schurte auch ber Ronig von Frankreich beim Turken bas Kriegsfeuer von neuem an \*\*). "Wenn je." fcrieb bamals Sieronomus Lasko an feinen fürstlichen Gonner, ben Bergog Albrecht von Preugen, "wenn je bie driftliche Welt gegenseitige Eintracht und Ginigkeit beburfte, fo bebarf sie mahrlich folche jest am allermeisten, benn ber Turke hat beschlossen, im nachsten Sommer mit gewaltiger Rriegsmacht Ungarn zu überfallen und fich Dfens

<sup>\*)</sup> Gevan III. 3 fg.

<sup>&</sup>quot;) Budols Urf. Bb. C. 270-271.

zu bemächtigen. Er ist beshalb schon von Konstantinopel ausgezogen und in Abrianopel angelangt, wo er mit hochster Unstrengung, man kann sagen, mit wahrer Wuth sich zum Kriege und zum Einfall in Ungarn rüstet. Der Römische König aber bereitet Alles mit Macht zum Wiberstand gegen solchen Feind vor. Er hat in diesen vergangenen Tagen alle seine östlichen Landschaften durchzogen und bort Berathungstage zu solchem Zwecke gehalten. Run wird er auch nach Prag eilen, um auch dort sich mit den Ständen von Böhmen, Mähren und Schlesien über die Beihülse zu berathen."\*).

Roch im Januar bes J. 1537 hielt Ferdinand einen Reichstag zu Prefiburg, mo theils Kriegssteuern bewilligt. theils friegerische Rustungen berathen und beschloffen, auch ein allgemeiner Aufstand mit Wehr und Waffe angeorbnet und zugleich bestimmt wurde, dag die Stande ber , Lande fich zu naherer Berathung im Februar in Wien versammeln sollten. Da eilten auch die nieberoffreichischen Lande und die Grafschaft Gorg, die fich am meiften von bem herannabenden Sturme bebroht faben, Die Gefanbten. welche fie gur Berathung uber bie Vertheibigung ibrer gandesgrenzen nach Wien abfertigten, zugleich zu beauftragen, mit bem Romischen Konige nach Prag zu gieben und bort ben versammelten Standen ber genannten Lande die Noth und Bedrangnig ihrer Landschaften vorzustellen. Dit einer Bollmacht, von zehn Freiherren, feche Rittern und andern Cbelleuten ber nieberoffreichischen Lande ausgestellt, begaben sich bie Gefandten im Geleite bes Ro-

<sup>&</sup>quot;) Schreiben bes hieron. Lasth an ben herzog von Preußen, b. Rrakau, 18. Januar 1537.

mifchen Koniges von Wien nach Drag. Dort traten fie am 12. Marg in ber Berfammlung ber Stanbe auf und stellten ihr bie ichwerbebrangte Lage ihrer Lande por Mugen. "Die niederoffreichischen Lande," fprachen fie zuerft, "erkennen es ftets mit besonderer Freude, bag bie Stanbe Bohmens, Mahrens und Schlesiens ben Romifchen Konia zu ihrem Oberhaupt und Ronig ermablt haben, benn feitbem haben fie die Krone Bohmen und beren einverleibte Lande nie andere benn ale ihre verwandten vorberften Ditglieber Eines Leibes betrachtet. Die hat fich etwas fur fie Freudenreicheres und Ermunichteres ale biefe Rronung ereignen konnen, benn man hat baraus erkannt, welches. getreue Berg und welche Gefinnung bie Stanbe gum Saufe Deftreich, beffen ganbe und vor allem zu beren Saupt und Landesfürsten hegten. Umsomehr haben bie Stanbe Nieberoffreichs auch Vertrauen und Zuversicht zu ihrer Freundschaft und Nachbarichaft gefaßt und umsomehr verfeben fie fich jest in ihrer Noth von ihnen als von ihren Sauptgliebern bes Reiches eines fraftigen Beiftanbes, getreuer Bulfe, Freundschaft und Bereitwilliakeit."

"Dhne Iweisel", suhren sie fort, "ist den Standen des türkischen Kaisers grausame Tyrannei und der große Abfall der Christenheit bekannt, der aus der Unterdrückung und Eroberung vieler christlichen Königreiche und Lande, vor allem des griechischen Kaiserreiches erfolgt ist. Nun aber ist sein unersattlich blutdürstiges Trachten, den kleinen Hausen der Christenheit, der in den nahen Landen noch übrig ist, ganzlich auszurotten und diese in seine tyrannische Gewalt zu bringen. Seit wenigen Jahren hat er nach Eroberung mehrer Fürstenthümer und Herrschaften, als Bosniens, Kroatiens, Serviens u. a. seinen Fuß

auch in die große und fruchtbare Krone Ungarn gesetzt und biefelbe burch brei gewaltige Ginfalle nach der vernichtenden Niederlage bes Koniges Lubwig meistentheils in feine Gewalt gebracht und fich' bie Schluffel und Pforten ber Christenheit gegen Deutschland bin, zuporberft aber gegen biefe Lanbe und bie Krone Bohmen, namlich Griechifch = Weißenburg, Saboltsch, Warbein, Jaszapathi, Ralocfa, Tichongrab, Udwin, ben foniglichen Stuhl ju Dien und andere Flecken, Paffe, Stabte, Feften und Schloffer unterthanig gemacht, besgleichen die Lande, die am abriatischen Meere gegen Deftreich liegen und hintermarts auf Beibitsch und fortan nach bem Gemaffer Unng, mo biefer Rluf in die Save fallt und von ba an der Save hin bis gen Griechisch : Weißenburg, welche Lande ber Rrone Bohmen und ber gangen Chriftenheit zu einer nicht geringen Bormauer gebient haben. Bon Griechisch = Weifen= burg an besitt er alle Stabte, Festen und Schloffer an ber Donau bis gen Dfen und hat auch ichon etliche Baffe über ber Drau, namentlich ben zu Effect inne. Der Turte hat allein im vergangenen Sommer mit Beeresmacht gegen 31 Klecken, Caftelle und Paffe an ber Save burch feine große Bewalt genommen, worin über 60,000 hausgeseffene Christen ihm bienstbar gemacht worben find, und er steht noch unaufhörlich in Uebung, um bas christliche Bolt mit Gewalt und Lift in feinen 3mang zu bringen und zwar alles auf folche Weise, bag er bie armen begrungenen Unterthanen fur ein schlechtes Gelb ober Tris but friedlich und in autem Schein auf ihrem Grunde fiben lagt und bann zu feiner Zeit und Gelegenheit in Saufen zu ewigem 3mang und Elend hinwegtreibt, baffelbige Land mit anbern unchriftlichen Boltern befest und also, burch welche Wege er nur kann und mag, in die Grenzen dieser Lande einzieht und sich mit seiner Macht und seinem Bolke nahert."

Da nun in folder Beife alle Daffe und Strome aegen bie nieberoffreichischen Lande bem Turken offen fteben, fo fann er aus ben ermabnten eroberten Daffen und Flecken bas Land Krain in zwei und Destreich in brei Tagen mit feinem Sadmann erreichen. Wie nahe bann aber ber Turke fich gegen bie Krone Bohmen und beren einverleibte Lande malet und wie leicht er burch Eroberung bet Rleden und Schluffel ber Grenzen fich freien Bugang verschaffen kann, bas ift ben Stanben wol felbit bewuft. Darum ift nicht nothig, auf den Schaben und Berberb, ber baraus erfolgen muß, weiter aufmerkfam zu machen. 3mar hatten bereite, fuhren die Gesandten fort, ihre Lande nebst ihrem Landesfürsten, bem Ronig bei bem taglichen Berannaben ber Turken fich vornehmlich auch jest, um ihrem gewaltigen Einfalle zu wibersteben, an Leib und But aufs hochfte bermagen angegriffen, bag an ihrem geringen Bermogen ju ihres Baterlandes Erhaltung nichts gebrechen murbe; alle ihre Lande hatten bisher burch ben Wiberstand gegen die Turken und ben unverwindlichen Schaben und Berberb bes Landes in zwei gewaltigen perfonlichen Beeredzugen, ber ihnen bei ben Belagerungen von Wien und Guns jugefügt fei, besonders aber habe Rrain burch große und kleine Streifereien, burch Raub und Brand schon seit zwanzig Sahren so große Berlufte erlitten und babei auf einigen Beerestügen fo treffliche abelige und andere tapfere Manner burch Tob und Sefangenschaft verloren, es feien also bie Lande in ihrer Macht fo entblogt und geschwächt, bag fie jest ben gemaltigen Beerftreifereien, viel weniger ber gangen feinblichen Macht ohne Bulfe und Beiftand nicht mehr wiberfteben konnten. Dan habe nun aber fichere Runbe, bak ber Turfe im nachsten Sommer einen Bug nach Ungarn unternehmen, feine bisherige Eroberung ber Windischen Lande erweitern und auch ben noch übrigen Theil zu bezwingen versuchen wolle. Die nieberoffreichischen Lanbe batten nun zwar, um beim Saufe Deftreich zu bleiben. tros ihres erlittenen Schabens und ihrer Erschopfung fich fo angegriffen, bag fie eine Ungahl Rriegsvolker zu Roß und Bug gur Rettung ber Chriftenheit aufbringen murben, um bis in ben Berbst bie abgebrungenen Baffe und Rlecken wieder zu erobern. Dies merbe aber bei bes Turten aeschwindem Uebereilen und gegen seine große Dacht nicht hinreichen und nichts austragen, fo bag, wenn bann bie nieberoffreichischen ganbe vom Reinde bezwungen maren, bas Rriegsfeuer gewiß weiter bis nach Bohmen geben werbe, zumal ba der Turke seine Rriege lieber auf ebene. als auf bergige und raube Lander lenke. 3mar zweifle man nicht, bag auch ber Raifer und ber Romifche Ronia. wie fie bisher ichon gethan, ihrer Pflicht nachkommen wurden; allein es konnten wol leicht, wie es schon im vergangenen Sommer vor Augen gewesen, für fie von ber Krone Rrankreich und anbern ihren Gegnern Berbinberungen erfolgen. "Demnach," fo fchloffen bie Gefandten ihre Borftellung, "ermahnen und bitten wir bie Stande und die Versammlung mit hohem Fleiße freundlich und nachbarlich, daß sie aus erwähnten Ursachen und aus driftlichem Gemuth bie ichwere Laft bebenten, ben Lanben Nieberoftreichs beifteben, alfo jest mit einem forberlichen und eilenden Buzuge ernftliche, troftliche Bulfe als

ihren Mitgenossen und Gliebern eines herrn und hauptes erzeigen wollen, damit dem Feinde, ehe er mit feiner Macht die Lande erreicht, stattlicher Widerstand geschehen tonne \*). "

In gleicher Weise erließ auch der Romische König selbst an die Stande Bohmens ein sehr dringendes Ansuchen um Beihülfe und empfahl zugleich die möglichste Beschleunigung. Die Stande erklarten sich alsbald auch zu kräfztigem Beistande bereit. Ferdinand eilte hierauf nach Passau, um dort auf einem Fürstentage mit den herzogen von Baiern, dem Pfalzgrafen vom Rhein, dem Cardinal von Salzdurg und andern versammelten Fürsten ebenfalls Berathung über die Beihülse zum Türkenzug, besonders auch über die Wahl des General-Hauptmanns zu halten. Die meisten Stimmen sielen auf herzog Ludwig von Baiern \*\*).

Indes fand Ferdinand rathsam, ben verheerenden Einsfällen und Eroberungen der Turken, namentlich des Stattbalters von Semendra in Stavonien so bald als möglich Einhalt zu thun, benn es war ihm die Nachricht zugestommen: der Sultan nähere sich von Abrianopel aus schon immer mehr der ungarischen Grenze; es sei sein mit dem Könige von Frankreich, der ihn fort und fort zum Krieg anreize, verabredeter Plan, im nächsten Sommer sich Ofens zu bemächtigen, dort dann Winterquartier zu

<sup>\*)</sup> Die Bollmacht für die Gefandten Rieberoftreichs, d. Wien am h. Lichtmestage 1537 im geh. Archiv zu Konigeberg in Absforift.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes hieron. Labty an ben herzog von Preufen, b. Breblau, Dienft. nach Latere 1537.

balten und im folgenden Sommer bis nach Italien vorgubringen, um bort mit bem Ronige von Frankreich eine personliche Zusammenkunft zu halten. Bu diesem Plane folle ihm ber Statthalter von Semendra zunachst burch Slavonien und Kroatien bis an bas abriatische Meer bie Bahn offnen. Es galt alfo bie Aufgabe, bier vor allem bem weitern Fortichreiten bes Reinbes Grengen ju feben. Ferbinand ruftete ju biefem 3mede eine Streitmacht von 12,000 Mann aus. Un der Spige ber einen Salfte, in welcher 3000 fpanische Schuten bienten, jog ber Felbbauptmann Wilhelm von Roggenborf bie Donau hinab, um ben Feind aus ben Donaugegenben und von ben Grenzen Ungarns gurudgubrangen. Die andere Salfte führte ber Kelbhauptmann Sans Rabianer nach Glavonien, um bort ben Statthalter von Semenbra anzugreis fen und bas Land gegen feinbliche Ginfalle zu fchuten. Mlein weber feine noch Roggenborf's Waffen scheinen vom Stude begunftigt worben zu fein \*). Bielmehr erhielt baburch ber Sultan nur Unlag zu ichweren Rlagen gegen ben Romifchen Ronig: "Ferdinand ftore ben Baffenfrieden, indem er nicht nur folche, bie bem Gultan ungetreu geworden waren, aufnehme, wie ben Bischof von Agram und Undere von Konig Johann's Partei, fonbern gegen biefen auch Feinbfeligkeiten ausübe und jest ben Ratiaher

<sup>\*)</sup> Schreiben bes hieron. Lasty an ben herzog von Preußen, d. Breslau, Dienst. nach Latare 1537. Mailath Gesch. der Magyaren IV. 50 spricht nur im Allgemeinkn von einer großen Riederlage der Truppen Ferdinand's in Slavonien und in einem Schreiben Lasty's vom 13. März ift auch nur von einer amissa nuper fortuna die Rede. Räheres wissen wir nicht.

nach Slavonien fenbe, mas ihn, ben Sultan, fehr ergurnt habe; ben Krieben, ben ber Gultan mit bem Ronige aufgenommen, habe noch keiner von bes Gultans Dienern gebrochen und feiner werbe ibn brechen; abet bie eroberten Schlosser gehörten nicht zu Deutschland, sondern zu Ungarn, welches ein Befit bes Grofiberen fei; von Ungarn fei in ben Friedensbedingungen gar nicht die Rede." "Was foll also," fuhr ber Sultan fort, "bas nach Ungarn gefandte Beer? Das thut Rasianer mit bem Beer an ben Grengen? Weber meine Leute, noch bie Johann's thun bem Ronige Ferbinand Unrecht an, wenn sie auf unsern Befehl bas zurudzuerhalten fuchen, mas zu unserem Reiche gehört, und wer gegen Johann, unfern Knecht, Rrieg führt, führt ihn auch mit uns. Uebrigens," fügte ber Sultan noch bingu, "werben wir in furgem felbft in jene Gegenden fommen; wenn also ber Konig einen Gefandten an und ichicken will, fo fann er es bequem thun, ba wir bann in ber Nabe finb." \*)

Für König Ferdinand war diese brohende Erklarung eine neue Mahnung, um seine Kriegsrüstung aufs möglichste zu beschleunigen. Bon den Böhmen und Mähren soderte er auss eiligste 5000 Mann zu Roß und Fuß für sechs Monate auf der Stände Kosten und überdies noch eine Kriegssteuer von 50,000 Gulden. Ferner erhielt auch hieronymus Lasky den Auftrag, für ihn schleunigst Truppen zu werden, besonders leichte Reiterei, die Ferdinand am liebsten aus Polen zu haben wünschte. Aus Pommern und Preußen sollte er ihm wo möglich

<sup>\*)</sup> Bericht bes Freiherrn von Springenftein an Ferdinand bei Gevan III. 15-16. Buchols V. 100.

400 fcmergeruftete Reiter auführen. Bergog Albrecht von Preugen indeg, an ben fich Lasen beshalb manbte, magte es nicht, ihm zur Unwerbung von 200 Mann bie nothige Erlaubnif zu ertheilen \*); und als balb barauf theils zu bemfelben 3weck, theils auch mit bem Auftrage, burch Bermittlung bes Roniges von Volen einen Krieben zwischen bem Romischen Konige und ben Wallachen einzuleis ten, ein Abaeordneter Ferdinand's am polnischen Bofe erschien, trug man auch hier Bebenken, sich Kerbinand's Bunfchen geneigt zu erklaren; man fchob bie Entscheis bung bis auf weiteres hinaus, "um erst zu feben, mas biefer Commer burch bie Turken ober Krangofen fur Früchte bringen werde." Auch ftand der polnische Hof bereits mit bem Konige Johann in geheimen Unterhandlungen; wie man fagte, "wollte biefer gerne einem polni= schen Kinde Ungarisch lehren." \*\*).

In Deutschland erregten die Nachrichten aus Ungarn und der Turkei die größten Besorgnisse, zumal da man wußte, wie schwer und langsam es bisher immer mit der geforderten Turkenhulfe gegangen sei. Markgraf Georg von Brandenburg außerte sich darüber damals in folgender Weise: "Wir tragen Sorge, wie sich die Zeitungen des Turken halber ereignen, es werde eine schwere, hochst unruhige Zeit ersolgen, denn da kommen von des Turken

<sup>\*)</sup> Schreiben bes hieron. Laskn an herzog Albrecht v. Preusfen, b. Breslau, Dienst. nach Latare 1537.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes Nikolaus Rimptsch an ben Herzog v. Preussen, d. Arakau, 8. April 1537; es handelte sich um eine Heirath zwischen Johann Zapolya und einer Tochter bes Königes von Poslen, die nachher auch zu Stande kam.

jugeführt hatte, mit noch 6000 Bohmen unter dem Befehl des bohmischen Grafen Albrecht Schlick zur Verstätzkung gegen Speries hin, um diese von Peter Pereny immer
noch belagerte Stadt zu entsehen, und es gelang dies auch,
benn Pereny mußte sich gegen jene Macht zurückziehen. \*)
Allein für Ferdinand's Kriegsglück in Oberungarn war daburch nur wenig gewonnen, zumal da Leonhard von Fels
von dort bald weggerusen wurde.

Den Gultan beschäftigten im Berlaufe bes Sommers theils der Rrieg mit Benedig, theils die Belagerung von Corfu und auch mit Perfien waren wieber Dishelligkeiten ausgebrochen. \*\*) Er magte es baber auch nicht , seine Rriegskrafte auf die Ausführung feines Planes in Ungarn zu verwenden, zumal ba er auf ben Ronig Johann, ber iebt bei bes Gultans Abfichten felbft feine Krone in Gefahr fah, wenig ober nicht mehr rechnen konnte. Ferbinand aber benutte biefe Berhaltniffe, um burch eine ansehnliche Streitmacht, Die er unter ber Unfuhrung Leonhard's von Fels von Wien aus fandte, sich zuerst bes festen Punktes Theben an ber Donau, bann auch bes Schloffes und ber Stadt Prefiburg, ber Stadte Raab, Comorn und Tornau zu bemächtigen, und ba Johann Bapolpa, nachdem er an ber Spite von 10,000 Mann in einem Kampfe mit Leonbarb's von Kels Truppen eine bebeutende Niederlage erlitten. überdies 1500 Mann in den Wellen der Theiß verloren, auch einen Theil seines Geschutes eingebuft und endlich felbft feinen Berbundeten, Peter Pereny mit feinen Trup=

3

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Nikolaus Nimptfc, b. Dienft. vor Margar. 1537.

<sup>\*\*)</sup> Sammer III. 182 ff.

pen zu Ferdinand's Partei übergehen gesehen hatte, mit seinen übrig gebliebenen Heerhausen immer weiter zurückzog, so hoffte Ferdinand auch bald im Besige von Gran, Osen und Stuhlweißenburg zu sein. \*) Um so mehr kam es jetzt darauf an, tiefer im Süben, in Slavonien die von den Statthaltern von Bosnien und Semendra von Essect aus eroberten sesten Schlösser und Castelle wieder zu gewinnen und die dortigen seindlichen Kriegshausen unter der Kührung Mohamed's Pascha von Bosnien in ihre Gebiete oftwarts zurückzutreiben.

Diese Aufagbe hatte jest ber Freiherr Sans Rasigner ju lofen. Schon feit bem Mai biefes Sahres (1537) verweilte er in Agram, bort bie von Ferbinand ihm jugeorbneten Kriegerathe erwartend, mit benen er bie wichtige Rrieabunternehmung berathen follte. Gie kamen einzeln und langfam an und mit ihnen, außer bem Rriegshaufen aus Nieberoftreich, welchen Ratianer bei fich hatte, nach und nach auch die andern erwarteten Bulfevolfer. Bevor inden biefe noch versammelt waren, erhoben fich im Rriegerathe allerlei Streitigkeiten und Frrungen über Nebendinge. Freiheiten, Borrang im Buge u. f. w. Man vergeubete viele Zeit mit allerlei Rathsanfragen und hin = und herfenden, ohne zu einem Entschlusse zu kommen. Ratianer fuchte die Streitenden zu vergleichen; ihnen vorstellend, daß foldes Streiten bie Unternehmung nicht nur nicht forbern, fondern vielmehr behindern, daß daraus nur Unglimpf entfteben und benen; welchen man zu Bulfe kommen folle,

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Ritters Achatius Haunold, Hauptmanns zu Breslau, an den Herzog von Preußen, nach einem Bericht vom Rosmiscen Könige, b. 20. Aug. 1537.

folcher Zwist wenig Trost, wol aber ben Feinben Muth einsidsen werde. Allein es half weder Ermahnung noch die Drohung, daß solcher Unfriede dem Könige gemeldet werden musse. War man auch an einem Tage etwas beruhigt, so fing am andern Morgen der unnühe Streit von neuem an.

Mittlerweile kam bie Kunbschaft, baß die Türken, schon in großer Zahl versammelt, den Plan gefaßt hatten, die an die Grenze die Christollabit vorgeschobene leichte Reiterei zu überfallen. Dies bewog Kahianern und die Kriegserathe, dem Römischen Könige dringend die Nothwendigkeit vorzustellen, zu kräftigerer Husse und um den großen Verberb für das Land zu verhüten, das Aufgebot der Erblande eiliger zu betreiben, zumal da die Windischen Lande auf dem gemeinen Landtage ihren Zuzug mit großen Erdietungen zugesagt, auch jeder Herr in Person habe mitziehen wollen. Darüber ging jedoch wieder viele Zeit verloren, die endlich der von den vier Landen Oberöstreich, Steier, Karneten und Krain bewilligte Zuzug und auch die böhmische Beihülse vom Könige herzugesandt wurden.

Als Rahianer hievon benachrichtigt ward, begab er sich mit Rath der Kriegsrathe und Hauptleute von Agram hinab nach Capronza (jest Kopreinis) am rechten Ufer der Drau, um bort der über Debenburg kommenden bohmischen Hulfssichar, die er in einem oder zwei Tagen erwartete, zu bez gegnen. Der bohmische Oberst aber, Graf Albrecht Schlick, ber kurz zuvor in Oberungarn an der Spise eines bohmisschen Herbaufens stand, schlug, man wuste nicht, aus welchem Grunde, den Weg ostlich auf Papa ein, wodurch Kahianer in große Verlegenheit gebracht wurde und wiesberum die Zeit mit mahnenden Schreiben um eiligen Zuse

zug an ben Konig und ben bobmischen Dberft verlieren mußte. Enblich mandte fich biefer gegen bie Winbischen Lande bin, aber nur langfam und mit vielem Beitverlufte. Der Lanbeshauptmann von Steier, Sans Ungnab, ermahnte ihn fort und fort zur Gile; jener aber antwortete: er giebe ja schon mit seinem Saufen beran und wolle Alles thun. was ihm moglich fei; nur folle Katianer nicht meinen, bag er ihm ober feinen Leuten zu befehlen habe ober bag er felbst sich bes Ratianer's Seerbefehl untergeben wolle. Diese Meußerung, welche Katianer burch ben Keldmarschall Nikolaus von Thurn erfuhr, frantte ihn gmar; er überfah fie indeß zur Berhutung größeres Mergerniffes, fuhr bem bob= mischen Oberst bis Marasbin entgegen und empfing ibn bort mit allen moglichen Ehrenerbietungen. Mis Beibe nach einigen Tagen bei Kopreinit ankamen, schlug bort Albrecht Schlick fein eigenes Lager. Rabigner erwies ihm fort und fort alle mogliche Ehre und begab fich. um nach bes Konigs Befehl zu handeln, mit ben Kriegerathen und Hauptleuten zur Kriegsberathung immer in bas bohmische Lager, wo er auch, um alle weitern Frrungen zu vermeiben, nach ber Umfrage bie Schluffassung jedesmal bem bohmischen Dberft überließ.

Als etwas spater auch ber Zuzug ber brei Lande Steier, Karnten und Krain und aus der Grafschaft Gorz angez kommen war, bestand das gesammte Streitheer aus 24,000 Mann, namlich 16,000 Fusvolk und 8000 Reiter, meist Husaren.\*) Die letztern befehligten die ungarischen Haupt-

<sup>\*)</sup> So Ifthuanfi 210, Jovius 190 und nach ihm Ensgel IV. 52, hammer III. 189. Rach einer Zeitungenachricht aus biefer Zeit bestand bas beer nur aus 15,000 Mann, was offen-

leute Ludwig Defry, ber wegen feiner ausgezeichneten Tapferfeit und großen Rriegserfahrung hochgeachtete Felbhauptmann Paul Bakits und ber begnabigte Rauberhauptmann Labislaus More, ber fruber von feinem Raubichloffe Da= lota aus burch Dlunderung viel Unfug im Lande getrieben hatte. \*) Un ber Spise ber Bohmen fant, wie ermahnt, ber Graf Albrecht Schlick, oberfter Rammermeister von Bohmen, an ber ber Deftreicher ber Graf Julius von Barbedt, ber auf eigene Roften bem Beere 300 Dann juges führt hatte; Die Steiermarter befehligte ber fteierische Lanbeshauptmann Bans Ungnab, bie Rarntner Erasmus Mager, genannt Ruchstadt, Die friegsgeubten Tiroler und eine Ungabl italienischer Schuben ber Graf Ludwig Lodron, ber feinen Beerhaufen felbst gesammelt hatte, die Rrainer endlich ber Freiherr Sans Ratianer, bem zugleich vom Romiichen Ronige ber Dberbefehl bes gangen Beeres anvertraut war. Sein kriegerischer Sinn, seine Ruhnheit und vornehmlich auch feine Kenntnig ber Rriegsgrt ber Turken, fowie bes Landes, in bem er fich fchon feit Sahren mit bem Feinde herumgeschlagen, hatten ihn bem Ronige als oberften Feldhauptmann vor allen Undern empfohlen, wiewol er Manchen wegen feiner Leidenschaftlichkeit und Unruhe bes Geiftes und wegen feines Mangels an Sicherheit und Beharrlichkeit in feinen Entschluffen weniger gur Subrung des Dberbefehls, zumal über eine aus fo verschiebenartigen Bolkern zusammengesette Streitmacht, geeignet fchien. \*\*) "Biele hielten ihn fur fahiger, einen Saufen Rei=

bar unrichtig ift. Diese Angabe bei Balvafor IV. 449 bezieht fich auf eine'etwas fpatere Beit, wie wir balb feben werben.

<sup>\*)</sup> Bgl. Iftbuanfi 189-190.

<sup>\*\*)</sup> Jovius 102 fagt von ibm: Erat Catianer sicuti in

terei zum Einhauen zu führen, als das Ganze eines Felbzuges und große Schlachten zu lenken." \*) Allerdings glanzte er bisher in seinem Kriegsgluck mehr nur als Reizterhauptmann an der Spize einzelner Streithausen; als Oberanführer einer großen Streitmacht hatte er sich noch weniger erprobt bewiesen. Das heer führte als Geschützseben oder acht große Kanonen und etwa vierzig kleinere Feldstücke. \*\*) Als der größte Theil der Streitmacht bei Kopreinitz versammelt lag, vereinigte sich mit ihr auch der Bischof von Agram, der die Besorgung der Jusuhr übernahm, wozu ihm noch vier der ersten Landesodersten und bes Königes oberster Proviantmeister, Johst von Gilgenberg als Gehülfen beigegeben wurden. \*\*\*)

Sobald Mohamed Pascha, ber Statthalter von Semendra, von der Versammlung des feindlichen Heeres bei Kopreinis Nachricht erhalten, berief er in Eile den Statthalter von Bosnien und mehre Begs zu sich, um sich mit ihnen über die Begegnung des Feindes zu berathen; es ward beschlossen, diesen vorläusig noch weiter ins Land vorrücken zu lassen, aber zugleich alle Macht aufzubieten, um ihm mit Kraft entgegenzutreten. Mittlerweile aber ershoben sich im Kriegsrathe bei Kopreinis wieder neue Fr-

conserenda pugna fortis et impiger, ita non semper sobrius et turbidus in suscipiendis consiliis alacritate quadam inanis et pervicax; pqi. ©. 190.

<sup>\*)</sup> Bucholt V. 101 nach Jovius a. a. D.

<sup>\*\*) 3</sup> fthuanfi 210 spricht von octo muralibus tormentis grandioribus ac aliquot campestribus colubrinis ac ceteris rebus' bello necessariis atque impedimentis.

<sup>\*\*\*)</sup> Balvafor IV. 449. Isibuanfi a. a. D. nennt ben Proviantmeifter Lifenberg. Forius a. a. D.

rungen wegen des Borziehens; man verlor darüber die günstigste Zeit, um den Feind, der sich eben erst rüstete, anzugreisen. Endlich verglich man sich dahin, daß ein Deershause einen Tag nach dem andern vorwärts ziehen sollte; zugleich vereinigte man sich auch darüber, wie man im Fortzuge, wenn der Feind in die Rähe komme und einen Theil des heeres angreise, Ordnung und Gehorsam aufzrechthalten und sich gegenseitig hülse leisten wolle.

Roch aber mar ber Bugug' ber brei Lande Steier, Rarnten und Krain im Lager nicht angelangt, als von bem Reiterhauptmann Lucas Bekel, ber, mit einigen Sundert Dferben zur Kunbichaftung porausgesandt, zu Werowis an ber westlichen Grenze Slavoniens lag, Die Nachricht fam, bak ber Turke ichon naher heranziehe und bereits bas Schlok Soppa eingenommen habe. Man manbte fich baber eiligst nochmals an ben Ronia mit ber bringenbiten Bitte, ben Buqua ber Lanbe aufs moglichfte zu beschleunigen, und endlich rudte er auch über Dettau am Ufer ber Drau beran. Unterbeß aber entstand ichon Mangel an Proviant; benn wegen der bohmischen und ungarischen Munge wollte Diemand Zufuhr leisten (es war namlich in Ungarn und im Windischen gande ruchbar geworben, baf ein bohmischer Behner, ber fonft im Lande gehn Pfennige galt, ju gwolf, und ein ungarischer Gulben, ber sonft nicht hoher als 90 bis 92 Rreuger gestanden hatte, nun gu 105 Rreuger ge= rechnet werden follten). Obgleich Rationer beshalb mit ber Landschaft verhandelte, fo liegen fich boch bie Bauern in ben Begenden ber Drau, woher bie meifte Bufuhr kommen follte, nicht baju bewegen. Man fant baher fur rathsam, fich ben Verluft an ber Munge gefallen zu laffen. Aber bas half nur, so viel es konnte; ber Eine gab's fur voll

aus, ber Andere, wie er wollte. Ueberhaupt war das arme Landvolk gegen die Kriegsleute mistrauisch und es ward beshalb nur wenig Proviant herbeigebracht.

Als man nun vom Heranzuge der Heerhaufen der brei Lande Nachricht erhielt, beschloß man gegen Ende des August, die Böhmen und das unter Kahianer stehende Kriegsvolk solle eine Meile Weges nach Podrowiß vorausziehen, theils um das Land durch den endlichen Ausbruch mehr zu ermuthigen, denn die Bewohner wurden schon sehr verzagt, weil sie an aller Husse verzweifelten. Zudem kam auch von Lucas Zekel die Nachricht: zu Werowih sei für das Heer hinlänglich Proviant wenigstens auf zwei Monate; aber man musse ihm eiligst Verstärkung senden, wenn nicht die Kurken ihn übersallen und alle Vorräthe wegnehmen oder verdrennen sollten. Man beschloß alsbald, ihm einen Hussels das Heer bils das Heer daren merde.

Als barauf ber Zuzug ber brei genannten Lanbe sich mit bem übrigen Heere bei Podrowiß vereinigt, ward über ben weitern Fortzug dort neuer Kriegsrath gehalten; allein es kam abermals zu Zwistigkeiten um den Vorzug zwischen ben böhmischen Obersten und benen von Steier; man verzglich sich endlich dahin, daß die von Steier den Rennhaufen im Vorzuge führen, der böhmische Hauptmann aber 100 Pferde dazu geben sollte. Es ward zugleich beschlossen, das ganze Heer solle die Werowis vorrücken; dort, wo sich die Wege theilten, solle weiter berathen werden, welche Richtung man einschlagen musse. Erst am zehnten Tage nachz her langte man bei der genannten Stadt an, so langsam

ging ber Zug vorwarts, besonbers wegen bes Geschütes. \*) Dort fand neue Kriegsberathung statt. Zunächst wurden barin zwei in der Rahe von Werowitz gefangen genommene Türken verhört: wo der Feind liege, wie stark er sei und ob der Pascha von Bosnien sich ebenfalls schon bei dem feindlichen Heere besinde? Sie antworteten: Mohamed Pascha versehe sich der Ankunft des christichen Heeres noch nicht und sei schwach an Macht; vom Pascha von Bosnien wüsten sie gar nichts. Auch andere Kundschaften stimmten damit überein, daß Mohamed Pascha auf einen balbigen Angriff nicht gesaßt sei. Um so mehr waren Alle der Meinung, daß man vorwarts rücken musse.

Us barauf im Kriegsrathe bie Rebe auf bie nothige Propiantpersorgung kam und Rasigner ben Proviantmeister befragte: wie es bamit ftebe und ob er bas Beer bin!analich versorgen konne? antwortete biefer: "Proviant ift genug; aber Die, welche die Fuhre zugefagt und ihn fort= bringen follen, fehlen mir mit ben Wagen. Ich kann feis nen mehr bekommen; ich habe nur 50 bis 52 Magen und muß beren 330 jum Buge haben." Diefer Umftanb war Allen außerst bebenklich; man berieth sich bin und ber über bie zu ergreifenden Magregeln; endlich tam es zu bem Befchluffe: Ratianer follte mit einem Musschuß feines Rriegs= rathes fich zu ben ungarischen und windischen Berren begeben, ihnen ben Proviantmangel anzeigen und fie aufs ernstlichste und scharffte auffobern, fich ber Sache anzunehmen, zumal ba fie bes Landes kundig und fie es ja auch zunachst seien, benen man Sulfe und Rettung bringe. Diese Zusammenkunft fand auch im Rloster zu Werowis

<sup>&</sup>quot;) 3fthuanfi 210.

statt. Die Ungarn gaben die Zusicherung: es werde von allen Orten her Proviant genug zugehen und der Proviants meister solle auch hinlänglich Wagen erhalten und in Allem gefördert werden. Sie riethen zugleich: Kahianer und die übrigen Hauptleute sollten nur vorwärts eilen und nicht die günstige Zeit verlieren, da sich der Feind ihrer noch nicht versehe. \*) Zu Valpo werde man große Vorräthe sinden und die dahin auch in den Dörfern vollauf Proviant und Kutter antressen. Zugleich ward auch der Vischof von Agram angewiesen, mit Eiser und Thätigkeit für die nöthige Zusuhr der Lebensmittel zu sorgen und er versprach, die Sache nach allen Kräften zu sördern. \*\*).

Auf biefe Busicherung gestütt, stimmte bie Mehrzahl im Rriegsrathe bafur, jest ohne weiteres nach Balpo vorzuruden. Unbere indeg maren bagegen, an biefe fchloß fich auch Ratianer an; er stellte vor: er habe in abnlichen Kallen schon manche Erfahrung gemacht, die ihm Borficht gebiete; man tonne fich auf bie Buficherung feineswegs gang ficher verlaffen; trete ber Kall ein, bag ber Proviant fehle, so werbe man Schimpf und Schaben bavon haben und Land und Leute in große Gefahr bringen; auch fei es gegen bes Roniges Befehl; er wolle zwar feinerfeits Jebem über die Drau hinuber, wer von da Bufuhr bringen wolle, Geleitsbriefe geben; aber ficher tonne er baburch Reinen ftellen, benn mer tonne miffen, mas vorfalle. Sein Rath fei bemnach, noch einige Tage zu warten, bis man sehe, wie es mit bem Proviant- gehen werbe. Wo aber nicht. so musse er sich im voraus außer aller Schuld er-

<sup>\*)</sup> Balvafor IV. 449.

<sup>\*\*)</sup> Ifthuanfi 210-211. Jovius 191.

klaren, wofern wegen Proviantmangel irgend etwas geschehe, was er nicht verantworten könne. Dem entgegnete jedoch die Mehrzahl: mit dem Proviant, den man dei langerem Warten und Stillliegen verzehren werde, könne man dem Feinde schon in die Rahe kommen und währenddeß könne ja der andere Proviant nachgeführt werden. Kahianer mochte sich dieser Erklärung nicht langer widersehen, um sich nicht den Vorwurf zuzuziehen, als habe er es verhindern wollen, etwas gegen den Feind zu unternehmen.

Alfo ructe nun bas Beer am rechten Ufer ber Drau gegen Balpo zu. in ber Erwartung, bort etwas Enticheis bendes gegen ben Feind auszuführen. Auf bem Mariche aber brach ein schreckliches Unwetter mit unaufhorlichen Regenguffen ein; mehre Tage fiel ber Regen in Stromen vom himmel, fodag bie Roffe bis an die Bauche in Baffer und Roth fanden; eine Menge Bieh ging gang ju Grunde, unter ben Truppen riffen Krankbeiten ein und beim Mangel aller Pflege farben taglich viele Sunderte. Un Rube, Schlaf und irgendwelche Erholung war Tage lang gar nicht zu benten und bei ben grundlosen Wegen kam auch wenig Proviant herbei. Biele blieben auf bem Bege erfrankt, ermubet und fraftlos liegen, fodag bas Beer, melches nur außerst langfam vorrucken konnte, unter ben un= fäglichen Beschwerben von Tag zu Tag mehr geschwächt murbe.

Währendbeß hatte sich ber Pascha von Bosnien mit Mohamed Pascha vereinigt. Letterer hatte auch schon vorher von den dortigen Bewohnern durch hohere Preise die meisten Borrathe an sich gekauft \*) und jest machten

١

<sup>&#</sup>x27;) Zovius 191.

ihre Schiffe auf ber Drau und bie feinbliche Reiterei auf ben Landwegen bie Bufuhr fo unficher, bag bem Beere Ratianer's fast nichts mehr an Lebensmitteln zugebracht werden konnte, obgleich ber Bifchof von Ugram taglich bie Bertroftung gab: es fei Proviant genug unterwegs. nur fonne er wegen bes Unwetters auf ben grundlofen Wegen nicht fortgebracht werben. Endlich, nachdem man noch fieben Tage mit Schlagung einer Brucke über ben Kluß Raraficza, ber von Weften her in bie Drau munbet, beschaftigt gemefen, tam bas beer bei Balpo an, aber burch Rrankheiten, besonders die Ruhr, und burch eine große Babl Gestorbener, worunter auch viele von Abel, so außerorbentlich geschwächt, bag vom Fugvolt nur noch bie Salfte, nur noch 8000 Mann übrig maren. Die Reiterei hatte fich burch neuen Bujug um 2000 Mann verftarft und betrug jest 10,000 Mann. \*)

Man ersuhr in Valpo theils burch Gefangene, die ber mit 1000 Reitern vorausgeschickte Hauptmann Paul Bakits bei der Einnahme des Schlosset Soppa aufgegriffen, theils auch durch Kundschafter, daß der Feind, 15,000 Mann stark, eine feste Stellung dei Essed eingenommen habe und dort den Anzug des christlichen Heeres erwarte. Kahianer glaubte also, es werde dort zum Kampfe kommen. \*\*) Indef waren die Hauptleute im Kriegsrathe zu Balpo über ihren Kriegsplan keineswegs einig; mehre stimmten, um zwor einen sesten Haltpunkt zu gewinnen, für die Belagerung eines unsern von Essed gelegenen Caskells, andere dazgegen, und zwar die Mehrzahl, für eiligen Angriff und

<sup>\*) 3</sup>fthuanfi 211-212. Balvafor IV. 449.

<sup>\*\*)</sup> Budola Urf. Bb. 295. 30vius 191.

Rampf mit dem Feinde; nur darin war man einerlei Meinung, man durfe zu Valpo nicht länger verweilen, um nicht den vorhandenen Proviant zu verzehren, ehe der ansbere ankomme; man fürchtete auch, der Feind werde sich immer, mehr verstärken, während im eigenen Heere Tod und Krankheiten die Kräfte täglich mehr schwächten, zumal da bei längerem Zögern die spätherbstliche Jahreszeit sür die ermüdeten und ermatteten Truppen immer nachtheiliger wirken werde. Man höffte endlich, das wenig befestigte Essed werde leicht zu gewinnen sein; der Feind werde, wenn er das Heer mit seinem schweren Geschütz heranrücken sehe, den Ort entweder verlassen oder, wenn er Widerstand leiste, leicht in die Flucht geworfen werden können. \*)

Als der Tag bes. Aufbruches bestimmt mar, erging bas Beergebot: alle Saufen follten fich zur Schlacht orbnen und jeder fich ftreng an Ordnung und Befehl halten. Darauf murben mit allen ublichen Keierlichkeiten bie Streitfahnen und das Panier St. Georg's ausgetheilt. Ratianer war unablaska bemubt, um Reiterei und Kufvolk in geborige Ordnung zu bringen, besgleichen bas Geschut, so viel fein Regiment betraf, benn ber bohmische Dberft Albrecht Schlick ordnete wieder Alles in feinem Saufen fur fich. Man ertheilte alsbann Befehle, wie jeder zu fuß und Roß fich im Gefechte halten, baß feiner feinen verorbneten Dlas ohne Befehl verlaffen, feiner von feiner Fahne weichen und vorruden ober ohne Befehl fich in ein Scharmugel einlaffen und in ber Schlacht plunbern, auch bag Niemand einen Zurten lebend gefangen nehmen folle, bevor ber Rampf entschieben sei. Dies Alles marb unter scharffter Ahnbung anbefohlen.

<sup>&</sup>quot;) 3ftbuanfi 211.

Nachdem man sich hierauf auf Ratianer's Befehl für brei bis fünf Tage so viel als möglich mit Proviant verssorgt, zog das heer langsam gegen Essect vor. Man hosste auf baldige reichere Zusuhr; es kam indeß nur wenig nach und sobald einige Wagen anlangten, siel das hungerige Kriegsvolk wild darüber her und nahm Alles hinweg, ohne auf ein Berbot zu achten, woraus viel Unordnung und Unheil erfolgte. Das Bolk sing bald an stark zu murren, zumal da es nicht an Solchen sehlte, die dem obersten Feldhauptmann Kahianer wegen des Proviantmangels bittere Vorwürse machten, obgleich er, wie erwähnt, zu Werowis für diesen Kall sich außer aller Schuld erklärt.

Als bas Beer, etwa noch eine Meile von Effect entfernt, auf einem ausgebehnten Wiesengrunde gelagert mar, links burch die Drau, rechts burch waldige Anhohen gebedt, gewahrte es zuerft einige feindliche Beerhaufen, bie aus Effect heranfturmten und mit benen es zu icharmuteln begann, in ber Erwartung, ber Reind werbe in ftarteter Macht vorruden und es jum formlichen Kampfe kommen Das geschah aber nicht; Die Borfturmenben murben burche Geschüß balb zuruckaemorfen und entflohen mit wilbem Gefchrei. Im anbern Tage wieberholten fich folche Scharmutel, befonbers mit ben ungarischen Reitern. feinbliche Hauptmacht, bestehend aus zahlreichen Haufen von Janitscharen ber Befatungen von Belgrab, Gemenbra und anbern Stabten, aus Bulfescharen aus Bosnien, Ballachen, Raffabisten (Donauschiffern). Martolofen ober ferbischen Grenkfolbaten und einer ftarten Reiterei, \*) hatte fich hinter

<sup>\*)</sup> Zovius 190.

bie Grafen Albrecht Schlick, Lubwig von Lobron, Sans Unanab und einige Andere zu einer Kriegsberathung, benn ba ber Reind fest entschlossen ichien, fich in teine Schlacht einzulaffen, so galt es nun die schwierige Frage: mas unter folden Umftanden zu thun fei? Das Kriegevolk litt hun= ger, benn es erfolgte feineswegs bie ermartete Bufuhr; bie umberschwarmenden turkischen Reiter schnitten fie von allen Seiten ber ab ober raubten fie fur fich; ein großer Theil ber Rriegsleute mar unter Sunger und Duben erkrankt ober meniastens fraftlos und unmuthia, eine bebeutenbe Menge Vferbe ichon vollig aufgerieben und bie Bagenroffe wegen Kuttermangel fast gar nicht mehr im Stande, bie Bagen und bas ichwere Geschut fortzuziehen. Das ganze Rriegsheer befand fich alfo in einer bochft bebenklichen Lage. Ratianer gab baher in ber Rriegsverfammlung ben Rath, ber Stadt Effed naber zu ruden und zwar auf bem Bege, ben man vorher bes feinblichen Geschutes wegen vermieben batte; man muffe bem Reinbe ftrack unter bie Mugen gie ben, sodaß er nicht weichen konne, sondern fich Schlagen muffe; er werbe bann wenigstens ben Proviant nicht ab-Wenn man vom feinblichen Geschut fchneiben konnen. auch einigen Schaben zu befürchten habe, fo fei bies boch bas geringere Uebel, benn einmal muffe man boch hindurch. Man muffe babei vor Allem auf Gott und bas Gluck vertrauen. Da trat einer von den ungarischen Sauptleuten hervor und sprach: "Da sehet Ihr ber Deutschen Bornehmen, fie wollen wieber zuruckflieben und uns in unferer Armuth verlassen." Rasianer aber erklarte in feinem und ber andern Rriegsoberften Namen: es fei keineswegs ihr Wille zuruckzufliehen; bie Sungerenoth aber fei einmal ba; man muffe fich entweder schlagen ober bem Proviant zuziehen; wiffe man einen bessern Ausweg, das Kriegsvolk vor dem Hungertode zu retten, so wolle er ihn gerne einsschlagen und Leib und Leben daran setzen. Die Ungarn zu verlassen, sei durchaus nicht ihr Borsatz.

Alle stimmten barin überein, bag man bie gefahrvolle Stellung, in bie man gekommen mar, fo balb als moglich aufgeben und bas Beer wieder mehr zuruckführen muffe. um es ber Bufuhr naber zu bringen; nur maren bie Deis nungen barüber verschieben, welchen Weg man einschlagen muffe. Rabianer ftimmte bafur, man muffe auf ber freien Beerstraße nach Balpo, auf welcher man getommen fei, wenn auch mit einigem Berlufte guruckziehen. Die ungarischen Oberften Schlugen bagegen ben sublichen Weg auf Berman und Gara vor, borthin fei ein ebenes, ichones Land und auch Proviant genug; von bort konne man bann Die Richtung entweber fubmarts auf Poffega ober auch nordlich binauf nach Balvo nehmen; unterwegs fonne man fich ber bortigen Schloffer bemachtigen, woran weber Baffer, noch Gebirg, noch Balber hinderten. Diesem Borschlage traten nach weiterer Berathung auch bie übrigen Sauptleute bei.

Man trat barauf sofort am anbern Tage biesen Weg nach Suben an, jedoch nicht ohne große Bedrangniß und Belästigung vom Keinde, denn Mohamed sandte eine Reisterschar nach, die das abziehende heer bald im Rucken, bald auf den Seiten angriff. Die Italiener aber schlugen die Türken immer tapfer zurück. Der Marsch ward die in die Nacht hinein fortgesetzt, sodaß man durch ein ziemslich gut behautes Land hindurch die auf eine halbe Meile vor Herman kam. Rasianer hatte jedem Kührer erlaubt, auf eigene Hand Proviant zuzuführen. Er willigte daher

auch in Balthasar Banffy's Borschlag ein, das oftlich am Zusammenstusse ber Drau und Donau liegende türkische Bergschloß Erdod zu erstürmen; er sandte ihn mit 200 Pferden dorthin ab. Allein die Befahung wehrte sich ansfangs mit solcher Tapferkeit, daß gegen 50 der Stürmenden getöbtet oder schwer verwundet wurden. Als endlich die Besahung sich ergeben mußte, war dennoch der Gewinn des Schlosses ohne bedeutenden Ersolg, denn Banffy sand nur so viel Vorrath, daß er für das heer kaum auf zwei Tage ausreichte. \*)

Mittlerweile war Ragianer vor bem alten Schloffe Berman angekommen und griff es sogleich mit Sturm an, weil barin, wie Banffp meinte, reiche Borrathe aufgebauft fein follten. Die turfische Besabung gerieth bei ber feinblichen Uebermacht in Kurcht und erbot fich, nachbem fie nur · einige Stunden Gegenwehr geleistet . jur Uebergabe auf Gnabe. Ratianer mar entschloffen, bas Schloß zu erfturmen und zum Schrecken fur ben Feind Alles barin ermurgen zu laffen, nahm jeboch endlich auf ben Rath ber ubriaen Rubrer bie Ergebung auf Gnabe an. Ueber bie vermutheten Borrathe hatte man fich getäuscht. Bahrenbbeg brachten jeboch bie Lanbleute aus ber Umgegend unter Ratianer's Geleit gegen funfzig Wagen mit Proviant herbei. Ule inden bas ausgehungerte Kriegevolk fie mahrnahm. fiel es tros des Beleites gegen alles Berbot mit Gewalt uber fie ber und nahm in wilber Gier ohne Bezahlung Alles binweg; mehre Landleute wurden babei fogar tobtge= schlagen, andern ihre Rosse und ihr Zugvieh geraubt. Ratianer war über biefe Grauel und ben Ungehorfam fei:

<sup>\*)</sup> Jovius 194.

nes Kriegsvolkes so ergrimmt, daß er mehre ber Buthendsften mit eigener Hand nieberstach und andere für ihre Versbrechen mit aller Strenge bestrafen ließ.

Nachdem man das Schloß Herman mit der nothigen Besatung versehen, setzte das heer seinen Marsch nach Gara sort, kam aber balb an den Fluß Buka, dessen Brücke durch die angeschwossene Wassermasse zerbrochen und weggerissen war. \*) Keiner, auch nicht einmal die ungarischen Hauptleute, hatte davon gewußt, daß man hier einen Fluß zu überschreiten habe. Kahianern war diese Gegend ganz unbekannt; auch Kundschaft hatte man nicht einziehen konnen, weil Niemand im heere der Landessprache kundig war. Es mußte also eiligst eine Brücke gebaut werden; Tag und Nacht wurde daran gearbeitet und Kahianer war dabei so rasslos thätig, daß er nachmals sagte: "er habe alle seine Tage mit seiner Hand nicht so hart gearbeitet."

Als ber Bau beenbigt war, berieth man sich im Rriegssrathe, wie die Brude ohne Gefahr zu passiren sei. Kahiazner schlug vor: man moge zuerst alles Geschüt nebst einem Theise des Fusvolkes hinüberbringen. Dem widersetten sich aber viele Andere. "Geht das Geschüt", sagten sie, "zuerst hinüber und bricht vielleicht die Brude ein, so muß das gesammte Kriegsvolk dann diesseits bleiben; besser, man kommt um's Geschütz, als um die Leute." Nur mit Mühe sette es Kahianer endlich durch, daß man zuerst das kleienere Geschütz und die Munition mit einem Kriegshausen, dann alle Wagen und die übrigen Hausen überbringen, das grobe Geschütz aber mit einer Anzahl Knechte beim Grafen von Lodron in einer Schanze bis zuletz zurückbleis

<sup>\*)</sup> Ifthuanfi 213.

ben folle. So geschah es auch; allein beim Ueberfahren bes achten Studes bes schweren Geschützes brach bie leichte Brude mit ihm ein und Katianer mußte es zerschlagen laffen, bamit es bem Feinde nicht in bie Hande siele.\*)

Als er barauf aber ben ungarischen Sauptleuten anzeigte, bag bem Beugmeifter zum Kortbringen bes Geschüßes noch 200 Pferbe fehlten, mit ber bringenben Bitte, ihm bie nothige Vorspann zu verschaffen, bamit man bas Gefchut nicht verliere, ließen fie fich nur mit Dube bewegen, ihm 60 Pferbe zu stellen, die jedoch fast gang untauglich. faul und abgemagert waren. Die andern Sauptleute thaten und bewilligten gar nichts. Rabianer ersuchte zwar ben Grafen Albrecht Schlid und befahl auch bem Saupt= mann Sans Ungnab, fie mochten bie übrigen Sauptleute auffobern, von jedem ihrer Bagen zur Bespannung bes Gefchutes wenigstens Gin Pferd ju geben; er erbot fich fogar, feine Bagen verbrennen zu laffen und alle feine Pferbe vor bas Gefchut ju fpannen. Allein Sans Ungnab brachte ihm im Namen ber Uebrigen bie Untwort: fie konn= ten feine Pferbe entbehren, benn fie murben bann ihre Bagen mit ben ihnen nothigen taglichen Beburfniffen nicht nachbringen tonnen; es fei überhaupt feine Sache, fur bie Fortschaffung bes Geschübes zu forgen. Rabianer, in ber peinlichsten Lage, fann bin und ber, mas zu thun fei, und ertheilte endlich bem Zeugmeister ben Befehl: er folle alles laftige Gepack und alle übrigen Wagen ohne meiteres perbrennen, die Munition zum Theil vergraben und die Pferde an bas Gefchut fpannen.

In bemfelben Augenblick aber ließen eine Anzahl Haupt-

<sup>&#</sup>x27;) Zovius 194.

leute und Rriegerathe Rationern zu fich in ihre Bersamm= lung entbieten. 216 er ba erschien, machten fie ihm bittere Bormurfe wegen ber Sungerenoth, bie fie nicht langer ertragen konnten; fie faben, fagten fie, bag es ihm nur um bas Geschut zu thun fei, wobei fie aber zulett Alle zu Grunde geben mußten; er moge mohl bebenten, mas er thue, und in feinem Bornehmen nicht Lande und Leute aufs Spiel seten. Ratianer entgegnete: fie hatten ja felbst ben Abzug auf Bara bin angerathen; er habe ihn geschehen laffen muffen und nicht anders handeln konnen. Sest aber muffe ber Bug unter allen Umftanben fortgefest werben, benn ju Bara merbe man, wie bie Ungarn verfichert hatten, hinlanglich Proviant finden. Da trat einer von ben Sauptleuten, Ramens Steierbeck, mit ben Worten auf: "Ich werbe nicht weiter mit ziehen, meine Leute wollen auch nicht mehr und Unbere besgleichen; meine Zeit ist aus; ich will bes Geschutes wegen nicht fo viele gute Leute opfern. Bleibt, so lange Ihr wollt; ich werde mich von Stund an aufmachen, mo une Gott hingeleitet". auch unfere Meinung, riefen mehre Unbere und schickten fich alsbald auch zum Abzuge an, ohne zu bebenken, daß man mitten im feinblichen ganbe fei. Da trat Kabianer noch einmal unter fie mit ber nachbrucklichsten Ermahnung, zu ermagen, mas fie thaten. "Liebe Berren und Freunde", sprach er zu ihnen, "benket an unser Baterland, bas nie wider die Ehre gehandelt hat. Wie konnt Ihr es mit Ehre verantworten, daß Ihr mitten unter ben Keinden uns und das Geschut verlaffen wollet? Ihr und Guere Nachkommen wurden beg auf ewige Zeit kein gutes Undenken haben; Ihr wurdet barob Euer Lebenlang von Jedermann schwer getabelt werben und ich selbst murbe Euch wol nichts

Sutes nachreben können. Ich bitte Euch also, wollet von Euerem Borhaben abstehen und die es Euch rathen, nicht für ehrlich halten." Dieses lettere Wort zog zwar Katias nern von Manchen wieder neuen Haß zu; allein die Haupt-leute traten noch einmal zur Berathung zusammen und erzklärten ihm dann: sie wollten die Gara noch bei ihm bleiben; er musse ihnen aber das Versprechen geben, daß er sie vorerst von dort nicht weiter führen und durch keine Belagerung einzelner Orte länger aufhalten wollte. Werbe man zu Gara Proviant sinden, so würden sie weiter mit sich verhandeln lassen. Da Katianer dies versprach, waren die Unzufriedenen vorerst wieder beruhigt.

Nun wurden die Wagen und das überfüssige Gepack verbrannt, die Pferde aber zum Vorspann des Geschützes genommen. Der Zeugmeister zeigte zwar an, daß ihm immer noch 50 Pferde nothig seien oder er musse mehre grobe Geschütze stehen lassen; allein Katianer konnte jest von Niemand mehr ein Pferd bekommen. Ludwig Pekry gab nur so viel Ochsen her, um damit eine Schlange fortzuführen. Es ward daher beschlossen, das grobe Geschützersprengen zu lassen, was auch sofort geschah.

Man sette barauf ben Marsch auf Gara fort. Unterwegs aber kamen Balthasar Banffp und Paul Bakits beim heere wieber an, mit ber Melbung: in ber Rahe liege ein kleden, Ivanca, ber zwar von ben Turken besetzt, aber vollauf mit Proviant versehen ware; bas kand sei eben,

<sup>&</sup>quot;) Es ift baher wol nicht ganz richtig, wenn Mailath, Gefchichte ber Magnaren IV. 52 fagt: bas grobe Geschüt sei beim Einbrechen ber Brude im Schlamme steden geblieben. Isthwanfi 213 fpricht nur von einem Stude; ebenfo Jovius 194.

ber Weg babin, obgleich kaum eine halbe Meile lang, boch enge und malbig. Rasianer beschloß, in Uebereinstimmung mit allen Oberften und Rriegerathen, bem Orte entgegenjugiehen.' In ber Nabe angelangt, ertheilte er bem Proviantmeister gemeffenen Befehl, ftreng auf Orbnung zu halten und Alles gleichmäßig auszutheilen. ausgehungerte Rriegsvolk kummerte fich auch jest meber um Behorsam noch Berbot, fiel sturmisch über bie Borrathe ber und wollte ben abwehrenden Proviantmeister ermorben. Much Ratianer felbst konnte bas gierige Bolk auf feine Beife zur Orbnung bringen. Eros aller Berbote fturmte es ju Sauf in ben Fleden hinein, wobei Biele aus bem Schloffe von ben Turken erfchoffen mur-Da Rasianer erfuhr, bag ein farter Zurkenhaufe faum eine Biertelmeile entfernt in einem Lager liege, fo blieb ihm, um bas Rriegsvolk mehr gusammenzuhalten, zulest nichts Unberes übrig, als ben Kleden angunben gu laffen, sumal ba ju befürchten mar, bag ber barin vorgefundene Wein unter bem Bolke noch größeres Unbeil verurfachen tonne. \*)

Nun wollte man ben Marsch weiter fortsehen; allein auf ber Tagreise von der Buka bis nach Ivanca waren bie Pferbe so ermattet, baß sie das Geschütz kaum noch eine Strecke fortziehen konnten. Die meisten Hauptleute riethen, man moge bas Geschütz zersprengen und liegen lassen, andere, man solle es zum Theil vergraben, um es später einmal wieder aufzusuchen. Kahianer ließ bann auch wirklich mehre Stücke verscharren. Der Zug ging nur langsam weiter fort, benn Menschen und Rosse was

<sup>\*)</sup> Isthuanfi S. 214.

Sift. Zafchenbuch. Reue Folge V.

ren burch hunger, Schlaflosigkeit und Strapagen so kraftlos und ermattet, bak es bie grofite Unftrengung koftete. einige Meilen guruckzulegen. Dazu fam noch, baf bie turfischen Reiter, mit Sanitscharen untermischt, mehre Tage lang bas Seer ohne Unterlag balb hier balb bort angriffen und ihm arofe Berlufte beibrachten, ohne es zu einem entscheibenben Rampfe tommen ju laffen, benn bie Turten bezweckten nichts Unberes, als bas Beer burch Sunget und Ermattung bis auf ben letten Mann aufzureis ben. Da man von Jvanca her bie turkische Reiterei an einem Tage breimal auf bie Seite hatte gurucktreiben muffen, fo konnte man Gara erst am nachfolgenben Tage erreichen. 216 man ber Stadt aber naber kam, fand man eine Anhohe vom Feinde befest, von mo er bas Deer mahrend feines Kortzuges fort und fort mit funfzehn Relbftucken beschoß und es in große Bedrangnig brachte, bis endlich Ratianer, ber ben Borgug führte, bie Unhohe erfturmte und ben Feind gurudbrangte, fodag ber Dach= jug ohne Gefahr hindurchkam. Nach gehaltenem Rriegs= rathe schlug er bas Lager auf ber Unbobe in einer febr vortheilhaften Stellung in ber Rabe eines Gemaffers, von wo man ben nahe liegenden Feind burch bas übrige Gefchus balb zurudtrieb.

Da kam aus Balpo ein Bote mit einem Briefe von einem Kroaten, ber von Kahianer und ben ungarischen Obersten dorthin gesandt worden war, um den in Valpo vorhandenen Proviant nach Gara zu schaffen, damit man ihn hier bei der Ankunft des Heeres sinde. Der Brief enthielt aber die Nachricht: es sei in Valpo weder Proviant noch Geld vorhanden gewesen, um Proviant auszukaufen; man wolle sich indes Rühe geben, um in drei

bis vier Tagen etwas Borrath aufzubringen. Diese Melbung schlug alle Hoffnung und allen Troft nieber. Hans Ungnab und Frang Bathnan traten in Rasianer's Belt und erklarten ihm: ihr Rriegsvoll fei in milbester Aufteaung, muthe und tobe wegen Mangel an Lebensmitteln und laffe fich burch nichts mehr zufrieben ftellen; es fei jest bas Schlimmfte zu befürchten, benn bas Bolf finbe fich in allen bisherigen Bufagen getäuscht und fei allgemein ber Meinung, man gebe nur bamit um, es vollig ju Grunde ju richten. Rabianer befand fich in ber fchredlichsten Lage; als er bie beiben Sauptleute um ihren Rath befraate, mas fur bas Bolt zu thun fei, gab ihm Frang Bathyan zur Antwort: "Ich rathe Euch, lagt Wagen und Geschut zum Teufel geben; auf Proviant ift jest feine Boffnung mehr; Ihr konnt auch Geschut und Magen ichon ber engen Wege, bes Mangels an Pferben und ber herrschenden Sungerenoth wegen nicht weiter fortbringen; zubem ift bas gesammte Kriegsvolk ermattet und erkrankt und die Alucht ber Susaren bisher schon alle Racht haufenweise so groß, bag ihrer faum noch bie Balfte ba ift. Soeben hat uns auch Ladislaus More anzeigen laffen. bağ er mit feinen Reitern abziehen und heimreiten will; geschieht bies, so wird die Flucht unter ben Susgren gang allgemein werben. Bas wollen wir bann noch allein hier thun und warum so viele Leute opfern?"

Ratianer versammelte alsbalb einen Kriegsrath, um auch bie übrigen Hauptleute um ihre Meinung zu befragen. Er habe, erklärte er ihnen, die Stimmung bes Kriegsvolkes schon zuvor gekannt, weshalb er ihm auch zugesagt habe, das Heer bis Gara hin mit keiner Belagerung aufzuhalten, um es ben Vorräthen bei Gara balb

nahe zu bringen. Leiber aber muffe er jest anzeigen, bag er foeben von Denen, bie Proviant hatten herbeischaffen follen, fcblechten Troft erhalten babe; ba er beforgen muffe, bek man ihm bie Berfaumnik gur Schulb anrechnen merbe, fo erklare er hiemit, bag feine ber ihm gegebenen Bufagen und Berheißungen erfullt worden fei. Noch hatte Rasigner nicht geendet, als Labislaus More mit ber Erflarung ine Belt trat, bag er von Stund an aufbrechen und hinwegziehen werbe. Umfonst bat und ermahnte ibn Rasigner aufe bringenbite, fich nicht vom Beere zu tren-More entfernte fich ohne Abschied und Urlaub. Man fanbte zwar balb barauf auf Beschluß bes Rriegs= rathes ben Sauptmann Balthafar Banffp an ibn ab, um ihn in Aller Namen noch einmal aufzufobern, feinen Aufbruch einzustellen, und wo nicht, ihn festzunehmen. Che indes Banffn bei ihm ankam, war er icon hinmeggezo= gen. Er entwich mit feinem Saufen burche Gebirg nach feiner Burg St. Glifabeth.

Als man sich nun berieth, was für die Rettung bes noch übrigen Heeres zu thun sei, waren Einige der Meinung, man musse sich zunächst Gara's bemächtigen, wo man reiche Vorräthe sinden werde; Andere machten andere Vorschläge. Hans Ungnad aber erklärte: es bleibe bei der Schwäche und Ermattung der Ariegsleute jest nichts Anderes übrig, als den Rückzug sortzusesen, das Geschüß zu zersprengen und es sammt den Wagen zurückzulassen, Mir wollen dies Alles," fügte er hinzu, "bei seiner königlichen Majestät schon verantworten, und wenn der König wegen des Verlustes des Geschüßes Beschwerde erheben würde, so wollen wir bei unsern Landen schon bewirzsen, das ihm dafür Ersas geleistet werde. Manche, wie

Beinrich Truchfes stimmten zwar gegen ben Abzug und wollten, bag man zuvor Gara erfturme; allein fast alle anbern Sauptleute und Rriegerathe traten bem Sans Ungnab bei, erklarend: bie Rrantheiten im Beere, ber Berluft an Menfchen und Pferben, bie Flucht ber Sufaren, bie Rraftloffakeit und Schwache bes gangen noch übrigen Beeres, bie fpate Jahreszeit u. f. w. feien wol Grunbe genug zum eiligen Ruckzuge. Dies Alles konnte auch Ratianer nicht ableugnen, als er um feine Meinuna befragt warb. Wahrend man noch verhandelte, fam burch Paul Bakits die Nachricht in ben Rriegsrath, bag ber nabe liegenden Turkenfchar foeben frifches Rriegevolt zu Rof und Auf gur Berftartung gugeführt worben fei. Dies gab ben Ausschlag. Ratianer trat nun bem Borschlage Sans Ungnab's und Albrecht Schlick's, Bagen und Gefchut gurudtzulaffen und ben Abzug anzutreten, ebenfalls bei, und endlich erklarten fich auch Frang Bathpan und Lubwig Pekrn, ber lange gezogert, "in Unsehung ber augenscheinlichen Roth" für ben schleunigsten Ruckzug.

Bei der Berathung aber über die Richtung des Abzuges traten wieder verschiedene Meinungen hervor. Einige schlugen den Weg nach More's Burg St. Elisabeth vor, der durchs Gebirg suhre und wohin der Türke seitwarts nicht so leicht folgen könne; Undere waren für die Richtung nach Valpo, wohin das heer durch einen drei Meilen langen, durch Verhaue der Feinde unwegsam gemachten Wald geführt werden mußte\*). Einige riethen, den Abzug bei Tag, Andere ihn zur Nachtzeit anzutreten. Die Mehrzahl entschied endlich für die Richtung nach Valpo

<sup>\*)</sup> Ifthuanfi &. 215. Balvafor IV. 450.

und fur ben Abzug zur Nacht. Es ward baber im Rriegerathe beschloffen: Jebermann ju Rog solle fich zwei Stunben por Taas jum Aufbruch bereit balten; Graf Lubwig von Lobron folle noch eber ober fpateftens um biefelbe Beit mit feinen Knechten und feche Kalkonetten an eine Brude, eine balbe Meile vom Lager vorausziehen, biefe befeben und auf beiben Seiten bes Weges fich aufstellen, bis bie Uebrigen berangogen und bie Brude überschritten batten, bann mit bem Felbgeschut nachziehen. Sans Unanab und Detry follten ben Nachzug führen. Jeber Sauptmann folle bem Abel in feinem Saufen ben Plan jum Abjuge insgeheim anzeigen, bamit Jeber fich barnach richten und, mas er an Sabe und Gut auf ben Wagen babe, zu fich auf fein Rog nehmen konne. Die gange Anordnung bes Abzuges publicirte Ragianer im Rrieges rath burch einen öffentlichen lauten Befehl. Darauf gab er eine Losung, bamit, wenn in ber Nacht etwa ein Nothlarm entstande und ber Feind vielleicht noch vor bem Abzuge einen Angriff mage, Jeber fich zum Rampfe rufte und an feinen Plat eile. Auf bas Beichen einer Schalmei unb fobalb garm gefchlagen werbe, follten alle Sufaren und reifige Saufen in feine Rabe ruden, um fie gum Ubguge zu ordnen. Dem Zeugmeifter ertheilte er endlich auch bie nothigen Befehle wegen Sprengung bes Geschübes (mit Ausnahme ber feche Kalkonette fur ben Grafen von Lobron) und wegen Aufbrennen bes Dulvers.

Ratianer hatte in ber Nacht wenig Rube. Etwa zwei Stunden vor Tag ließ er bem Felbmarschall fagen: es fei Beit, bag man ichier auf mare; besgleichen ließ er bem Grafen von Lobron entbieten: ob er nicht garm gum Mufbruch schlagen laffen und vorwarts an die Brude gieben

wolle. Der Graf aber ließ antworten: er habe Alles naber überlegt; Die Sache fei nicht auszuführen; bis an Die Brude fei ein weiter Weg, werbe bis babin ber Reind feiner gewahr, fo gerathe er in große Gefahr und burch Larmichlagen konne ber Reind leicht aufgeschreckt merben. Ratianer konnte im Augenblick nichts weiter thun. 218 balb barauf Hans Unangb in fein Belt trat, um fich Bescheib zu holen, theilte er biesem bie Erklarung bes Gra= fen mit und sagte ihm zugleich : "Gehet bin, macht Euch flugs auf und verlagt Guch auf nichts meiter. Beiget bies auch ben bohmischen Obersten und ben andern Sauptleuten an, baß fie aufbrechen, benn es ift Beit und über Reit." Ebenfo gab Rasigner bem Relbmarichall, bem Beugmeifter, mehren Sauptleuten, namentlich bem Frang Bathvan und Balthafar Banffn, bie um Befehle zu ihm kamen, ben Bescheib, sich eiligst aufzumachen und zu ihm heranzuziehen. Allein obgleich es ihm Alle zusagten, fo geschah es boch nicht. Wegen bes Grafen Erklarung wurde es auch unterlassen, mit ber Schalmei garm gu blasen. Ratianer hatte baher bem Sans Ungnab auch aufgetragen, bem Grafen Albrecht Schlid und ben anbern Sauptleuten anzuzeigen, bag fie auf fein weiteres Beichen zum Aufbruch marten follten.

Als es nun schon mehr und mehr zu tagen anfing, wartete Kahianer sehnlichst auf ben Anzug ber Hauptsleute; er setzte voraus, Graf Lobron sei nach seinem Bessehle schon längst aus bem Lager aufgebrochen. Enblick kamen die Hauptseute der Landhusaren, unter ihnen auch Peter Bakits heran. Ludwig Pekry dagegen und Hans Ungnad stellten sich nicht ein. Kahianer sandte baher an

Beibe ben Peter Bakits und ben Grafen Brinn ab mit ber Auffoberung: fie follten boch eiligst heranreiten. Die Abgesandten kamen jeboch mit ber Nachricht gurud: Lub= wig Petry habe gesagt: mas rebet Ihr vom Katianer? ber ift schon vor Mitternacht hinweg; er bat fich eine Radel angegundet und ift mit einigen windischen Berren bavongeritten. Sie fugten bingu: Detry fei alebalb aufgebrochen und Sans Ungnab ihm mit allen geharnischten Reitern fofort nachgezogen. Man erfuhr, baß fie einen gang unrechten Weg eingeschlagen batten, auf bem bie Brude, über melche fie gieben mußten, weggeriffen fei. Als ber Tageganbruch nabete, fant fich fomit Rationer schon von ben Deisten verlaffen, ohne zu miffen, mer noch ba war und wer hinweggeritten fei. Weber bie Rriegsrathe, noch ber Kelbmarschall kamen wieber zu ibm; nur bie Sauptleute ber Landhufaren befanden fich noch bei ihm. Aber unmuthig traten fie ihm mit ben Worten entgegen: "Seht Ihr benn nicht, bag bas gange Beer flieht? Willst bu uns sammt bir verführen? ober wir wollen reiten." Jest brach Rasianer auf und jog gegen die Brude, wo er ben Grafen von Lobron gu finden hoffte; allein er fand weber ihn noch feine Reiter. Die Sufaren waren durch die Flucht fo zerftreut, bag nicht über fechzig und nur einige Grafen und herren von Abel noch bei ihm maren.

So lautet Kahianer's eigener Bericht, ben er spater bem romischen Konige vorlegte, um zu beweisen, daß ber Zug von Essed herab nach Gara burchaus nicht auf seinen Rath und Willen erfolgt und ber Verlust und bie Auflösung bes Kriegsvolkes einzig nur burch Mangel an

Proviant verursacht sei, ben man ihm keineswegs zur Schulb anrechnen konne. \*).

Andere Berichte stellen freilich bie letten Ereigniffe ans bers dar. Nach ihnen entwich zuerst Ladislaus More mit ben Seinen nach ber Burg St. Elifabeth; bann verließen bas Lager auch Sans Unanab und ber Bifchof von Mgram \*\*); hierauf verschwand Lubwig Petry und, ehe bie Sonne aufging, mar felbst ber oberfte Kelbhauptmann Ratianer entflohen \*\*\*). Die Tyroler, Bohmen, Deftreicher und Karntner, meift Fugvolt, waren noch versam= melt geblieben. Graf Lobron übernahm in biefer gefahr= lichen Lage über fie ben Oberbefehl, ba bas Bolk ihn bringend bat, es aus ber Roth zu retten und fich an feine Spite zu ftellen. Es galt schnellen Entschluß, benn man vernahm balb bas Betofe ber turkischen Saufen, Die beranzogen, um bie Berlaffenen zu überfallen. Der Graf, fich auf sein Rof schwingend, sprach ben Berzweifelten Muth ein und ermunterte fie ju ftanbhafter Gegenwehr mit Bertrauen auf Gott und Gluck, ihnen vorstellend, daß die Klucht für sie ebenso schmachvoll als verberblich fein werbe. "Du haft leicht reben, Lobron!" foll ihm ba

<sup>\*)</sup> Der oben erwähnte Bericht Rahianer's (feine Bertheidigungsschrift) befindet sich unter dem Titel: "Kahianer's handlung die Flucht belangend 1537 in Ungarn vor den Türken durch ihn geschehen", in gleichzeitiger getreuer Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg, gedruckt bei Balvasor III. 30—41, im Auszug bei Bucholz, Urkundenband S. 272.

<sup>\*\*)</sup> Balvafor IV. 450.

<sup>\*\*\*)</sup> If that an fi 215 fagt: Quibus rebus intellectis Cocianus plane vecors et amens, conscenso equo et relicto absque imperio exercitu sese in fugam longe ignominiosam coniicit.

bas Relblager bei Gara fruber, als es im Rriegsrathe beftimmt und beschloffen gewesen, verlaffen habe, so treten boch in ber Beschuldigung feines zu fruhen Abzuges ober, wie Einige es auch nennen, feiner Flucht noch andere zeit= genoffische Beugen wiber ihn auf, bie wir nicht unbeachtet laffen burfen, um einiges Licht in bie Dunkelheit biefer Greigniffe zu bringen. Einer ber gewichtvollsten burfte mol ber mit ben bamaligen Beiteresanissen in Ungarn fo genau bekannte Valgtin von Sirabien. Sieronpmus von Lasty fein, ber, am Enbe bes Octobers 1537 vom Sofe bes Romischen Koniges nach Krafau fomment, ben Berlauf ber Dinge seinen Kreunden Nikolaus von Nibschis und bem Grafen Lucas von Gorka, Woiwoben von Dofen, auf folgende Beife mittheilte: Rachdem bie Turten und bie Deutschen, an beren Spite Berr Rabianer, Berr Sans Unanab und Graf Albrecht Schlick, einige Zeit (bei Effect) beibe in vortheilhaften Stellungen einander gegen= über gelegen, Ferdinand's Bolt mehre Tage es versucht habe, die Turten zu einer Schlacht zu bewegen, biefe jeboch ihre gunftige Stellung nicht batten aufgeben wollen. feien die Deutschen hinweggezogen. Als die Turken bies mabraenommen, seien auch sie aufgebrochen, ben Deutichen feitwarts nachgeeilt und hatten fich vier Deilen weis ter in eine feste Stadt (Bara) geworfen, wo nicht fern bas beutsche Beer ein Lager geschlagen. Die Dacht ber Turfen fei gegen 30,000 Mann fart gewefen, in ber Racht aber jur Balfte aus ber Stadt wieder herausgezo= gen und habe ungefahr eine Meile von da eine feste Stellung eingenommen, von wo sie ben Deutschen alle Bufuhr aus bem Lande abgeschnitten hatten. Die Deut= ichen, in ber Meinung, Die gesammte turfische Streit-

macht liege noch in ber Stadt, hatten ihr Lager in einer Starte von 25,000 (?) verlaffen, um bie Turten in ber Stadt zu umzingeln und biefe zu belagern. Ale fie fich berfelben aber genahert und die Turken folches mahrgenommen, fei es jum Angriff gekommen, inbem ber au-Berhalb ber Stadt liegende Beerhaufe herbeieilend bie Deutfchen mit 44 . Stud großen und fleinen Geschütes im Ruden angegriffen babe. Bei biefem unerwarteten Unfturm von aufen batten bie Deutschen fich gurudaezogen. Man babe fich nun über ben Abzug aus bem Lauer berathen und es fei barauf ber Befehl ergangen, bag Jeber wahrend ber Racht fich bereit machen folle, auf Gebot bes Dberfelbherrn aufzubrechen, also namlich, daß, wenn ein Beichen mit ber Schalmei gegeben werbe, Jeber zum Aufbruch fertig fein folle. Go fei es verabredet worben. Man habe nun immer gewartet und geharrt, bag Ratianer bie nothigen Befehle ertheilen werde. Bei Tagesanbruch aber habe man ihn nirgends finden konnen; er fei heimlich vom Beere entwichen mit fechzehn feiner Reiter. Als nun die beiden Sauptleute Albrecht Schlick und Sans Ungnad, bie immer noch Befehl erwartet, Ratianer's Flucht erfahren, hatten auch fie fich heimlich bavongemacht und also ben noch übrigen beutschen Streithaufen ohne einen Unführer guruckgelaffen. Da fei ein welscher Graf (ben Ramen wußte Lastn nicht) in ben Saufen getreten und habe ihn also angerebet: Da bie brei Sauptleute bas Kriegevolk so jammerlich beimlich burch die Klucht verlaffen, so wolle er, bamit nicht Alle umkamen, wenn sie ihn zu ihrem Sauptmann annehmen und anerkennen murben, fie mit gewaltiger Sand wieder in ihr voriges Lager vier Deilen von ber Stadt ficher und ohne Schaden guruckführen.

Da babe ber gange Saufe mit Ja geantwortet und ibn gebeten, er moge fich ihrer als hauptmann annehmen, fie wollten ihn gerne als folden anerkennen, bamit fie ben Banben ber Turken entkamen. 216 nun aber bie Turken bei Unbruch bes Tages ben Abzug ber Deutschen auskundschaftet, seien sie ploblich in großer Schar auf fie eingesturmt und hatten fich balb bes gesammten feindlichen Geschubes und alles Gepade bemachtigt, benn bie gubrleute hatten auf ber Klucht ihre Sattelagule bavon abgehauen und Alles stehen laffen, um sich zu retten. Der Graf habe seine Rabnlein (14,000 Mann ftart, die von 25,000 noch übrig gemesen (?)) weiter und weiter bis über bie Szova (Sau?) geführt, ber Turte aber fie fort und fort verfolgt und im Nachauge bekampft, bis fie uber ben Klug binubergekommen feien, wo fie ber Graf in ein Schlof bes Peter Perenn geführt habe, in welchem bie Turten fie mit bem ihnen abgenommenen Gefchut ber lagerten. Mus biefem Schloffe, fügte Lasen enblich bingu, habe nun ber Romifche Konig einen Brief erhalten, worin er aufe bringenbite gebeten werbe, langftens in vier: gehn Tagen ben Belagerten Gulfe gugufenben und fie gu entsehen, weil sonst die Noth sie awingen werbe, sich ben Turten ju ergeben. Diese Frift sei nun am Tage Simon und Juba abgelaufen. Wie es aber ben Belager= ten ergangen fei, wiffe man noch nicht. Der Romifche Ronig habe fich jest in bie windischen ganbe nach Gras begeben. "Das kann ich aber." Tagte Laskn. "in Bahrbeit fagen, bag unfere konigliche Daieftat biefer Sachen halber ein schwer = und wehmuthiges Bebenken hat und geht ihrer Majestat schwer zu Bergen." - Go weit ber Bericht bes Sieronymus von Lasty, bem er in einem anbern Schreiben noch hinzufugt, daß von 18,000 Mann nicht mehr als 3000 bavongekommen feien \*).

Beicht biefer Bericht auch vielfach von anbern ab und laffen fich über manche barin erzählte Einzelnheiten auch fehr bedeutende Zweifel erheben, fo bezeugt er boch eben= falls, bag Ratianer und nach ihm auch Sans Ungnad und Graf Albrecht Schlick noch in ber Nacht bas heer verlaffen und bie Klucht erariffen hatten. Dies feben auch andere Nachrichten außer 3meifel, die theils gegen Enbe bes 3. 1537 an ben polnischen Hof \*\*), theils auch an ben bamaligen Rurfurften von Sachsen gelangten. Diefem Lettern melbete unter anbern ein Berichterstatter: "Mir find vom Romifcher konigl, Majeftat Sofe Briefe juges kommen, worin man mir' fur gewiß anzeigt, baß herr Sans Ragianer, Berr Sans Ungnab und Berr Albrecht Schlick mit Unbruch bes Tages follten geflohen fein, ba noch kein Feind vor ber Sand gemefen. Die bohmifchen Rnechte mit ihren Sauptleuten und bie Staliener, woruber Graf Ludwig von Lobron Dberfter gemefen, find fammt gemelbeten Sauptleuten beisammen geblieben und haben nicht so schandlich flieben wollen. Rurg bernach ift ber Turke bahin gekommen und hat fie aufs haupt erlegt,

<sup>&</sup>quot;) Wir lernen diesen Bericht aus zwei an ben herzog von Preußen gerichteten Schreiben des Nikolaus Nibschip, d. Krakau, Dienst. nach Simon und Juda 1537 und des Grafen Lucas von Gorka, d. Posen, 18. Nov. 1537 kennen. Sie sagen ausdruck-lich, daß sie ihren Bericht aus Laskn's Munde hatten.

<sup>\*\*)</sup> Wir haben noch folde Berichte in Briefen von Antonius Bema und Gabriel Tarlo, die beibe von der Flucht der drei hauptsleute fprechen.

also daß hernachmals keiner bavongekommen, sind alle geblieben und ist gar wenig zu hoffen, daß etliche gekangen wären. Das ist der königl. Majestät und der ganzen Christenheit ein erschrecklicher und schwerer zugefallener Handel; auch ist es ganz erdärmlich, daß die frommen, ehrlichen Leute, die auf ihre Ehre gedacht, so übel verzschirt und auf die Fleischdank geopfert worden sind."\*)

Es liegt uns enblich noch ein Bericht eines Ungenannten aus berfelben Beit vor, ber nicht nur ebenfalls Ratianer's Klucht bestätigt, sondern auch noch manche Einzelnheiten mehr aufklart. Er erzählt unter anbern: "In bem fernern Nachreisen (Berfolgen) haben bie Keinde ben Christen ben Zugang gewehrt (bie Zufuhr abgeschnitten), sobaf in wenigen Tagen 3000 Personen Sungers gestorben finb. Sie haben mit einander neun Tage gescharmubelt mit nicht geringem Schaben ber Turken; am zehnten Tage hat man harten Wiberftand gethan: am elften aber, als es an aller Speise gebrach, hat Rasianer ein Schloß ber Feinde auf ber Seite gegen bie Ermah= nung der andern zu nehmen versucht, ist aber ohne Erfolg bald wieder gekommen, hat jedoch gefunden, bag bie Keinbe ihre Schlachtordnung angerichtet, fich machtig verstarkt und die Christen in kurzem zu schlagen fich ange= Als er nun aber ersehen, daß die Dacht der Feinde zu groß gemesen, benn es follen ihrer 80,000 fein, hat er fich zur Klucht gerichtet und bas Geschus zu vernichten und was zur Flucht hinderlich, zu verbrennen fich unterstanden. Als foldes die Reinde auskundschaftet, ba=

<sup>&#</sup>x27;) Schreiben eines Ungenannten an ben Kurfürsten v. Sach= fen, b. Mont. nach Martini 1537.

ben sie fich mit Gewalt auf ben Theil geworfen, wo bie bohmifche Beihulfe und bie fteierische Lanbichaft gemelen. Da foll Rabianer mit feinem reifigen Saufen ber Erfte in ber Flucht gewesen und ihm Graf Schlick mit feinem Saufen Reiffae und Unanab mit feinem geringen reiffgen Beuge nachgefolgt fein. Geblieben ift Graf Julius von Sarbect, ber bohmische Sauptmann, Paul Bakite, ein ehrlicher Ungar. Gie haben bie fliehenden Reifige gum Umkehren ermahnt, aber umfonft. Da foll Graf Julius gefagt haben: Go will ich mit ben Meinigen bleiben und in ehrlicher That sterben. Also haben sich an 600 Pferbe und 8000 Knechte, bie noch übrig geblieben, mannlich gewehrt und ben Turten fo großen Schaben gethan, baß fie biefe gegen Abend gurudgetrieben haben follen. nach fo großer Dube und Unftrengung haben fie weber Rraft noch Labung erhalten konnen, find lebendig umgefallen und in ben Rampfen find Daul Bakite, ber bobmifche Sauptmann und ber Graf Julius umgekommen; ber Lettere foll ritterlich balb ju Rof balb ju Suf gekampft haben. Zulest sind alle erschlagen worden bis auf 100 Pferbe und 300 Knechte, welche bie einbrechenbe Racht gerettet. Da fie aber vor Mubigkeit liegen bleiben mußten, haben bie Turten fie in ber Racht überfallen und gefangen genommen. Alfo ift ber Saufe, die Wagenburg und 43 Stud (?) Buchfen bem Feinde in die Banbe gefallen. Undere aber fagen auch: als Ratianer fich fo verzogen, viele Scharmutel gehabt, Speise und Gelb aber immer gefehlt habe, hatten bie Rnechte Ratianern und bie andern Sauptleute mit Gewalt bebrangt und fie ermurgen wollen, also bag fie batten entfliehen muffen. bies bie Turten erfahren, hatten fie mit Gewalt ange(

griffen; die Anechte aber hatten unter sich Hauptleute ernannt, sich gewehrt und also sich und das Geschütz verführt. Aber es solle dabei auch nicht wenig Verrätherei geubt worden sein. Was von dem Allen jedoch wahr sei, wisse man noch nicht \*)."

## Fünftes Capitel.

Es möchte wol sehr schwer fallen und vielleicht sogar unmöglich sein, aus ben Einzelnheiten ber vorerwähnten Berichte, die offenbar Wahres und Unwahres zugleich enthalten, ein geordnetes Bild von dem ganzen Berlaufe der unglücklichen Ereignisse des Feldzuges Kahianer's zussammenzufassen, zumal da eben der Berlauf der Dinge selbst so voll Berwirrung, Zerrissenheit, Auflösung und Unordnung war. Davon aber sprechen doch alle Berichte bald in bestimmter Aussage, bald wenigstens nach Hörenssagen übereinstimmend, daß Kahianer, der als oberster Feldhauptmann der Lehte auf dem Kampfplate hatte sein mussen, das Feldlager durch die Flucht schon früher verslassen, nachdem die Grafen Lodron und Schlick und Hans Ungnad noch zurückgeblieben waren, was auch selbst seine eigene Darstellung nicht zweiselhaft macht \*\*). Mochte

<sup>\*)</sup> Diefer Bericht ift aus bem Novbr. 1537. Der Bericht= erftatter fagt: es seien ihm Briefe barüber am 29. Detbr. particulariter gugefommen.

<sup>&</sup>quot;) Der eifrigste Bertheibiger Ragianer's ift Balvafor; er such ihn besonders gegen Jovius und Isthuanfi wegen der ihm angeschuldigten schimpslichen Flucht zu rechtsertigen; s. IV. 451. und III. 29, wo es beißt: Isthuanfi mißt ihm (Rabia-

er sich auch immerbin bamit entschuldigen und rechtfertigen wollen, bag ber Bug von Effect nach Gara gegen feinen Rath erfolat, fei, bag er fich bem Beschtuffe ber Dehr= gabl im Rriegerathe habe fugen muffen und ber von ihm unverschulbete Proviantmangel bas Beer in die ungluckliche Lage gebracht und fein Berberben bewirft habe, fo mar er boch von bem Borwurfe nicht frei zu fprechen, bag er, als er bas Lager ichon verlaffen und die Brucke burch Lobron nicht besett fand, sich nicht erst sicher erkundigte, wo fich ber Graf befinde, fondern vielmehr, fatt ihn und bie ubrigen Sauptleute aufzusuchen und als Dberfelbhaupt= mann mit ihnen gemeinsam gegen bie Turken Stand gu balten ober meniaftens ben Ruckzug bes Beeres zu orbnen, feine Klucht fortsette und auf biese Weise bie Burudgebliebenen ihrem Schickfale überließ. Gefchah also vielleicht fein Abzug aus bem Lager auch vollig ber ge= nommenen Verabrebung gemäß, fo gab ihm diese Ber: faumnig boch nun offenbar ben Charafter einer Rlucht.

Durch alle Lanbe, welche Mannschaft zum Zuge gestellt hatten, verbreitete sich Jammer und Klage über die schrecklichen Verluste, vor allem in Bohmen sowol in den hohern als niedern Stånden, denn von 5000 Böhmen war fast tein einziger in die Heimat zurückgekommen. Der oberste Feldmarschall Peter Raschun, zwei Sohne des obersten Landrichters, der reiche Ritter Dworekki, der 500

nern) alle Shuld des Unglud's bei, denn er habe fich gar zu unbehutsam und zu tief hineingewagt ins Türkische, sodaß sehr viele feindliche feste Orte ihm im Rücken geblieben seien, und endlich habe er durch heimliche Flucht sein heer ohne haupt und Commando gelassen.

wohlgerustete Rosse unter sich gehabt, und viele andere Lans bes : Sble waren theils erschlagen ober ermattet gestorben, theils in turkische Gefangenschaft gerathen \*).

Aber nicht blos die vornehmere Welt an den fürstlichen Höfen ließ ihre bittere Klagen und ihren schweren Tadel über Kahianer's Verhalten laut werden; auch die Stimme des Volkes erhob sich über ihn und seine Genossen mit Unwillen und Spott. In mehren Städten Deutschlands sang man auf offenen Straßen Spottlieder auf Kahianer's Flucht \*\*). In Wien las man an den Kirchturen den Reim angeschlagen:

Ragianer, Ungnad und Schlick, Die mochten hangen an einem Strick.

Wie allgemein und lebendig angeregt das Interesse war, welches man sogleich allenthalben an dem traurigen Ereignisse nahm, beweist auch folgendes Bolkslied, welches sich schon im Novdr. des I. 1537 von Wien aus in mehre deutsche Länder, selbst auch dis nach Preußen verzbreitete \*\*\*).

## Ein neues Lieb von ben brei felbflüchtigen Sauptleuten in Ungerland im Sabre 1537.

Untreu lagt fich nicht ichmuden, Finang wird offenbar,

<sup>\*)</sup> Schreiben des Rifol. von Ribschis an den herz. v. Preusfen, b. Krakau Sonnt. vor Rativit. Chr. 1537.

<sup>\*\*)</sup> Jovius 198.

<sup>&</sup>quot;") Das erwähnte Bolkslied wurde zuerst mit einem Schreiben, b. Montags nach Martini 1537 an den Kurfürsten von Sachsen geschickt und kam von diesem auch nach Preußen. Der Absender schreibt: "Auch schiede ich E. F. G. hiemit ein Lied, so mir von Wien zusommen, daselbst man noch nicht öffentlich evansgelisch senn darf."

Thut manchen Bangenecht brücken, Als jest lauter und klar Durch Ragianer geschehen, Die Schanz war lang gespielt, Hat's mancher Langenecht gesehen Der muß die Wahrheit jehen, Drum man ihn billig schilt.

Denn er war auserwählet, Bon königlicher Kron,
Bum höchsten haupt gestellet,
Davon ward ihm zu Lohn
Groß' Ehr und Zucht versprochen
Bu Nus ber Christenheit,
Darauf er sehr that pochen,
Das Brandlein ward gerochen,
Gelb her ward sein Bescheid.

Den Turken wollt' er schlahen Mit Worten also geschwind, Die Sach' that er anfahen, Darum viel ehrlich Gesind Bon Rittern und Lanzknechten In Gil versammelt ward, Geschüt, Pulver, Blei zum Fechten, Die sah man keinen Schlechten, Bog auf ben Turken hart.

Eine Schlacht warb fürgenommen, Den Feind zu greifen an,
Im Feld zusammenkommen,
Deß freut sich jedermann,
In hoffnung zu überwinden
Den Grduet ber Christenheit,
Sieg, Ehr und Lob zu gewinnen,
Die Mannheit gespürt hierinnen,
Ein Jeber war bereit.

## 190 Freiherr Bans Ragianer im Eurkenkrieg

Allein das oberft Haupte Mit Mantan (?) geschlossen war, Den vollen Hausen beraubte Mit Roß, Harnisch und Wehr, Schändlich davon gezogen, Ehe benn der Angriff geschah, Viel Herrn und Anechte betrogen Und hinterrucks verlogen, Kolaten ihnen binten nach.

Lanzknecht wollten nicht weichen, Es koft' Leib, Ehr und Gut, Die geringsten Pferd' bergleichen; Lobron, bas eble Blut, Ein Graf von Gott begnabet, Setzte alles baran, Er acht't nicht, was es schabet, Ob er im Blut schon babet Zu Ehren koniglicher Kron.

Das Fusvolk war verlaffen, Dem Turken geben in die Sand. Biel chriftlich Blut vergoffen, Ift manniglich bekannt, Das billig zu beschützen Und tragen mit Gebuld Ein Jeber taugt von herzen, hierinne gilt kein Scherzen, Ift unserer Sunde Schuld.

herr Gott, las bich's erbarmen Deine christenliche Schaar, Deinen Jorn wend von uns Armen, Die Wahrheit ist offenbar. Erleucht' ben frommen König Und Fürsten aus Desterreich Mit beinem Wort verstänbig,

Bon Papsterei abwenbig, Dein' Gnab und hulf verleih.

Sonst werben wir All' versinken, Als biesem Kriegsvolk geschach, In Abgotterei ertrinken, Daß billig Gottes Rach Richt außen wurde bleiben, Laß uns nicht erschrecken, daß Wir Abgotterei vertreiben, Im Reiche christlich bleiben Und bessern uns fürbaß.

Der Rom. Konig Kerbinand ward burch bie Nachricht von bem unglucklichen Greigniß um fo tiefer ergriffen und schwerer ergurnt, als er fich in ber kurg zuvor erhaltenen Botschaft, bag bas Rriegevolt wohlbehalten sich nach Balpo gerettet habe, getäuscht fah. "Es ift gewiß," fchrieb er am 19. Octbr. bem Carbinal von Trient, "baß bie Sauptleute, nachbem fie ihre Schafe fcanblich verlaffen, wie treulofe hirten entflohen find." \*) Er befchloß alsbald eine ftrenge Untersuchung anzuordnen und, wenn bie Schuld ber Sauptleute ermiesen werben konne, gum warnenden Beispiele fur Undere eine nachdruckliche Bestrafung eintreten zu laffen. Dies rieth ihm auch feine Schwefter Maria, ber er bie Nachricht von ber Nieberlage mit= aetheilt hatte. "Mir scheint in Wahrheit," schrieb sie ihm, "baß Ihr sehr wohl thut, sie (Katianer und die Andern) ftrafen zu wollen, Anbern gum Beispiele, benn ber ge= machte Fehler ift allzu groß." \*\*)

<sup>\*)</sup> Bucholy Urfundenband G. 271.

<sup>\*\*)</sup> Derf. V. 104.

Ratianer manbte fich fogleich nach feiner Rudtehr von "Dettau aus, wie er felbst fagt, "in großer Betrübnif" an ben Ronig, erbot fich zu einer vollkommenen Rechtfertiaung wegen ber ihm gemachten Bormurfe, bat felbft um eine gerichtliche Untersuchung und fprach bie Soffnung aus, ber Ronig werbe in Rucklicht auf fein ganges fruberes Leben und feine glucklich geführten Unternehmungen ihn wieber ju Gnaben aufnehmen und bas lette trauervolle Er= eigniß mehr bem unglucklichen Berbangniß, als menichli= chem Berfeben gufchreiben \*). Cbenfo erboten fich auch bie beiben andern Sauptleute jum vollkommenen Beweis ihrer Unschuld bei bem Berlufte ber aufgeriebenen Mannschaft. Graf Albrecht Schlick begab fich felbst nach Wien, um fich perfonlich vor bem Ronige zu rechtfertigen. Die= fer aber gewährte ihm feine Audienz und verbot ihm nicht nur am Sofe zu erscheinen, sondern befahl ihm, feine Berberge nicht zu verlaffen. Nach einigen Tagen erließ er eine Berfügung, bag in Gras ein Landtag gehalten und bie drei Sauptleute borthin zur Berantwortung vorgelaben werben follten. Diefe Borlabung erfolgte barauf am Montag nach Martini und balb nachher begab fich ber Ronig felbit nach Gras.

Rahianer hielt sich mittlerweile theils in Pettau an ber Drau, theils in Sassach auf. Dort erhielt er ein Schreisben bes Königes, worin er aufgefodert wurde, sich über bie gegen ihn von vielen Seiten erhobenen Unklagen zu verantworten. Er ließ alsbalb eine kurze Vertheibigungsschrift aussehen und sandte sie dem Könige zu. Weil sie ihm aber selbst bei naherer Erwägung zu seiner völligen

<sup>\*)</sup> Bucholt a. a. D.

Rechtfertigung nicht genugenb ichien, fo verfaßte er nach einiger Beit eine moglichft vollstandige Auseinandersesung bes gangen Berlaufs ber Ereigniffe vom Anfange bis gu Enbe. Er entschuldigte fich zuerft, bag er fich noch nicht perfonlich zum Konige begeben habe, um ihm grundlichen Bericht über ben gangen Rriegszug abzuftatten, benn, fagt er, er tonne wohl benten, daß ber leibige Unfall gewiß Niemand tiefer su Bergen gegangen fein moge, ale bem Ronige, .. bem allergetreuesten herrn und Bater ber Lande und Leute". Aber ber Schmerz bes Roniges rubre gum Theil gemiß auch baber, bag er bie Sache noch nicht grundlich verhort und feine. Ratianer's. Misgonner ..ein ungrundliches Aufund Ausschreien" gegen ihn erhoben hatten, mas wol ohne 3meifel mit eine Saupturfache ber Unangbe und bes Bornes bes Koniges fei, ein Born, ber, wenn er wol jum Theil auch nur in erfter Dite entstanden fein moge, ihm als armen Unterthan und Diener bes Koniges billig Furcht einfloßen muffe, ihm aber auch in feiner Berantwortung und Darlegung feiner Unschuld nicht wenig binderlich fein merbe. Das betrube und bekummere ihn; ba er jeboch aus bes Roniges Schreiben auch erfeben habe, bag biefer ihn als ein gerechter Ronig zur Berantwortung über bie ibm von feinen Misgonnern ohne Grund zur Laft gelegten Beschulbigungen kommen Taffen wolle, so freue er sich beg auch nicht wenig; er lege baber bem Konige jest seine Rechtfertigung jum Erweis feiner Unschulb vor, zwar in Gile fo turg ale moglich, jeboch mit Grund und Bahrheit. "Db aber Jemand mare", fügt er bingu, "ber irgend etmas wiber mich zu klagen, fich zu beschweren hatte, ober bag burch mich anders, ale einem ehrlichen Manne ziemt, gehandelt mare, vorzubringen ober mich zu beschulbigen meinte, Sift. Zafdenbud, Reue R. V.

٦,

bak ich meinem Umte und Befehl nicht Genuge gethan. Folches gebente ich, wie fich gebubrt, mit Grund und Bahrbeit zu verantworten und bermagen abzulehnen, bag ich zu Gptt bem Allmachtigen und feiner beiligen Gerechtigkeit verboffe. Em. konial. Majeftat werben baran mohl zufrieben fein und berichtet werben, bag mir von meinen Disgon= nern mit allem Dem, was mir zugemeffen worben, unrecht geschehen. Ich bin auch in bem Allem ber hochtroftlichen Buperficht, mennaleich Em. fonigl. Majeftat irgent etwas finden murbe, bag ich an foldbem leibigen Unfalle Schulb und Urfache hatte (mas fich both nach Ermagung meiner nachfolgenben Darftellung nicht erfinden foll), fo murben boch Em. konigl. Majestat in ihrer von Gott bochgegebenen Weisheit und Berftand als ein anabigfter, gerechter, milber, gutiger Ronig aus angeborener Gute zu ermagen wiffen. baß ich auch nur ein Mensch und aller Sachen nicht vollkommen bin, wie ich benn alle Beit, wenn ich zu bergleichen hochwichtigen Befehlen vorgenommen worben, Em. tonigl. Majeftat meinen geringen Berftand felbft entbett habe. Wenn baher etwas Nachläffiges ober Unfrommliches burch mich ober meiner Seits gehandelt ober überfehen mare, fo merbe es nicht aus Untreue, bofer Gefinnung ober Gigennut geschehen fein, in Bebacht, bag Em. tonial. Majeftat mich alle Beit und nun fo viele Sahre her in Ihren hochwichtigen Dienften, worin ich meinen Leib und Leben, mein Bermogen und Verftand weber geschont noch gespart habe, aufrichtig, fleißig, redlich und getreu befunden und mich in Dem, was ich übersehen haben mochte, als ein gnabiger, gerechter, gutiger Konig gnabig zu bebenten geruhen, wie ich benn bas nach Bernehmung bes Berfommens ber Sache in feinen Zweifel fete."

ď

Rabianer ftellte bierauf ben gangen Berlauf bes Rriegsjuges ausführlich bar, um auf folche Weise, wie er am # Schluffe fagt, ben Konig und Jebermann zu überzeugen. "bag ber Bug unter Effect binab nicht burch feinen eigenen Willen geschehen und auch die Schwächung bes ritterlichen Rriegsvolkes blos aus Mangel an Bropiant erfolgt fei. woran er jeboch feine Schuld habe". Er suchte ferner bem Ronige flar zu machen, "wie und warum die Rathschlage wegen bes Berlaffens bes Gefchutes und wegen bes Absuges ergangen, und bag etwas Anderes zu thun nicht moalich aewesen sei". Er rechtfertiat fich bann auch wegen feis ner getroffenen Unordnungen in Betreff bes Abzuges aus bem Lager, indem er auseinandersest, wie er zur Beit bes Abzuges über Das, mas im Rriegerathe beschloffen und bernach allen Sauptleuten befohlen worben fei, fo viel als möglich Orbnung gehalten und es an Ermahnungen an ben Grafen Lobron, Sans Ungnab, Lubwig Petry und bie übrigen Sauptleute nicht habe fehlen laffen, obgleich feiner feinem Gebote Gehorfam geleiftet, bis endlich feine Reifige in ihn gebrungen seien, fich auf ben Weg zu machen, um fich und fie aus ber Gefahr zu retten. Rabigner miberlegt auch die Beschulbigung, daß er, wie Ludwig Petry gefagt, noch vor Mitternacht ober brei Stunden vor Tag aus bem Lager entwichen fei; er ertlart ferner, bag er bas Beichen bes Aufbruches burch die Schalmei aus vernunftis gen und gegrundeten Urfachen unterlaffen, es aber burch munbliches Unfagen genugend erfest habe; er erinnert ben Ronig an die ihm fogleich im Anfange bes Kriegszuges mitgetheilte Beforanif, "baf aus ben vielen getheilten Regimenten ber Rriegsoberften allerlei Befchwerben entfteben wurden". "Wofern aber", fugt er weiter bingu, "Em.

königl. Majeståt in einem ober mehren meiner vorgelegten Mrtitel mehr Erlauterung, als ich in Gile geftellt habe, erfobern wurben, bin ich gehorfam und millig, gute Erklarung zu thun, ber trofflichen Buverficht. Em. konigl. Da= jeftat und andere Rriegsverftanbige werben mir fo viel in bergleichen Kriegsfachen mit ber Ausführung zu erreichen moglich und gebührlich ift, auflegen und mich also zu Gnaben annehmen und meiner getreuen, fleifigen Dienste genießen laffen." Endlich, nachdem Ratianer ben Konig um Nachficht gebeten, wenn er, ber mit folchem Leib, Be-Eummernig und Betrubnig beladen fei und ale ein Unerfabrener, ber feine Tage lang mit Schriften und Briefen fich wenig befagt und wenig geubt, in feiner Darftellung vielleicht zu wenig ober zu viel ober es nicht in rechtem Mage und rechter Beife gefagt habe, schließt er feine Schrift mit folgenden Worten: "Allergnabigfter Ronig! Beil auch viele Verfonen, wie ich erfahren, fcmerlich und hochlich nicht allein Em. konigl. Majeftat zugetragen, fonbern auch ber Gemeine eingebildet haben, als follte ich meis nem Umte nach nicht gehandelt und ihm nicht genug gethan haben, auch mich vieler andern bofen und boshaften Sachen bezüchtigen, woran fie mir großes Unrecht gethan. fo bitte ich, Em. konigl. Majestat wolle Den = ober Die= jenigen, die fich folches beruhmt haben, auftreten laffen, um es gegen mich auszuführen und ihre Rlage und Bezüchtis aung gegen mich auszusprechen. Gegen biefelben erbiete ich mich, wie es einem frommen Manne gebuhrt, mich zu verantworten und auszutragen. hiermit thue ich mich abers mals Em. tonigl. Majeftat als einem anabigen, gerechten und gutigen Ronige in allem unterthanigen Gehorfam empfehlen."

÷

Ratianer bat jest ben Romischen Konig um einen fichern Geleitsbrief, um entweber vor ihm felbft, ober auf einem von ihm angeordneten Landtage zu erscheinen und fich, fofern es nothig fei, weiter zu verantworten. \*) Es wurde ihm ein folcher zugefertigt; ba er ihn aber nicht vollkommen genugend fand, fo ersuchte er ben Ronig um . einen andern, mobei er felbit bie Erbietungen und Bebingungen vorfchrieb, bie barin enthalten fein mußten. Erzherzogin Maria rieth bem Konige, bie vorgezeichneten Bebingungen zu genehmigen, "weil man baburch vermeibe, baß sich Rabianer zu den Turken begabe", woraus hervorgeht, wie fehr man Rasignern fürchtete. Ueberdies hatte fich auch bereits ber Raifer Rarl zu Gunften beffelben bei feinem Bruber verwandt. Ferbinand fanbte ihm baber einen neuen koniglichen Geleitsbrief zu und zwar mit folgenbem Schreiben an ihn, "Den Eblen, Unfern lieben Betreuen, Sanfen Ragianer, Freiherrn zu Ragenstein und Blebinghen, Unfern Rath und Landeshauptmann zu Rrain:

Sbler, lieber Getreuer. Wir haben Dein Schreiben, best Datum Saffach ben 23. Tag bes Monats Novemb. steht, Und bei Unserem Rath und getreuen, lieben Trosan von Auersberg gethan, empfangen und baraus Deine unstetthänige Bitte ber fernern Bergleitung halber mit angehängtem Deinem Erbieten nach ber Länge vernommen. Damit Du aber spuren und abnehmen magst, daß Wir Dich zu Deiner Entschuldigung und Ausführung kommen zu lassen geneigt sind, so schieden Wir Dir hiemit die Verzgleitung angeregtem Deinem schriftlichen Begehren und Erzbieten gemäß, wie Du sehen wirst, nur daß Wir die Zeit

<sup>\*)</sup> Jovius 198.

anderer Unserer obliegenden Geschäfte halber etwas abgekarzt; und als Du aber in berührtem Deinem Schreiben
ferner unterthänigst bittest, sofern Wir Dich jeso vorfordern
würden, Dir so gnädig zu sein und Dir zu einem Beistand Sigismunden von Herberstein, Freiherrn, und Melchior von Ramberg, Unsere Rathe, als Deine Blutsfreunde hierin zuzuziehen zu erlauben, das wollen Wir auch, also
viel Du berselben bei ihnen erhalten mögest, gnädiglich zugeben und bewilligt haben. Dies haben Wir Dir auf
Dein Schreiben zu Antwort und Bescheid nicht wollen verhalten; Du weist Dich also mit der Erscheinung darnach
zu richten. Segeben in Unserer Stadt Grät den 26. Novemb. Anno 37."

In bem zugefertigten Geleitsbriefe, ber in Kahianer's nachfolgende Lebensschickfale mit eingriff, war im Wefentlichen Folgendes gefagt: Da fich ber Freiherr Sans Ratianer wegen bes leibigen Unfalls in ben winbischen ganben von feinen Disgonnern Gewalt beforge, fo habe er ben Ronig um "ein lebenbiges Beleit" burch ben foniglichen Rath Trojan von Auersberg gebeten. Der Ronig habe es zu ihm abgefertigt, Ratianer aber ihm wieder geschrieben: es fei ihm beschwerlich, ein folches Beleit anzunehmen, benn er sei vielfaltig gewarnt, weil er burch seine Disgonner beim Ronige bermagen in Ungnabe gekommen fei, bag er Gefahr fur Leib und Leben zu befürchten habe. Er habe baber gebeten: fofern ber Ronig ihm auf ein ganges ober ein halbes Sahr genugenbe Sicherheit gewähre, bag er in folcher Zeit nicht nur nichts gegen feinen Leib und Leben vornehmen, sonbern ihn auch zu fattlicher Ausführung feiner Entschuldigung kommen laffen werbe, so wolle er sich in Grat ober wo ber Ronig ihn hinfobern werbe, ftellen

und feine Entschuldigung, wie biefer fie vorzulegen befehlen moge, ausführen, wobei Rabianer ausbrucklich erklart habe: er wolle, mas er nicht ausführen konne und wodurch er in Strafe falle, in bes Koniges Gnabe und Unanabe ftellen und baffelbe bes Beleites ungegehtet zu bulben willig fein. Mugerbem habe er fich auch erboten, dem Ronige nach beffen Gefallen wegen Entweichens feiner Perfon zureichenbe Burgichaft zu ftellen. Muf folches Erbieten, heißt es wei= ter, habe ihm nun ber Konig zu feiner Berantwortung auf brei Monate in allen feinen Landen ficheres Geleit fur feinen Leib und fein Leben zugefagt. "Wir wollen ihm ba= her", wird am Schlusse hinzugefügt, "zu folcher feiner Berantwortung und Ausführung ben Tag und bie Dablitatt auf ben elften bes tommenden Monats December in un= ferer Stadt Krems angefest und benannt haben, also bag er baselbst auf solchem Tage gewißlich erscheinen und seine Berantwortung, wie Wir ihm diese auflegen, ohne Unfere ober irgend anderer Frrung, hinderung und Eintrag ausführen foll, boch alfo, bag er um Das, mas er nicht ausführen mochte ober worin er unrecht befunden wurde, in bie Strafe Unferer Gnabe und Unanade gestellt merbe und biefelbe, abgefehen von dem Geleite, ju bulben, auch fur fein Entweichen nach Unferem gnabigften Gefallen genugfame Berficherung zu thun schuldig fein foll." \*)

Mit diesem königlichen Geleitsbriefe stellte sich Rahianer, wie ihm befohlen, in der Mitte des Decembers auf dem vom Könige berufenen Landtage zu Krems. Die Bersammlung war zahlreich besucht theils von kriegskundigen

<sup>\*)</sup> Diefer Geleitsbrief, b. Grat 26. Novemb. 1537, in Absichift im geheimen Archiv zu Konigsberg.

Hauptleuten, theils von königlichen Rathen. Am 11. Decemb. überreichte Kahianer seine schriftliche Vertheibigung, bie der Versammlung vollständig vorgelesen ward und worauf er selbst auftrat, in wenigen Sägen sich dahin erklärend: die Hauptursache des bedauerlichen Abzuges des Heeres aus dem Lager sei der Proviantmangel gewesen; der Abzug sei mit allgemeiner Zustimmung beschlossen worden, aber so unordentlich ausgesührt, daß daraus eine allgemeine Flucht erfolgt, er jedoch in solcher keineswegs der Erste gewesen seiner Verratherei aber, welche man ihm vorgeworsen und wovon der gemeine Hause spreche, werde man ihn nicht übersühren können.

Seche Tage warb über Ratianer's Bertheibigungsschrift und seine munbliche Erklarung verhandelt; allein beibe fchienen weber ben versammelten Sauptleuten, koniglichen Rathen und Rechtsgelehrten, noch auch bem Konige felbst zur Rechtfertigung irgendwie genugend. Letterer erließ baber am 17. Decemb. eine Declaration über ben Erfolg fowol biefer als ber fruberen Berhanblung auf bem Lanbtage ju Gras. Darin bieß es zunachft: Ratianer's Entschulbigung habe bem Ronige burchaus nicht genügt, in Betracht, bag es ihm als bem oberften Sauptmann in keiner Beife geziemt habe, biefer feiner Sauptmannschaft nach fein untergebenes Rriegsvolf zu verlaffen. Darum muffe ber Ronig Ratianer's eigener Bewilligung zufolge und "weil es auch eine Eriminalsache betreffe, bie ein Crimen laesae Maiestatis mare", um feiner ficher ju fein, fich an feine Perfon halten. "Damit nun aber fich niemand eines unbilligen Rechts zu bestagen habe, so wolle ber Ronig bem Ratianer zugeben, bag er in ben bestimmten brei Monaten feine

Entschuldigung nochmals vorbringe. Wosern er bies aber in bestimmter Zeit nicht thun werde, so wolle ihm dann ber König einige von den Land und Hofrathen zuordnen und ihn hernach durch den königlichen Kammersiscal rechtzlich anklagen lassen, ihm dabei jedoch alle hülslichen und rechtlichen Mittel und Wege zu seiner Vertheibigung zuzgestehen.

In Betreff ber Berhandlung uber bie andern Sauptleute auf bem Tage ju Gras adb ber Ronig ben Befcheib: ba es bem gewesenen Kelbmarschall Nikolaus von Thurn nicht geziemt habe, fich vom Rriegsvolke zu entfernen, qu= mal weil der oberfte Sauptmann nicht vorhanden gewesen, To folle ber konigliche Sofmarschall fich feiner Derson verfichern (was alsbalb auch geschah), bamit er sich binnen Monatofrift beim Konige vollkommen genugend verantworte und rechtfertige. Des Grafen Albrecht Schlick Sache, ber bas bohmische Kriegsvolk geführt, wolle ber Konig, ba er keine Rathe aus Bohmen bei fich habe, bis zu feiner Unfunft in Bohmen aufschieben, um bort feine Entschuldigung Beil, mas Sans Ungnab betreffe, ber zu vernehmen. Ronia befinde, bag er fein untergebenes Rriegsvolf, bie Steierer, auf den Plat, wohin er beschieben worden, geführt habe und bort mit feinen aufgerichteten Kahnlein geblieben fei, bis ihn ber Feldmarschall von ba abgerufen, fo gefalle und genuge bem Ronige Bans Ungnab's Entschuldigung und er befehle bemnach ernstlich und gebiete bei Bermeibung ungnabiger Strafe, ihn beshalb in Worten und Werken unbelaftigt zu laffen. - Diefer Bescheid bes Roniges warb offentlich in ber Tagesversammlung in Gegenwart bes Tochtermannes Ragianer's bes Freiherrn

Ulrich von Epsing und anderer naher Verwandte und Freunde vorgelesen. \*)

Wie nun bereits Graf Albrecht Schlick und ber Keld= marschall Nikolaus von Thurn im Gefangniß fagen, fo erfolgte jest auch gegen Ratianer ein koniglicher Berhaftsbefehl, worin Ferbinand erklarte: ba bes Ragianer's Sache eine peinliche sei, die ein Crimen laesae Maiestatis in sich faffen mochte, und worin nach allem Recht und Gebrauch teine andere Caution, Burafchaft und Sicherheit außer genugenber Berhaftung ber Derson ftattfinden konne, fo fei ber Konig ...nach Recht, Billiafeit und Nothwendigkeit verursacht morben, nach feiner Derfon zu greifen und biefelbe bis auf weitere Berhandlung in Berwahrung zu bringen". Binnen brei Monaten folle Ratianer eine genugenbe Berantwortung liefern. Gefchehe bies in folder Frift nicht, fo werbe alebann ber Konig burch feine Rammerprocura= toren por einer Angabl bagu verordneter Rathe einen gerichtlichen Proces instruiren laffen, bem Ratianer aber bie nothige Beit geftatten, feine Berantwortung und Ginrebe, wie fich gebuhrt, anzubringen; fei bann die Sache gefchlof= fen, fo wolle ber Ronig ben Proces berathen laffen und "barauf ein Urtheil fallen und barin handeln, wie fich aebuhrt und Recht ift". Enblich fügte ber Konig noch hingu, baß, obgleich bie Sache ein Crimen laesae Maiestatis in fich fchließe und also fur Rabianer die Strafe und ber Berluft feines Leibes und Gutes barauf fteben mochte, mittler

<sup>\*)</sup> Diefe "Declaration zu Krems publicirt" befindet fich im geheimen Archiv zu Konigsberg.

Beit seine Guter burch Niemand angetastet werden, sonbern unverändert und unberührt bleiben follten. \*)

In Folge bieses Befehls ward Kahianer nach Wien gebracht und bort in der königlichen Hofburg in strenger, jedoch anständiger Haft gehalten. Auf die Strenge des Königes wirkte, wie es scheint, vorzüglich auch seine Schwesster, die Erzherzogin Maria, ein, denn als der Kaiser, wie erwähnt, sich für Kahianer verwandte, fand sie dies sehr befremdend, da dessen Sache keine Gunst verdiene. Die Anklage der Beleidigung der Majestät, welche Ferdinand wiederholt hervorhob, sehte schon jeht Kahianer's Freunde in nicht geringe Besorgnis. "Wie ich von Herrn Hierornymus von Lasky gehört", schried damals schon Nikolaus von Nikschis an den Herzog von Preußen, "so werden Rahianer und Graf Schlick schwerlich aus der Sache kommen, wenn es Gott nicht sonderlich schiekt."

Mehre Wochen saß Katianer in fester Haft, ohne baß man sich vorerst weiter um ihn zu bekummern schien. Da gedachte er der schweren Kriegsmuhen der frühern Zeit und alles dessen, was er damals in Liebe und Treue für sein Baterland und seinen König gethan; er ergriff die Feder und wandte sich an diesen in einem slehentlichen Bittschreiben. "Auf Ew. königt. Majestät gegebenes Geleit", schrieb er ihm, "bin ich hierher zu Ew. Majestät als meinem einizgen allergnädigsten Herrn gekommen; ich din jedoch nicht so gar ohne Sinn und Vernunft gewesen, daß ich mich, wenn ich irgend eine verrätherische, unehrbare Sache an mir hätte, auf ein solches Geleit vor Ew. Majestät gestellt

<sup>\*)</sup> Der obige Berhaftsbefehl Ferdinand's in Abschrift im gesheimen Archive zu Königsberg.

haben murbe. Ich habe die Geschichte bes Buges, so viel ich in der Gile vermocht, aufs furzeste angezeigt, jeboch viele beschwerliche Stude und Artikel ausgelaffen, befonders baf ich mit bloffem Schwerte bie Kliebenben im Abzuge aufzuhalten gewagt habe; barüber konnen viele ehrliche Leute verhort werden, und vieles. Underes mehr, in ber Hoffnung, ich mochte in ber Ausführung ber Sachen Allen wieber ins Gebachtnif fommen. Ich habe auch ben Troft gehabt . Em. Majeftat murben an meinem Berichte ein autiges Genugen haben. Wenn aber barin etwas nicht lauter genug und zweifelhaft mare, fo bin ich erbotig ge= mefen und bin es noch, daffelbe lauterer und wie mir es Em. Majestat auferlegt haben murbe, auszuführen und unzweifelhaft zu machen. Mir ift jeboch noch nichts vorge= halten worben, was Em. Majestat in meiner Entschulbi= aung abginge und mas ich nicht zu vervollständigen mußte. Ich habe auch bewilligt und es ift ein meinem Geleite auch gemelbet, baf ich fur mein Entweichen nach Em. Maieftat Befallen genugende Versicherung zu thun schuldig fein folle. Diese Berficherung ift mir nicht vorgehalten worden, obgleich ich fie zu thun erbotig bin.

Nun bin ich von Ew. königl. Majestat Verwalter bes Hofmarschallamtes und bem Hauptmann ber Hartschierer ins Gefängniß genommen worden und werde so wie Einer, der flüchtig und nicht angesessen ist, gehütet. Allergnabigster König! Ich bin der tröstlichen Zuversicht, wenn ich auch ohne alles Geleit zu Ew. Majestat gekommen ware, Ew. Majestat wurden als allergnabigster und milber König meine Sache, die ich in keiner Bosheit, mit keinem bosen Stucke, sondern aufs allertreueste, so viel mir immer mögslich gewesen und ich es verstanden, geubt habe, verhandelt

haben, und wenn gleich auch burch meine Ungeschicklichkeit, bie ich Ew. Majestat ja oftere angezeigt, irgend etwas vermahrloft mare, folches mit Gnaben aufnehmen und meine vielfaltigen, fleißigen, treuen, mubevollen, beforglichen und redlichen Thaten und Dienste bebenten in ber Beit, als Em. Majestat zum ersten Mal nach Ungarn zogen und als ich bernach Em. Majestat Wibersacher in Ungarn geschlagen und gang aus bem Lanbe gejagt, fobaf es an mir nicht gemangelt, bas gange Ronigreich einzunehmen. ber Mangel gelegen, wiffen Em. Majeftat mohl. In ber Beit ferner, ale ber Raifer von Wien abzog und Gran belagert warb, ba haben Ew. Majestat, weil baran alle Bohlfahrt Em. Majestat, ber Abfall bes Landes Ungarn und vielleicht noch Mehres abhing, mich mit hohem und and= bigem Bitten und Begehren ermahnt, ich folle bas Befte thun, um Gran zu retten, Em. fonigl. Majeftat wolle bas ewia gegen mich und alle meine Freunde mit großer Gnabe erfennen und nimmermehr vergeffen. Wie oft habe ich fonft meinen Leib fur Em. Majeftat gewagt und alle Beit, ich mag es mit Bahrheit fagen, ritterlich und redlich gehandelt. Ew. Maiestat aute Treue und nubliche Dienste erzeigt, auch als ich von Em. Majestat Gewalt und Befehl gehabt, Lande und Leute zu vertheibigen, barin Em. Majeftat Ehre und Wohlfahrt boch bebacht und alle Beit als ein treuer Mann gehandelt. Go wolle benn Em. Majes ftat mich jest folche treue Dienste und ihrer alleranabigften Berheißung genießen laffen und um folcher meiner Ungefchicklichkeit, die ich aus keiner Untreue ober Bosheit begangen, wenn ich sie ja begangen hatte, begnabigen und mit feiner Strenge gegen mich armen, Em. Majeftat willis gen, guten Diener verfahren.

So rufe ich benn Em. fonial. Majestat, meinen alleranabigiten herrn um Gottes willen an, Ungnabe und Born gegen mich zu milbern, mich folder hohen und troftlichen Berheifung hierin wirklich genießen zu laffen und zu gebenten ber Gnabe und Barmbergiakeit Gottes, ber wir burch feine Lehre, bamit wir barmbergig feien, theilhaftig fein mogen, und folche Gnabe und Barmbergiafeit bitte ich allein in ber Sache, die ich mit Ginfalt ober Ungeschickliche feit übersehen habe, bamit ich mit Ew. Majestat, meinem einigen herrn, nicht rechten burfe um Das, womit ich Em. Majestat beleidigt baben mochte. Wer aber anders von mir, um welche Sache es auch fei, zu fprechen batte, ober wofern einige Berratherei und bofe Sachen, die burch Eigennut ober um Neib und Saffes willen burch mich begangen feien, vorgebracht murben (mas mit Babrheit nimmermehr geschehen fann), barin begehre ich feine Gnabe und Barmherzigkeit. Sofern ich jeboch folche Gnabe, wie oben gemelbet, nicht erlangen mochte, was ich indeß nach Em. Da= jestat vielfaltigen, troftlichen Berbeifung nicht hoffe, fo ift nochmals mein allerbemuthigstes Rufen und Bitten zu Gott und Em. Majestat um Gottes und ber Gerechtigkeit willen. Em. Majestat wollen meine Cache por friegsverstanbigen. ritterlichen und unparteiischen Leuten erkennen laffen, ob ich bas verschuldet habe, bag ich gefänglich eingezogen worben ober Weiteres mit mir gehandelt werben foll, wie ja benn foldbes einem gemeinen Außenechte, ber Em. Majeftat ober ceinem anbern Beren nie zuvor einen Dienst gethan, zugestanden wird, bag gemeine Rnechte bas Urtel über ihn geben. Ew. Majestat wolle auch anabigst bebenten, bag bies eine purlautere Rriegshandlung ift und ich mich nicht anders als ein Rriegsmann burch Rriegsleute rechtfertigen laffe.

Was bann Gott und bas Glud wirken, barin muß ich billig Gehorsam leisten.

Bu foldbem Rechte bitte ich burch Gott mich auf freien Rug feben zu laffen und aus biefem Berhafte zu erlebigen. So erbiete ich mich laut meines Geleites genugende Berficherung zu thun, bei bem Rechte zu erscheinen und nicht bavon zu weichen, namlich alfo, bag ich alle meine Pfleger und Amtleute geloben und schworen laffen will, bag biefelben, fofern ich entweiche und bem Rechte nicht Gehorfam leifte. alsbann meine Schloffer und mein Ginkommen Em. Majestat ober wem es Em. Majestat befehlen murbe, ab= Wofern bies nicht genügt, so will ich meitreten follen. nen Better, Berrn Sigismund von Berberftein, Freiherrn, permogen, bag er neben mir mit 16,000 Gulben, bie er auf vier Pfanbichaften hat, in Magen wie ich verburge. Wenn auch bas nicht fur genugend angesehen wird, fo erwarte ich von Em. Majestat nach Ihrem Gefallen ben Weg und bas Mag folder Berficherung, bamit bie Worte bes Geleites und meines Erbietens geltenb bleiben.

Dann bedarf ich auch zu solchem Rechte alle Berichte und Entschuldigungen der obersten Hauptleute und Befehlsehaber, die Ew. Majestät vorgebracht sind, damit ich Das, was sie wider mich angesührt, verantworten mag. Es ist serner nothwendig, daß Ew. Majestät mir anzeigen lassen, was ich zu meiner Entschuldigung nicht, wie es nothig ist, ausgesührt habe oder zu beweisen schuldig sei; daß ferner Ew. Majestät mir die Ursachen gnädig eröffnen wollen, warum ich ins Gefängniß genommen din, damit ich alle meine nothbürstigen Zeugen zu ewigem Gedächtniß verhözen lassen möge, auch daß Ew. Majestät mir unparteiische Commissarien dazu verordne, auf daß ich in meinem Rechte

nicht verkurzt werbe. Ew. königl. Majestät wolle endlich in dem Allen auch bedenken, daß solcher Unfall mir nicht allein zugestoßen, sondern auch vielen Andern mehr begegenet ist, und meine treuen Dienste gegen dieses Bersehen und Bersaumniß, wenn ich sie je verschuldet haben möchte, gnäbiglich compensiren und vergleichen. Bermag ich dann Ew. Majestät noch zu dienen, obwol ich mich zu solchen großen Sachen nicht für geschickt ansehe, so will ich es treulich thun, ohne meinen Leib und Leben zu schonen, und so wolle mich Ew. Majestät unterthänig in Besehl haben.

Em. konigl. Majestat

unterthaniger und gehorsamer flagenber Diener

Rasianer." \*)

Rahianer vertraute noch immer barauf, die Wahrheit werde bei Ferdinand über die Verleumdungen seiner Feinde und Misgonner obsiegen. Er erwartete mehre Wochen mit Sehnsucht des Königes Entscheidung und die Erfüllung seiner Bitte. Allein wir hören nicht, daß von Ferdinand irgend etwas für die gerechten Wünsche und Ansprüche des Gefangenen geschehen sei. Dieser wandte sich jest um Fürsprache an seine Freunde, vor Allem an seinen Verwandzten, den Freiherrn Sigismund von Herberstein, auch an den Palatin von Siradien, Hieronymus von Lasky, der selbst auch auf dem Tage zu Krems zugegen gewesen war. Dieser eilte auch sich won Kerberstein an den polnischen Hof,

<sup>&</sup>quot;) Diese Supplication Rasianer's befindet sich in einer boppelten (jedoch nicht ganz gleichlautenden) Abschrift im geh. Archiv zu Köniasbera.

um bes Königes Sigismund Verwendung für Kahianer's Befreiung in Anspruch zu nehmen. Lasty war so voll Eiser für Kahianer's Sache, daß er, wie Nikolaus von Nibschie berichtet, "noch in der Nacht, als er in Krakau angekommen war, drei Stunden vor Tag zu diesem eilte, ihn noch schlafend im Bette traf und ihm noch gestieselt und gespornt erzählte, daß Kahianer gesänglich eingezosgen sei".

Um polnischen Sofe und unter ben vornehmsten polnischen Hofleuten erregte Rabianer's Schickfal auch bie allgemeinste Theilnahme. Der Konig, beffen Gohn Gigismund August und selbst bie Ronigin beschloffen alebalb, fich beim Romifden Konige fur Ratianer's Begnabigung zu verwenden. Der gewandte Hofmann Nikolaus von Ribschit (benn um biefen hatte Sigismund von Berberftein ausbrudlich gebeten) sollte fich nach Wien begeben, um bei Ferbinand Gnabe fur ben Gefangenen auszuwirten. \*) Berberftein hatte bem polnischen Sofe außer anbern Berichten über Rasianer's Schicksal auch bessen Bertheibigungsschrift zugefandt, mit ber ausbrucklichen Bitte. fie bem Nikolaus von Nibschit zur Berathung barüber mit anbern gelehrten und friegskundigen Mannern mitzutheilen. De nun Biele ber Meinung waren, man fonne Ratianern, menn kein Beweis einer Berratherei vorliege und er bie Klucht auch nicht angefangen habe, in keiner Beise eines Crimen laesae Maiestatis beschulbigen, wenngleich er auch mit geflohen und baburch großer Schaben verursacht fet, fo fandte Nikolaus von Nibschit, ehe er abreifte, bie Ber-

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Nikolaus von Ribschit an Herzog Albrecht von Preußen, b. Krakau Sonnt. vor Rativit. Chrifti 1537.

١.

theibigungsschrift auch an ben herzog Albrecht von Preufen, auf bessen Urtheil in Kriegssachen man überall Gewicht legte, weil er mit dem Kriegswesen sich immer viel beschäftigt hatte. Er bat ihn um seine Reinung, ob unter den Umständen, die auf dem ganzen Kriegszuge besonders wegen des Proviantmangels und der Uebermacht der Feinde obgewaltet, Kahianern mit irgend einem Grunde ein Crimen laesae Maiestatis zur Schuld angerechnet werden könne, da in der Sache von Verrätherei, Arglist u. s. w. gar nicht die Rede sei. \*) Bevor indeß der Herzog sein Urtheil aussprechen und Nibschift seine Reise, die er absichtlich wegen der strengen Kälte etwas verzögerte, antreten konnte, hatte sich bereits das Schicksal Kahianer's in Wien ganz anders gestaltet.

Ratianer wandte sich im Anfange des Jahres 1538 noch einmal mit einer Borstellung an den König Ferdinand, worin er ihm zuerst abermals seine vielsachen, ihm früher geleisteten Dienste in Erinnerung brachte, in denen es ihm, wo er als Oberster gehandelt, "mit Gottes Gnade immer und allwege glücklich ergangen sei, nie, Gottlob, einen Spott oder eine Schande erlitten und nie eine Flucht gethan habe"; Alles, was ihm der König empsohlen, Land, Leute, Geschütz u. s. w., habe er stets treutlichst in Acht genommen und darum auch bei allen christlichen Kursten, auch selbst bei den Ungläubigen einen ehrlichen Namen überkommen. Als ihn nun jüngst der König als obersten Feldhauptmann in den windsschen Landen mit der Eroberung und Sicherung der Grenzen beauftragt (wozu er selbst sich nicht tückerung der Grenzen beauftragt (wozu er selbst sich nicht tücker

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Rikolaus von Ribschie an ben herzog von Preußen, b. Arakau Mittw. nach beil. brei Konige 1538.

tig genug gefühlt, jedoch auf des Königes Ersuchen dem Amte sich habe unterziehen mussen), da habe er dem Könige und dessen Räthen lauter und klar genug angezeigt, was überhaupt zu einem solchen Feldzuge nothwendig sei und was er insbesondere bedürfe, um sich der Drau zu bemächzigen und diesen Strom zu beherrschen, denn ohne dies habe man schwerlich hoffen dürfen, das heer mit dem nörthigen Proviant zu versorgen; er habe es damals auch an Rath und Anschlägen nicht sehlen lassen, wie dies durch Schisse und Klösse nicht sehlen lassen, wie dies durch Schisse und Klösse nicht werden ausgeführt werden könne. Es sei auch Alles, wie es die Noth ersodert, beschlossen, aber nichts ins Werk gestellt worden. Er habe dem Könige mehrmals deshalb geschrieben und ihn gemahnt, aber jedesmal nur den Besehl erhalten, den Kriegszug anzutreten.

Kerner ftellte er bem Ronige por, wie nachtheilig feine Unordnung einer breifach getheilten Befehlshaberschaft gewesen sei. "Ew. Majestat haben mich nicht bei ber oberften Felbhauptmannschaft bleiben laffen, sonbern brei Regis mente und brei Dberfte angeordnet, nämlich herrn Albrecht Schlick über bas bohmische Kriegsvolk, ber benn in allen Sachen die vorderfte Stelle gehalten, ben herrn Ludwig Betrp als Oberften ber ungarischen und windischen Lande, fodaß ich allein bes nieberoftreichischen Kriegsvolks Dberfter, wiewol ich ber windischen ganbe Ramen gehabt, geblieben bin. Den Beiben habe ich nichts zu befehlen und zu ge= bieten, sonbern wir haben uns nur miteinander zu berathfchlagen und zu vergleichen gehabt, nur etliche Punkte ausgenommen, bie mir Em. Majeftat insonderheit zu handeln auferlegt und befohlen haben. Ich habe Em. Majestät bamals geschrieben, bag mir so viele Oberfte unnut schienen; weil es jeboch Em. Majeftat fo haben wollten, habe ich es geschehen laffen muffen. Nun ift es ja flar am Tage, daß burch viele hirten felten etwas wohl gehalten wird und bag, wenn ein Saus auch eine Deile Wegs lang mare, es boch an einem Wirthe genug ift. Wenn nun wirklich ein Schaben erfolgt ift, wie kann ober foll ich allein bie Schulb bavon tragen? Dies betrachtet, bag ich nicht allein Dberfter über alles Bolk gewefen und bag ich vormals, wenn ich über Em. Majeftat Beer bie alleinige Befehlshaberschaft gehabt, folche boch nie mit Schaben ober Schande geführt, wie kame ich jest bazu, bag ich alle Laft bes ungludlichen Abauges tragen foll, ber boch gemeinsam berathen und beschlossen worben, zumal ba kein Mensch auf Erben mit Grund fagen tann, bag bei foldem Abzuge burch mich bofe, boshaft, verratherisch, eigennütig, unreblich ober zaghaftig gehandelt worden fei."

Rahianer bittet baher ben König nochmals slehentlich, er möge die Ungnade gegen ihn fallen lassen, von der gerichtlichen Verhandlung gegen ihn abstehen, seine wahrhafte und gegründete Verantwortung gnädig annehmen und sich daran genügen lassen. "Denn", fügt er hinzu, "ich hosse zu Gott, es darzubringen, daß ich an der Schwächung und der Hungersnoth des Kriegsvolkes keine Schuld habe, daß das Verlassen des Geschützes auch nicht von mir allein, sondern nach gemeinem Rathe aller drei Regimente beschlossen und daß mir von den Hauptleuten und dem Kriegstathe auch zugesagt worden sei, man wolle mich wegen des Verlassens des Geschützes dei Ew. Majestät mit verantworten helsen, und wenn Ew. Majestät das Geschütz bezahlt haben wollte, dies bei den Landen zu bewirken."

Betreff ber Unklage, bag er aus bem Beere heim-

tich und zur Unzeit abgezogen sei und es boswillig verlassen habe, sei er unschuldig und auch hierin solle ihm nichts Unehrliches und keine Untreue zugemessen werden können. Da er den Grafen Lodron an der Brücke, wie diesem besohlen gewesen, nicht gefunden habe, nur ein geringer Theil der Reiter noch bei ihm gewesen sei und er die übrigen selbst mit entblöstem Schwerte nicht habe zurückhalten können, so habe er sich durch langes Verharren dem Feinde nicht in die Hände geben wollen, zumal bei dem Ungehorsam, der Unordnung und Flucht des größten Theils des Peeres; allein er sei keineswegs entslohen und das Heer verlassend entronnen, sondern habe "mit vielen guten, ehrslichen Hauptleuten den genöthigten Abzug öffentlich nehmen müssen; also hosse er auch dadurch keine Ungnade und Strafe verschuldet zu haben".

Ratianer bittet barauf ben König, ben Erbichtungen und Verleumbungen keinen Glauben zu schenken, bie, wie er erfahren habe, vielsach gegen ihn ausgebreitet wurden. "Mir ist seit der Verhandlung zu Krems vorgekommen, es solle Ew. Majestät vorgetragen worden sein, ich hätte mit dem Proviantmeister Gemeinschaft und Gewinn am Proviant gehabt und deshalb verboten, daß kein Proviant über die Drau und von andern Orten her dem Kriegsvolke zugeführt werden solle, wodurch die Hungersnoth verursacht worden sei; daß ich serner mit den Feinden und Ungläubigen in Gemeinschaft gestanden, allerlei Unterredungen geshabt und mich gerne in den Dienst eines andern Herrn babe begeben wollen" u. s. w.

Um alle biese Anklagen grundlich widerlegen und seine Berantwortung und Vertheibigung genügend ausführen zu können, legt endlich Kahianer am Schluffe seines Schreis

bens bem Konige folgende Bitten por: por Allem moge biefer ibm biejenigen Dunfte anzeigen laffen, worin seine früber eingereichte Bertbeibigungsschrift ibm noch zweifelbaft und ungenügend erschienen fei; ferner moge ber Ronig ibm auch bie Berichte und Bertheibigungeschriften ber anbern oberften Samptleute zustellen laffen, bamit er fich in feiner Berantwortung barnach richten konne, zumal ba biefe Samptleute auch feine Bertheibigungeschrift empfangen batten; sobann moge er, ba viele Artifel in feiner Berantwortung burch lebenbe Beugen bewiesen merben mußten, umverbachtige Commiffarien in Deftreich, Steier, Rrain und Rarnten anordnen, welche bie Beugen, die er nennen werbe, vorfodern und gebührend verhören könnten; ebenso moge er an die Capitane in Ungarn, Rroatien, Agram und an ben Rath in ben minbischen Landen einen offenen Generalbefehl ergeben laffen, bag fie bie von ihm zu nennenden Beugen ben Commiffarien zum Berbore ftellten. Enblich fchlieft Ratianer fein Schreiben mit ber Bitte: ber Ronig moge ihn, um folche Beugenverhore einzuleiten, "gegen genugfame Berfchreibung und Berficherung" aus feiner Gefangenichaft entlaffen, \*)

Es gingen mehre Wochen vorüber, ohne baß Ratianer eine seiner Bitten erfüllt sah; auch bis zum 19. Januar hatte sich sein Schicksal noch nicht günstiger gestellt. Er schrieb an biesem Tage seinem Schwager, bem Freiherrn von Hofmann, einem ber Rathe bes Königes: er habe an alle Orte geschickt, um gelehrte und geschickte Personen zu erlangen; er hoffe, wenn vom Könige bie Commissarien

Luch biefes Schreiben Rabioner's, ohne Datum, befindet Abschrift im geh. Archiv zu Königsberg.

nur zum Berhore ber Zeugen verordnet wurden, die Sache werbe auf guten Weg kommen; er wunsche freilich bes Rechtsganges, so gerecht er auch sei, lieber überhoben zu sein, benn er trage Sorge, es werbe Etlichen, welche jetz wider ihn freien Mund führten, nur zum Nachtheile gerreichen. \*)

Much biefer Wunsch ward Ratianern nicht erfüllt. Es batte ebensowenia Erfolg, bag die Stanbe von Rrain und Slavonien fich fur ihn und ben gleichfalls gefangen gefetten Lubwig Betry bei Kerbinand verwandten, benn biefer blieb fest bei feinem Entschluffe, fofern Ragianer nicht feine vollige Schulblofigfeit barthun tonne, ben Weg bes ftrengen Rechts gegen ihn verfolgen zu laffen. Dabei mar fur biefen allerbings um fo mehr bas Schlimmfte zu befürchten, weil man am hofe Ferdinand's einmal bie Unficht gefaßt batte, bag bie Sache als ein Crimen laesae Maiestatis betrachtet werden muffe ober boch wenigstens tonne, benn wenn fich beim Konige felbst ber erfte Born mittlers. weile auch etwas gemilbert batte, fo wirkten an feinem Bofe boch noch viele Personen von Ginflug mit allem Gifer für Katianer's Bestrafung, sobaf ber Freiherr Sigismund von Berberftein von Wien aus einem Freunde melbete: "er konne fich jest in herrn Ragianer's Sache nichts Gutes mehr vertroften." \*\*)

Bis in die letten Tage bes Januars 1538 hatte Ratianer vergebens auf eine königliche Entscheidung gewartet. Sett glaubte er vorauszusehen, daß auf bem vom

<sup>\*)</sup> Bucholt V. 105.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes Jobst Diez an herzog Albrecht von Preußen, b. Petrifan, 6. Marz 1538.

Könige eingeleiteten Wege fur ihn keine Rettung zu hoffen sei und baß alle Verwendungen fur feine Befreiung und Begnadigung ohne Erfolg bleiben murben. Er beschloß bacher, seinem Schickfale wo möglich selbst eine andere Wendung zu geben, ungewiß, wohin der Weg, den er einzusschlagen gedachte, ihn fuhren werde; er beschloß seine Befreiung.

Er bat eines Tages feine Bachter, fie mochten ihn in feinem Gemache nicht zu fehr ftoren, ba er fich viel mit Schreiben und andern Ungelegenheiten beschäftigen muffe. und es gelang ihm burch einige Gelbgeschenke, bie Bachter in einem etwas entfernten Gemache an ben Trinktisch zu feffein. Mittlerweile Schrieb er am 28. Januar an fei= nen Schmager, ben Freiherrn Christoph von Epsing: "Mein lieber Berr Schmager! Ihr feht, wie es mir geht und wie man von allen Orten auf mich fticht. Gott im himmel ift mein Beuge, bag mir Unrecht geschieht. Ich muß mich Gott empfehlen und mich in feinen Schut begeben, alfo in feinem Namen nur babin trachten, bag er mich in feiner gottlichen Barmherzigkeit beschüte, ob ich burch bie Gnabe Gottes auf bem Wege eine Milberung gegen bie konigliche Majestat erlangen mochte. Es gebe, wie Gott will. Ich schreibe beshalb herrn Ulrich, meinem lieben Sohn, \*) wie er fich halten foll, und bitte Euch gang freundlich, Ihr wollet es ihm zuschicken und ihm babei schreiben, daß er nicht minder so handele, als ob ich noch im Gefängniß ware. Ich bin auch barum nicht gewichen,

<sup>\*)</sup> Ramlich Schwiegersohn, Ulrich von Enging, ber Kahianer's Tochter Scholaftica zur Gemahlin hatte. Rach Engel IV. 52 ware Kahianer's Schwefter Ulrich's Gemahlin gewesen.

bak ich ihrer konial Majeftat ober beren ganben etmas que wiber ober rachfüchtig fein wollte, sonbern furmahr allein barum, bag ich meine Gerechtigkeit und mein Recht auf freiem Sug auszuwarten vermoge, benn ich will bies niraend flieben. Aber ich bitte Gott, bag er allen benen vergeben wolle, die fo unbillig an mir gehandelt baben. Ich will ihnen auch in dieser Stunde Alles vergeben, bek foll Gott mein Zeuge fein. Euch aber bitte ich als mei= nen lieben herrn und Schwager, Ihr wollet nebst Guerem Bruber bei ben ganden bermagen handeln, baf fie. ber Gnabe und Barmherzigkeit gebenkenb, mir burch bie konial Majestat nicht Unrecht thun lassen, ober baf ihre Majestat an meine Guter greife und Weib und Rind beleibige. Den mare ich betrubt; es ift an bem genug, mas an mir ergangen ift, Gott weiß, mit was Sug; bag mir nicht noch mehr Leid geschehe, woburch ich von meinem Baterlande und ben lieben Freunden gebrungen werben mußte. 3ch muß es Gott flagen und einem jeden ehrli= chen Manne. Also thue ich mich Euch allen empfehlen als benen, zu welchen ich mein Vertrauen habe. großer Furcht habe ich Gueres Brubers Buben bagu bringen mogen und ichicke ben mit Rug zu Guch binaus, bitte Euch gang freundlich, wollet ihn etwan etliche Tage verbalten, wie Ihr zu thun wisset, bamit ber arme Bube nicht etwa ins Gefangnif fomme. Gott weiß, bag ich mich jest von hinnen in große Fahrlichkeit mage; wenn ich aber aus bem Schlosse komme, so hat es barnach feine Noth. 3ch bitte Guch auch, Guerem Bruber bie Cache ju fchreiben und bag er, mas er mir fchreiben will. gen Sobech ober meiner Gemablin fcbicke; ba wirb man Bift. Zafdenbuch. Reue Folge V. 10

mich wol zu finden wissen. Desaleichen wollet auch bem Berrn Sigismund von Berberftein fchreiben; ich' bente aber, er wird mit mir gar ubel zufrieben fein. 3ch bitte Euch freundlich, laffet ihn wiber mich nicht gurnen, benn er und Ihr habt gesehen, wie man mit mir umgegangen ift. Sab's jeboch als ein Mensch nicht anbers erbenten mogen und habe es gethan aus feiner Buberei ober aus Furcht meiner Entschuldigung, sonbern allein wegen ber unverbienten Unangbe. Gott fchick's zum Beften. pfehle mich allen ehrlichen, auten Freunden und Gefellen, von benen ich herglich will Abschied genommen haben, mit ber Bitte, baß sie mich an gelegenen Orten ber Unmahr= heiten, so viel ihnen moglich ift, verantworten; bas will ich mit meinem Leib und Sut zu verdienen befliffen fein als meinen lieben herrn und Freunden. Ich bitte Euch. fo Gott über mich gebote ober mir ein Unfall zustanbe, fo gerreißet ben Brief, auch ben an herrn Ulrich besaleis chen. Ich empfehle Alles bem allmächtigen Gott."

Am folgenden Tage schrieb Kahianer auch an seinen Schwiegersohn, den Freiherrn Ulrich von Ephing, dem er meldete: aus mehren Briefen, die er seither aus Prag und andern Orten erhalten, sei ihm kund geworden, wie es jeht in seiner Sache stehe, was verhandelt worden sei und wie es mit ihm stehen werde. Er ersehe aus Allem, daß er gar wenig Trost oder etwas Gutes, sondern nur Gefahr und Nachtheil zu erwarten habe. "Deshald habe ich mich," fährt er fort, "im Namen Gottes bedacht, beffer eine Gefahr denn zwei zu überstehen, und will es was gen mit Gottes Huffe aus meinem Verwahrsam zu kommen. Ich bitte Euch auf das Vertrauen, welches ich auf Euch geseht, es gehe wie es wolle, zu Glück oder Uns

gluck, handelt, wie es einem treuen Sobne aufteht an feis nem Bater zu handeln, so viel Euch menschlich moglich ift. Laffet Euch ja nicht hinbern, wenn mir Gott auch aus meinem Verwahrsam hilft, bennoch Dilberung zu futhen, fammt allen, die barum ba find, und bittet naments lich bie Botschaft aus Polen, bag fie nicht minber beim Ronige um Gnabe anhalte und hanble, fobag mich berfelbe in Gnade bleiben laffe. Der Ronig foll fein bofes Stud bei mir finden, baf ich etwas Lafterliches, Berratherisches ober Berbachtiges gethan habe, sonbern ich habe all meine Tage gegen bes Koniges Lande treulich, ehrlich. wohl und aufrichtig gehandelt, was man nimmermehr anbers finden wird. Ich habe aus ben Schriften, die mir taglich unter bie Augen gekommen find, erseben, wie ber Konig gegen mich zu handeln sich vorgenommen hat. Es ift fein unvernunftiges Thier, bas ben Tob nicht flieht, vielmehr ift bas mir zu thun vonnothen. Go bente ich boch, bag folches nicht geschieht aus bes Roniges eigenem Gemuth, fondern wegen meiner Misgonner ungegrundete Anzeigen, Die sie taglich wiber mich in ihrer Ungerechtig= feit ausgeben, benn in bem Gefangnig kann ich nicht bagegen fein. Ich will mich bes Koniges Dienst nicht ent= gieben, sofern er mich anders nicht mit Gewalt bavon ftofft, benn jeber Unterthan flieht billig feines Berrn Born. Das Alles wiffet Ihr am besten an allen Orten vorzuhalten und zu verhandeln, ich komme bavon ober nicht. So mir aber Gott von bannen hilft, fo fchicket alle Schriften -meiner Gemahlin zu, die wird mich wol zu erfragen wiffen, es feien Schriften vom Konige, von Euch ober Unbern. 3ch will's verorbnen, bag man mir von Euch

alle Schriften zustellen' soll. Damit befehle ich mich und und alle Gott und lasset mich Euch empfohlen sein." \*)

Best bereitete Ratianer Alles ju feiner Flucht vor. Sein Gefangniß trennte eine bloße Wand von einer baneben liegenden Kanglei. In ber Racht vom 30. zum 31. Sanuar gelang es ihm mit Gulfe bes Dieners, beffen er im vorstehenden Briefe ermahnt, mahrend seine Bachter entfernt forglos schliefen, die Wand unter feinem Bette zu burchbrechen und so fich Eingang in die Ranglei Von da foll er sich vom Kenster burch zu verschaffen. Stricke, die ihm eine pornehme Dame in filbernen Klaichen zugeschickt hatte, in ben Schlofgraben bingbgelaffen baben, wo Pferbe zu feiner Klucht bereit ftanben. Go gludte es ihm aus bem Schlosse und ber Stadt in ber Racht zu entkommen \*\*). Wohin er entflohen sei, mußte lange Beit fein Menich. Ginige Tage nachher überfandte ein Monch dem Freiherrn Christoph von Enging zwei Briefe Ratianer's an ben Ronig, um fie biefem einhandi= gen zu laffen. Rasianer bat barin um Gnabe und Berzeihung, melbend, bag nur des Konigs fortbauernde Unanade ihn zur Flucht gebrungen habe, "benn billig muffe ein Diener feines Berrn Born entweichen." Dabei erbot er sich, er wolle bem Konige, sobald ihn dieser wieder zu Gnaben annehme, 4000 Mann brei Monate lang auf

<sup>\*)</sup> Die beiben Schreiben Kahianer's an Chriftoph und Mrich von Enging, b. Wien am 28. und 29. Jan. 1538, befinden fich in Abschriften im geh. Archiv zu Königsberg.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes Jobst Diez an herzog Abrecht v. Preufen, b. Petrikau, 6. Marz 1538; vgl. Bucholt V. 105, nach Isthuanfi 217. Jovius 198.

seine Kosten unterhalten. In einem andern Schreiben hatte er sich auch an den erwähnten Rath und Botschafter des polnischen Königes, Nikolaus von Nibschis, mit der Bitte gewandt, er möge Alles anwenden, um ihm Gnade und Berzeihung auszuwirken.

Ferbinand befand sich bamals zu Prag, wo er bie Stande Bohmens zu einem Landtage versammelt hatte, um außer andern wichtigen Landesangelegenheiten auch die Anklage des Grafen Albrecht Schlick zur Entscheidung bringen zu lassen. Der Graf trat auf dem Landtage mit einer Vertheidigung seiner Sache auf, die nicht nur den Beisall der versammelten Stande gewann, sondern auch dem Könige so genügend schien, daß er ihn vorläusig von aller Schuld frei sprach, jedoch mit dem Vorbehalt, daß, wenn man noch einige Anschuldigungen gegen ihn in Ersahrung bringe, er sich auf die Vorsorderung des Königes ohne weiteres vor diesem zur Verantwortung stellen solle.

In benfelbigen Tagen, im Anfange bes Februars, war auch Nikolaus von Nibschiß in Prag angelangt, um bei Ferdinand im Namen seines Herrn eine Fürbitte zur Besfreiung und Begnadigung Kahianer's einzulegen. Da kam durch einen Eilboten die Nachricht von Kahianer's Flucht mit bessen lettem Schreiben an den König an, worin er diesem nicht nur noch einmal in kurzem das ganze Sachsverhältniß auseinandergeset, sondern auch wegen des Prosviantmangels, als der Hauptursache alles Unglücks, und wegen der daraus entstandenen Hungersnoth und Unordnung unter dem Kriegsvolke dem Könige selbst die Schuld beigelegt hatte. Dieser Vorwurf und Kahianer's Flucht regten dei diesem von neuem den höchsten Jorn und Unswillen auf. Es kränkte ihn dies kaft noch tieser, als ihn

bas Ungluck feines Kriegsvolkes gefchmerzt hatte. Dabei aber stiegen in ihm auch allerlei Besorgnisse auf. Er batte eben Nachricht erhalten, bag wieber bebeutenbe Scharen von Turken in Ungarn eingefallen feien, um fich Dfens zu bemachtigen, und es fei bei bem geringen Bi= berftand, ben fie finden murben, febr zu furchten, bag fie gant Ungarn übermaltigen mochten \*). Ratianer hatte mehrmals feine Berdienste um ben Konig und beffen Lande geltenb gemacht und im Gefühle berfelben um Gnabe unb' Berzeihung gebeten; aber er batte babei bem Ronige auch einigemal zu verstehen gegeben, ber fortbauernbe Rachzorn beffelben und die Berleumdungssucht seiner Keinbe moch ten ihn zu ben außersten Entschlussen bringen. Best ba er Alles aufs Spiel gesett, fich zu Allem erboten hatte, mas feine Rrafte irgend vermochten, ohne bennoch Gnabe zu finden, jest konnte in ihm die Rache erwachen, er konnte zu den Turken entflieben und burch seine Renntniß ber Landesverhaltniffe, feinen entschloffenen Muth gerabe unter ben eben obwaltenben Umftanben in Ungarn bem Ronige viel Unheil bereiten. Manche riethen biefem baber, er moge jest Onabe fur Recht ergeben laffen. Much Nikolaus von Nibschis, ber in Prag Kapianer's Bittschreiben an ihn empfangen hatte, versuchte beim Ronige Beanabigung zu bewirken, ihm porstellend, wie rathsam es unter diesen Umftanden fei, Katianer's Unerbieten in Betreff ber 4000 Susaren, die er fur ihn aufbringen wolle, anzunehmen, zumal ba Ratianer auch bahin mit wirken tonne, bag bie Lande Steier und Rrain burch eine Bei-

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Rifol. v. Ribschis an ben herzog v. Preusfen, b. Prag, Mittw. nach Lichtmes 1538.

Reuer ben Berluft bes Geschubes und anbern erlittenen Schaben wol vollig erstatten murben. Ferbinand schwankte und erwiderte, er wolle bie Sache naber erwagen. 216 fle indes wieder gur' Sprache kam, wies er ben ihm ertheilten Rath ohne weiteres gurud, erklarend: er merbe ben angeordneten Rechtsagna nicht aufheben und Rasianern burch ein Manbat auf ben Rechtstag vorladen; moge er erscheinen ober nicht, mas Recht fei, solle über ihn ergeben. Muf bas vorgestellte Bebenten, bag Rapianer zu ben Turken ober zu Johann Bapolpa entfliehen konne u. f. w., erwiderte ber Konig: "Wenn man recht thut, barf man weber Gott noch Menschen furchten." Un eine Beanadiaung war also nunmehr nicht zu benken. Manche besonnene Manner an Kerbinand's Sof misbilligten bie ftrenge Barte; auch Dibschit fchrieb barüber an ben Bergog von Preußen: "Man schaue gu, bag man unsern Beren Gott und bie Gerechtigkeit nicht fo gar überpoche. gar zu fpigig bricht auch gerne." \*)

Ferdinand ersieß hierauf eine offentliche Vorladung, nach welcher sich Kahianer an einem bestimmten Tage zur Gerichtsverhandlung stellen sollte. Es sollte nach altem Brauch eine Ritterbank besetz und ber Angeklagte durch ein s. g. Rittergericht gerichtet werben. Auch Nibschih erhielt auf Sigismund's von herberstein Betrieb von seinem Konige ben Auftrag, diesem Gerichte zu Gunsten Kahianer's beizuwohnen. Als indes Ferdinand die Nachricht erhielt, Kahianer habe sich nach Ungarn, Slavonien ober

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Rikol. v. Ribschis an ben herzog v. Preussen, b. Krakau, Dienst. nach Innocent 1538. Schr. bes Ludwig Diez an ben herzog, b. Petrikau, 6. Marz 1538.

Kroatien geflüchtet, erließ er schon am 4. Februar aus Prag an fammtliche Berwaltungsbeamte und Befehlsha= ber biefer Lander gegen Rationer einen Berhaftsbefehl. worin er sie anwies: wie bochst withtig es fur ihn und fein ganges Reich fei, sich "bes verworfenen Menschen und Majestateverbrechers", ber sich ohne 3meifel in ihre Lande fluchten und bort viel Unheil anrichten werde, bes gemeinen Besten wegen auf jebe mogliche Weise, sei es tobt ober lebenbig, wieber zu bemachtigen. Er gebot ba= ber, allen Eifer und alle mogliche Wachsamkeit aufzubieten, um ben gefährlichen Flüchtling auszukunbschaften, inbem er bemienigen, ber ihn aufgreifen und lebenbig ein= liefern werbe, bie Summe von acht bis zehntausent Gulben an Gelb ober Gutern, und wer ihn tobt einbringe, bie Balfte bieser Summe auf sein konigliches Wort verbieß, wobei er hinzufugte, bag, wer ihn gefangen genommen habe, nicht verpflichtet fein folle, ihn eher ju uberliefern, ale bie er bie genannte Summe felbst ober binreichende Verburgung ihres Betrages werde erhalten haben. Er versprach überdies, sich außer biefer Belohnung in jeber Weise erkenntlich ju beweisen, und benahm Jebem auch im voraus die Bebenklichkeit, bag aus ber Gefangennebmung "bes offentlichen Reinbes" fur feine Chre ober fei= nen Ruf irgend ein Nachtheil ober feiner Person irgend ein Schaben entstehen konne \*).

Ratianer hatte, wie verlautete, nachbem er aus Wiens Mauern entkommen war, einen Bauer aufgegriffen und biesen gezwungen, mit ihm bis in die Gegenden zu reiten,

<sup>\*)</sup> Der Berhaftsbefehl gegen Kasianer, b. Prag, 4. Febr. 1538, bei Buchols Urk. Bb. 277 — 278.

wo er bet Bege felbst kundig mar. Dort hatte er, um jebe Spur feiner Klucht zu verwischen, ben Bauer nieber= gestoßen und war bann Tag und Nacht weiter bis in eins seinet festen Schlosser, die er in Rroatien an der turkifchen Grenze hatte, gefluchtet \*). Dort aber mar fein Aufenthalt fur Ferbinand bochft gefahrlich, benn jene Schlof= fer waren fo trefflich gelegen und fo fart befestigt, bag ihre Einnahme faum moglich schien, und von bort konnte Ratianer, wenn fur ihn Gefahr brobte, jeben Lag über bie Grenze zu ben Turten, ober zu Zapolva fluchten \*\*). Ueberdies konnte in Rroatien, wo Ferdinand unter ben Bornehmern nur geringen Anhang hatte, ber Parteigeift burch Ratianer's Unsehen und Ginflug leicht machtig aufgeregt werben \*\*\*). Und bies geschah auch wirklich, benn kaum war Rasianer in Rroatien erschienen, wo ihm bie Grafen Nikolaus und Johann von Zrinn ihr festes Schloß Rofthanita am Kluffe Unna ale Aufenthalt einraumten, als bort Alles in neue Bewegung kam. Kast alle vornehme herren bes Landes, ber Bischof von Agram, Balentin Torof, die beiben Grafen von Bring, felbst zwei Bermaltungebeamte, Frang Ban und Krang Dahn, benen Ferdinand die Berhaftung bes Flüchtlings mit anbefohlen, und außer diesen mehre Undere traten mit Katianer in ein formliches Bundnig, worin fie fich gegenseitig bas eib=

<sup>\*)</sup> Wir erhalten diese Nadricht in einem Schreiben des heinz Gos von hertwigswalde an den herzog v. Preußen, d. Petrikan, Sonnt. am Tage Matthai 1538.

<sup>\*\*)</sup> Bericht bes Thurzo an König Ferdinand bei Bucholt a. a. D. 278.

<sup>\*\*\*)</sup> Budolt V. 105.

liche Versprechen gaben, daß Jeber bem Andern in Rothsfällen zu Gulfe stehen und Keiner ben Andern in irgend einer Sache verlaffen wolle.

Man ging aber balb noch weiter. Rasigner erließ an ben Richter und ben Rath ber Stadt Maram ben Befehl. baf fie meber einen ber beiben Bane von Rroatien. Deter Reglownth und Thomas Nabasby, noch beren Leuten ben Eingang in ihre Stadt gestatten sollten. Man wollte wiffen, Ratianer habe bem Richter von Maram ein Schreiben bes Rom. Roniges gezeigt, worin biefer ihm ben Auftrag ertheilt haben folle, nach gludlichem Musfalle bes Turtenzugs fammtliche herren in Rroatien enthaupten zu laffen, und biefes Schreiben habe er auch ben um ihn versammelten herren mitgetheilt und sie baburch umsomehr für sich gewonnen. Balentin Torok ließ Ratianern und ben Kroatiern bald auch die Nachricht bringen: Konig Iohann habe versprochen, bag ber Turke bie Lande Glavonien und Kroatien nicht mehr verheeren und gang Gpr= mien, Possega und ben eroberten Theil von Slavonien juruckgeben werbe, fobalb fie einig und Johann's treue Unbanger fein wurden. Torof und Ratianer, nebst an= bern ihres Unhanges hatten bie Ausführung bes Planes übernommen, bie genannten ganbe bem Konige Johann in die Bande zu spielen.

Valentin Torok eilte vor allem zum Könige Johann, um ihn von ihrem Unternehmen zu unterrichten und von ihm Hufe zu erhitten. Nach seiner Ruckehr sollten zuserst neue Bane eingesetzt und dann gemeinsam mit den Türken gegen Ferdinand der Krieg begonnen werden. Kahianer war unabläffig bemuht, mittlerweile Kriegsvolk zu sammeln, und da sein bedeutender Geldvorrath, den er

fich aus Labato tommen lieft, es ihm moglich machte, anfehnlichen Solb zu versprechen, fo ftromten ihm von als len Seiten her friegeluftige Gefellen zu. Er hielt es nicht Sehl, daß er über einen Schat von 200,000 Bulben gu verfügen habe und überdies von einem Orte her, woher es Niemand glauben mochte, Gelber erwarten burfe. Ferner murben von ben Gutern Rasianer's und ber Grafen pon Bring bie koniglichen Dikatoren (Steuereintreiber) vertrieben, ebenfo aus benen ber übrigen Unbanger. ichienen fich in Rroatien bochft wichtige Ereigniffe vorzubereiten und es brohten bem Unhange Ferbinand's, namentlich ben beiben ermahnten Banen von Kroatien Gefahren, benen fie fich in feiner Beife gewachsen fuhlten, benn es fehlte ihnen nicht nur Mannschaft, sonbern auch bas nothige Gelb, um bas Rriegsvolk, welches fie noch um fich hatten, gehörig zu besolben und zu unterhalten. In Kolge biefes Mangels liefen ihre Rriegsleute taglich in Saufen bavon und begaben fich in ben Dienst bes Ronis ges Johann, Zorof's, Rationer's ober ber Grafen Bring. Da bie Bane voraussahen, bag fie in ihrer Bulfloffakeit und Schmache, einerfeits von ben Turfen bebroht, andererfeits von ihren Gegnern im Lande felbst bebrangt, fich unmöglich lange murben behaupten konnen, fo baten fie Ferbinanden aufs bringenbfte um Beiftand: er moge eiligft aus Steierland, Karnten und Krain Reiterei und Fußvolk nach Agram und bie nothigen Gelber fenden, um bas Rriegsvolk in feinen Golbfoberungen befriedigen zu konnen; nur bann werbe es moglich sein, die im Lande fast überall verweigerten Steuern einzutreiben, Die Schwankenben an ber Vartei bes Koniges festzuhalten und zu verbinbern, bag Rapianer mit ben Rroaten nicht über bie Save in Slavonien und Torof uber die Drau einfallen konne \*).

Gewiß murben bie Berhaltnisse in Kroatien und Glavonien fich in turgem fur Ferbinand noch gefahrvoller gestaltet haben, hatte nicht Johann Bapolya fort und fort gezögert, fich mit ben Sauptlingen in beiben ganbern in nabere Berbindung zu feben und fie in ihrem Dlane fraftig zu unterftuben. Es waren namlich balb nach bem Berluft in ben winbischen ganben zwischen Kerbinand und Johann Zapolya burch Hieronymus von Lasky und bann auch burch ben Erzbischof von Lunden mit dem Sultan neue Kriebensverhandlungen eingeleitet worden \*\*). Sobann fomol, beffen Rrafte burch Rranklichkeit mehr und mehr geschwächt murben, als Ferbinand, bem bie letten schweren Berlufte ben Duth zum weitern Rampfe febr entfraftet hatten, waren jest mehr als je zu einem friedlichen Bergleiche geneigt, und fo kam es endlich nach langen, oft unterbrochenen und wieber erneuerten Berhandlungen zwischen Beiben zu einem Friebensvertrag, ber am 24. Kebruar 1538 abgeschlossen wurde und in Kolge besten Kerbinand im Besite Kroatiens, Slavoniens und berjenigen Gebiete von Ungarn blieb, bie er beim Friebensichluffe eben noch inne hatte. Johann bagegen behielt gang Giebenburgen und was er beim Friedensschlusse in Ungarn befaß; er follte Konia von Ungarn und Dalmatien beis Ben, nach seinem Tobe aber, selbst wenn er noch einen mannlichen Erben hinterlaffe, fein gefammtes Befitthum,

<sup>&</sup>quot;) Bericht bes Bane von Kroatien vom 16. u. 24. Febr. bei Buchols utt. Bb. 278.

<sup>&</sup>quot;) Genan III. 8-9. Budolt V. 108.

also bas ganze Königreich Ungarn nehft allen bazu geborigen Gebieten Ferdinanden und bessen rechtmäßigen Erben anbeimfallen \*).

Durch biesen Friedensschluß anderte sich nun auch die Lage der Dinge in Slavonien und Kroatien. Der Plan der bortigen verbundeten Häuptlinge mußte ohne weiteres aufgegeben werden. Er hatte aber, da er Fetdinanden vollkommen bekannt geworden war, alle Bande zwischen biesem und Rahianern gelost. Wenn je, so mußte dieser jest als ein Verrather, als offener Feind des Königes und bes Reiches betrachtet werden. Es gab also für ihn nun keine Hoffnung zur Beanadigung mehr.

Ferdinand ordnete nun gegen Ende des Jahres 1538 in der Sache einen neuen Rechtstag an, um den Grafen von Salamanca, dem er die Bewachung Rahianer's in der Burg zu Wien anvertraut hatte, nachdem er fast ein Jahr hindurch, in Eisen eingeschmiedet, in Rahianer's Gessängniß geschmachtet, richten zu lassen. Der Graf und die Hartschiere, die durch ihre Sorglosigkeit Rahianern die Flucht erleichtert hatten, wurden sammtlich zum Tode verzurtheilt. Es waren sammtlich Spanier, über welche der Graf als Hauptmann die Aussicher, was auch er zu erwarten habe, wenn er in Ferdinand's Hande salle. Es gab für ihn nur noch ein Mittel der Rettung vor dem

<sup>\*)</sup> Bgl. Mailath Geschichte ber Magyaren IV. 54-55. Geschichte von Deftreich II. 44-45. Buchole V. 108.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes Rikolaus v. Ribschis an ben herzog von Preußen, d. Krakau, Mittw. nach Marid Empf. und Dienst. nach Annocent. 1538.

Borne bes Königes, die Flucht zu ben Turken. Db er biefes Mittel zu ergreifen wirklich entschlossen gewesen, ift ungewiß. Außer Zweifel aber ist, daß er, als die Türken im Herbst bes Jahres 1538 von neuem nach Siebenburgen und ins östliche Ungarn einbrachen, mit ihnen in Unterhandlung und Verbindung trat \*).

Als Kerbinand, bievon benachrichtigt, einem feiner Kelbhauptleute ben Befehl ertheilte, wegen Rabianer's Einverständniß mit den Turten sich jest bessen Guter und Leute zu bemachtigen, wo er fie nur finde, erließ Ratianer an biefen Sauptmann aus bem Schloffe Rofthanita am 19. April 1539 ein Schreiben, worin er fich über biefe feine Berhaltniffe zu ben Turfen in folgenber Beife aussprach: "Ich gebe Em. herrlichkeit zu wiffen, wie ich vernommen, bag Ihr meine Leute aufzugreifen und ihre Suter wegzunehmen porhabt. Bei Gott, ich weiß keine Urfache, weshalb Em. Herrlichkeit folches thut, fintemal meine Leute, wie treuen Christen giemt, mit mir die Treue gegen ben Ronig zum Besten bes Reiches im Schube ber Grenzen bewährt haben. Wenn meine Feinde Em. Berrlichkeit argliftig eingefluftert haben, bag ich nach beibnifcher Art ben Feind jum Ginfalle ins driftliche Bebiet und gegen ben Ronig hervorgerufen habe, fo bitte ich Euch, foldem Gerebe boch keinen Glauben zu schenken, benn wie ich mich felbst für einen rechtschaffenen und ehrenwerthen Mann halte, so wird dies nie als wahr erfunden werben; wurde es aber also erfunden, wie meine Feinde

<sup>\*)</sup> Rad Engel IV. 52 trat Rabianer mit Mehmeb, Pascha von Belgrab, in Correspondenz, ",um ein Renegat und ein turkir General m werden." (?)

mich beschulbigen, fo mag ich bei Em. Berrlichkeit breift als ein Geachteter gescholten werben. Ich will nicht leugnen, bag zwischen mir und ben Turfen verhandelt morben ift; ich konnte nicht anders hanbeln, wenn ich bie Grenzgebiete, mo ich mobne, unversehrt erhalten wollte, benn mir entging alle andere Bulfe, wie bies nach bem Urtheile rechtschaffener Menschen bekannt ift. Dbgleich ich, obne es verdient zu haben, ins ichwerfte Elend verftoßen bin, fo habe ich boch in meiner hartgebrudten Lage nies mals etwas Schlechtes gegen bas Reich im Sinne gehabt, fonbern, wie ich vermocht, habe ich bie Buth ber Feinde gezahmt, fobaß die Grenzgebiete erhalten worben finb, und ich hoffe, bes Koniges Gnabe werbe fich balb meinem Saupte und meiner Sache zuwenden, benn seit meiner Jugenbzeit bis in mein gegenwartiges Alter bin ich ftets bemuht gemelen, bem Ronige, meinem gnabigften Berrn, meine Dienste zu wibmen. Doch nichts mehr von bem; mas bem Ronige gefällt; ich will von mir reben. Es wird die Zeit kommen, wo Alles an den Tag kommt; ich bitte nur Gott, es moge mir noch eine Beit vergonnt fein, in welcher ich mich im Ungeficht meiner Biberfacher verantworten konne. Deshalb ersuche ich auch Em. Berrlichkeit, als meinen hochgeachteten Freund, benen, die Uebles von mir reben, keinen Glauben zu ichenken unb nicht zu eilig gegen mich, meine Diener und Guter feinblich zu verfahren, sondern vielmehr, warum ich bringend bitte, mir, fo viel es Em. Berrlichteit vermag, ju Bulfe gu fteben, benn zu feiner Beit werbe ich bie Wohlthaten zu vergelten bemubt fein. Ferner habe ich erfahren, wie meine Widersacher Em. herrlichkeit falfchlich angezeigt baben, bag ich ben Berangug der Turfen gegen Em. Berrlichkeit veranlaßt hatte und bag in beren Beer auch meine Leute feien. Wer degen Euch mich hierin berebet, hat es wie unverschämteste Berleumber gelogen und gegen alle Wahrheit gesprochen. Es wird bies nie erwiesen werben können. Der Turke hat ohne mich und ohne meine Leute gum Ginfall und gur Bermuftung bes Reiches geubte Leute genug. Ich griff nie zu solchen' Dingen und werbe auch spater nicht ban greifen. Sch fage es breift, wenn ich konnte; mochte ich lieber alle Turken in Grund und Boben vernichten, als ihnen auch nur bie geringste Sulfe Als Neuigkeit melbe ich Em. Berrlichkeit, baß mein Kunbschafter aus Bosnien gekommen ist und bie fichere Nachricht bringt, bag ber Pafcha von Bosnien mit seiner gesammten Rriegsmacht in Krogtien einzufallen gebenet; ich furchte ben größten Berberb fur bas Land, wenn nicht Bulfe geleistet murbe. Also fei Em. Berrlichkeit barum auf ber hut und schaffe so viel als moglich Bulfe, benn ich furchte, ber Ginfall wird noch in biefem Monat erfolgen" u. f. m. \*).

Für Johann Zapolya aber bereiteten sich balb von neuem gesahrbrohende Tage vor und zwar von einer Seite her, von ber er sie am wenigsten erwartet. Bisher hatten zwischen bem Suktan und bem Rom. Könige wegen Erfüllung ber Friedensbedingungen immer noch allerlei Berhanblungen stattgefunden. Der Jorn bes Großherrn aber ward von neuem rege, als er die ihm eine Zeitlang vorenthaltene Nachricht von bem zwischen Ferdinand und Zapolya geschlossenen Friedenstractat erhielt. "Sage bei-

<sup>&#</sup>x27;) Das obige Schreiben Ragianer's findet man bei Buchole Urf. Bb. 200.

nem herrn," trug er bem Botschafter Zapolya's auf, "er sollte billig bedacht haben die Treue und Wohlthaten, die ich ihm erwiesen habe; er sehe sich einer Strase von Gott vor; wo aber Gott ihn nicht strasen wird, so will ich ihn strasen, daß er's wissen soll und mit der That ersahren;" und zu seinem Großwezir gewandt, sprach er: "Wie unwürdig tragen diese beiden Könige die Krone auf treuslosen haupte, da sie weder durch Furcht vor Gott, noch durch Scham vor den Menschen zurückgehalten werden, einen beschworenen Vertrag zu brechen."

Der Gultan ruftete alsbalb von neuem zum Rrieg. In einem Bormande, wenn er beffen bedurfte, konnte es nicht fehlen, benn bie Summe von 300,000 Bulben, bie er fruber als Strafentgelt fur Gritti's Ermordung gefobert, mar ihm noch nicht entrichtet. Gie murbe jest verlangt und zwar' mit ber Drohung : "wenn fie ihm bis auf S. Georgstag nicht gezahlt fei, so wolle er felbst barnach kommen." Man mar inden in Ungarn nicht geneigt, die Koderung zu erfullen, ba man vorauszusehen meinte, ber Sultan werbe bamit feine Rriegeruftung nur noch verftarten und bas Land bennoch mit Rrieg übergiehen \*). Mit anbrechendem Fruhling fturmte auch wirklich ein bebeutenber turfischer Beerhaufe in Ungarn ein und brang raubend und verheerend bis zwanzig Meilen von Stuhlweißenburg vor. Zugleich ließ ber Sultan über bie Donau eine Brude schlagen, um im Sommer feine gange Rriegsmacht nach Ungarn hinüberzuführen. Much in bie windischen Lande war schon im Marz ein ansehnlicher

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Ritol. v. Ribichit an ben herzog v. Preusfen, b. Arafau, Dienft, nach beil, brei Konige 1539.

Türkenhause eingebrochen, zog Monate lang plunbernb und verheerend umher, schlug Ferdinand's Besatungen, wo er sie fand, und lag auch noch im August im Lande. Den Einbruch bes Sultans in Ungarn hatten, wie Sinige berichten, brohende Nachrichten aus Persien verhindert, nach Andern war er durch Zeichenbeuter und Astrologen, die aus den Sternen großes Unheil verkündigt, abgerathen worden. Ueberdies war auch Ferdinand's Botschafter, hieronymus von Lasky bis in den Herbst des J. 1539 in Unterhandlungen sort und sort bemüht, des Sultans Zorn zu beschwichtigen und den Frieden wiederherzustellen.

So mar die Lage ber Berhaltniffe im Berbit bes I. 1539. Hieronymus von Lasty mar im October zu neuen Berhandlungen in Konstantinopel angekommen und hatte am 7. November eine Aubieng beim Sultan. In benfelbigen Tagen aber marb auch Rasigner's Schickfal entschieben. Seine Lage war jest in eigener Weise fehr bebenklich und bebrananifvoll. Er befand fich noch immer auf ber festen Burg Rosthanita, welche ben Grafen von Bring ale Pfand zugehorte, beren Befit aber nicht nur wegen ihrer Restigkeit, sondern auch beshalb von größter Michtigkeit mar, weil fie als Sauptburg ben Schluffel zu gang Kroatien bilbete. Die Grafen hatten fie bem Ragianer zu feiner Sicherheit so lange als Aufenthalt eingeraumt, bis ihn ber Konig wieber zu Gnaben annehmen ober fein Schickfal fich irgendwie gunftig fur ihn entscheis ben murbe. Un eine Begnabigung aber mar jest kaum mehr zu benten. Ram es nun, wie im Berbft bes 3. 1539 kaum noch zu zweifeln mar, zwischen Ferdi= nand, bem Konige Johann und ben Turken wieder zum Rrieg, fo konnte Ragianer unmöglich ruhig und theil=

nahmlos auf seiner Burg fisen bleiben. Wohin er fich bann aber zu wenden habe, barüber konnte er keinen Mus aenblick in 3weifel fteben. Bon feinem Landesherrn fir einen Dajestateverbrecher, einen Berrather und Keind bes Reiches erklart, burch brobenbe Lebensgefahr aus feinem Baterlande vertrieben, in allen feinen Bitten von feinem Ronige gurudaemiefen, von feinen Disaonnern und Reinben in feiner ritterlichen Ehre verlett, verleumdet und verfolgt, feines Eigenthums jum Theil ichon beraubt, jum Theil wenigstens barin verfürzt und gefrantt, und endlich, was ihn am tiefften ichmerate, für alle feine frubern Opfer und Berbienfte um bie Sache feines Roniges von biefem jest mit Undank und ichonungslofer Berfolgung belohnt, - fo ftanb jest Ratianer feinem Konige und Alle Bande zwischen ihnen waren Derrn gegenüber. gerriffen; fie konnten nimmer wieber geknupft merben. Much gu Ronia Johann konnte er tein Bertrauen faffen, benn wie burfte er erwarten, bag biefer fein alter Reinb, ber jahrelangen Rriegsfehben mube, mit Ferbinand erft vor kurzem ausgefohnt und ohnebies jest gegen ben Sultan in einer fehr bebenklichen Lage, ihm jest Schus und Sicherheit gewähren werbe, zumal ba er furchten mußte, burch bie Aufnahme eines erklarten Reichsfeindes Ferdinand's Born von neuem zu reigen.

Wenn es also Kahianern unmöglich schien, bei einem ausbrechenden Kriegssturm auf seiner Burg theilnahmlos sihen bleiben zu können, so war es nur der Sultan, dem er sich zuwenden und von dem er Schut und Sicherheit erwarten konnte, zumal wenn er ihm die wichtige Burg Kosthaniga selbst zu seiner Verfügung einraumte. Allerbings aber mag neben solcher Erwägung seiner außern

Stellung und feiner bebrangten Lage die Seele bes tapfern Rriegsmannes auch von Ingrimm und Erbitterung gegen einen Konia geglubt haben, ber ihm fruher bie festesten Buficherungen feiner fortbauernben Sulb und Gnabe aegeben, ber ihm fruber verfprochen hatte, er werbe feine Berbienfte nimmermehr vergeffen, und jest in feiner fei= ner flebentlichen Bitten, in feiner feiner Unerbietungen Gehor gewährt hatte. Er mar entschlossen, mit ben Turten gemeinschaftliche Sache zu machen und ihnen bie Burg Rofthanita einzuraumen. Er theilte feinen Ent= schluß ben Grafen von Zriny mit und suchte auch sie zur Uebergabe an die Turken ju bewegen. Darüber aber brachen, ba bie Grafen fich bem Plane Ratianer's ernsthaft widersetten, Mishelliakeiten zwischen ihnen aus \*), bie endlich bei ber fleigenden Gereiztheit ber Gemuther ben Born Ratianer's fo entflammten, daß er ben Grafen er-Flart haben foll: er werbe feinen Plan unter allen Um= ftanben ausfuhren und bie Burg ben Turken in bie Bande spielen. Dies follte, wie er beschloffen, am britten Rovember geschehen; er felbft wollte fich bann gum Sultan begeben \*\*).

<sup>\*)</sup> Balvasor IV. 453 sagt: es habe vermeintlich ber Graf einen Groll gegen Kahianer genährt, weil er jenen schon früherhin, als man den Grafen beschuldigt habe, daß er dem Türken gebuldigt und Proviant zugebracht, mit scharfen Worten getabelt habe.

<sup>\*\*)</sup> Es ift kaum glaublich, baß, wie Isthuanfi 218 ansführt und Engel IV. 52 nachschreibt, ber Großwezir aus Mistrauen gegen Kahianer bessen Driginalbriese Ferdinanden zugessandt habe; vgl. Balvasor IV. 455. Rach Jovius 198 ware die Berbindung Kahianer's mit den Türken allerdings schon weit gebieben gewesen.

Da kam acht Tage zuvor, am 27. October, ber jungere Graf Nikolaus von Bring, mahrscheinlich unter bem Borgeben weiterer Berhandlung mit Kabianer, im Geleite feiner Dienerschaft auf bie Burg, wie er fruber ofter gethan. Ragianer nahm ihn friedlich auf, vielleicht hoffenb, fich mit ihm noch zu verstandigen. Er fag mit ihm zu Tifche ober, wie Andere berichten, in einem Gemache gu vertrautem Gefprach verschlossen, als ploglich ber Graf seinen verborgenen Dolch zuckte und bem Ratianer in bie Bruft fließ. Ale biefer auffprang, um bie Seinigen ju Bulfe zu rufen, fturzten zwei von bes Grafen Dienern, Georg Rrabus und Sans Soifiger, in Gile herbei und ftrecten ben Bermunbeten mit einer turkischen Streitart Boben. Ratianer's Diener magten weiter feine Gegenwehr. Gein Leichnam marb jum Fenfter hinaus in ben Schlofgraben geworfen. Seinen Ropf sandten bie Grafen an Kerbinand nach Wien \*). Diefer aber mochte ihn nicht sehen und überwies ihn bem Hofmarschall.

Die Grafen von Brinn glaubten ob ber verübten Blutsthat sich beim Könige Ferdinand durch folgendes Schreisben rechtfertigen zu können: "Geheiligtste königliche Majesstät, gnädigster Herr und Fürst! Die Erbietung unserer getreuen und unterthänigen Dienste voran. Wir hatten in vergangener Zeit die Burg Kosthaniha, welche die Hauptburg und der Schlüssel vom ganzen Königreiche Kroatien

<sup>\*)</sup> So nach einem Schreiben bes herzogs Friederich von Liegnis an den herzog v. Preußen, d. Brieg, Mittw. nach Castharina 1539. Nach Ishuanfi 218 geschah die Ermordung nicht durch den Grafen selbst, sondern von den zwei genannten Dienern; vgl. Balvasor IV. 453.

ŀ

und unferer Berrichaft ift, baburch erworben, bag wir benen, von welchen wir fie haben, eine unserer Burgen und einen Theil unferer herrichaft jum Pfande aeaeben. Nun erbat fich von uns Johann Kabianer jene Burg unter ber Bebingung, bag er fie, sobalb er von Em. fonial. Majestat wieder Gnabe erlangt haben murbe, uns wieder gurudigeben folle. Bir, feinen Briefen und feinem Berfprechen vertrauend, überließen fie ihm auf feinen leiblichen Eib, alfo bak er fie auch nachher in Befis nahm. er nun aber erkannte, bag fie ber Schluffel jum gangen Ronigreiche Rroatien und vornehmlich zu unferer ungludlichen Berrschaft fei, so bachte er nicht weiter baran, von Em. fonial. Majeftat Begnabigung zu erlangen; er trat vielmehr fofort mit ben Turten in Ginverftanbnik und melbete uns mit eigener Sand Schriftlich, bag er zum turki= fchen Raifer übergeben werbe und bag auch einer von uns zugleich mit ihm fich babin begeben folle; mofern bies nicht geschehe, so wolle er bie etwahnte Burg ben Turken überliefern; wir aber follten und, soviel es uns moglich fei, vorsehen; er wolle, es moge uns gefallen ober misfallen, ben vorerwähnten Schritt thun. Als wir biefen seinen schandlichen Plan und fein Borhaben kennen gelernt und von foldem Unternehmen fur ben driftlichen Glauben bie größten Gefahren, besonders fur die Reiche Em. konigl. Majestat Elend und Ungluck, sowie auch fur unsere arme Berrichaft Berberben befürchten mußten, boten wir alle möglichen Mittel und Wege auf, feinen Plan zu verei= teln, ba wir ihn von seinem Vorsat nicht abbringen konn-Bas wir nun sonft um feiner Guter ober selbst um keiner herrschaft willen gethan haben murben, bas ift nur aus Rudficht auf ben driftlichen Glauben und auf Em.

königl. Majestät geschehen. Deshalb bitten wir Ew. königl. Majestät bemuthigst, wenn wir hierin ober in ansbern Dingen uns gegen Ew. Majestät vergangen haben sollten, und bies in gnäbigen Schreiben zu verzeihen und huldvolle Nachsicht zu gewähren, also daß Ew. Majestät die Sache weber uns, noch unsern Erben serner je zum Vorwurf machen wolle." Die Grasen fügten bann noch verschiebene Wünsche und Vorschläge in Beziehung auf ihre Burgen und Guter und schließlich die Versicherung ihrer fernern Treue und bienstlichen Bereitwilligkeit gegen ben König hinzu\*).

- Kerbinand erließ hierauf für bie Grafen folgenden Befcheid: "Die konigliche Majestat glaubt in Betracht ber von ben Grafen von Bring ermahnten Umftanbe, fowie aus manchen andern Urfachen ihnen nicht nur Verzeihung gewähren zu muffen, wenn sie burch jene That ober in einem andern Punkte fich vergangen haben, fonbern vergibt auch allen Unwillen, in ben fie vielleicht bei ber konigl. Majeståt aus irgend welchem Grunde verfallen sind, und wird überbies auch bafur forgen, bag hierüber die nothigen und angemeffenen schriftlichen Erklarungen ausgefertigt werben, jeboch unter ber ausbrudlichen Bebingung, baß inskunftige fie und ihre Erben ben Ronig als ihren gesebmäßigen und naturlichen Oberherrn und Ronig anerkennen und fich durchaus in keine Berhandlung, Berbinbung ober in irgend welches Einverftandnig mit ben Turten ober irgend einem anbern Keind beffelben einlaffen, fondern vielmehr als getreue Unterthanen ihrer konigl. Ma-

<sup>\*)</sup> Das Schreiben ber Grafen in einem febr confusen Latein bei Bucols Urt. 28b. 283-285.

jeståt in schuldigem Gehorsam und Treue gegen biefelbe fest beharren sollen, wozu sie hinlangliche schriftliche Burg- schaft in bie Sande ihrer Majeståt überantworten werben." \*)

Befrembet ichon bie außerorbentliche Milbe und Schonung, welche Ferbinand gegen bie Grafen von Bring in Betreff einer That bewies, welche boch immer ein offenbarer Meuchelmord mar, fo mochte man auch aus manchen unklaren und zweibeutigen Ausbrucken bes koniglichen Bescheibs bie Bermuthung faffen, bag bie Morbthat nicht ohne des Koniges Wiffen und Willen vollführt worben fei, und es hat fich wirklich in einem Chronisten die Nachricht erhalten, bag Ferdinand bem Grafen von Bring ben Auftrag ertheilt habe, Rasignern festzunehmen ober aus bem Wege zu raumen \*\*). Obgleich bavon bamals in öffentlicher Rebe nichts verlautete, so machte boch bie Morbthat in gang Deutschland an allen Rurftenhofen au-Berordentliches Aufsehen, benn Ragianer's Name mar feit Jahren, wenn irgenbmo vom Turkenfriege gesprochen marb. fast niemals ungenannt geblieben. Davon zeugt auch selbst ber Umstand, daß die Nachricht von Ratianer's Ermorbuing bem Bergog Albrecht von Preuffen, ber an feinem - Schicfale bisher so lebendigen Untheil genommen, fast zu gleicher Beit aus Wien, Rrakau, Brieg und Rurnberg gemelbet wurde. Der Freiherr Sigismund von herber-

<sup>\*)</sup> Bucholt a. a. D. 285.

<sup>\*\*)</sup> Ishuanfi 218 sagt: Rex datis clam ad Nicolaum Comitem, Johannis fratrem, litteris, se moleste graviterque ferre ait, datam illi ea in arce habitandi facultatem, simulque negocium ei dat illius comprehendendi aut e medio tollendi. Balvasor III. 41. IV. 454. Engel IV. 52.

stein, Ratianer's Bermanbter, Schrieb ihm von Wien aus am 15. November: "In Chrabaten (Rroatien) haben Die amei Grafen von Gerin herrn Sans Rasianer, ihren Bruber und Bater, als ber jungere Graf Rikolaus bei ihm im Bertrauen in feinem Schloffe Rafthanowis gemefen, tobt gefchlagen. Em. fürstliche Gnaben miffen ber= selbigen That billigen Namen, barum unterlaffe ich ben von Burbe megen Em. fürstlichen Gnabe. Sie haben aber' an bem nicht genug gehabt, mutheten noch in ben tobten Leichnam. Man faat, fie haben beffen Ropf bieber geschaft." Der Bergog ermiberte ihm: "Une ift auch, baß man herrn Sansen Rationer fo unversehenlich vom Leben zum Tob gebracht (bef Seele Gott ber Allmach= tige anadia und barmherzia senn wolle), zu vernehmen gang bekummerlich und mitleibig; weil aber mit Schriften ober anderem in biesem Falle nichts wiederzubringen, wollen wir die That neben Euch, so aut sie ist, in Burben bleiben laffen und Euch zu mehrem Bekummernig mit langern Schriften bierin nicht bemuben, zweifeln aber nicht, ber Name solcher That werbe wohl noch an ben Tag kommen, Gott auch in bem die billige Belohnung und Wiedervergeltung wohl wiffen und nicht veraeffen \*)." In benfelbigen Tagen melbete auch Chriftoph von Rnile lenberg von Wien aus ben Mord Katianer's dem Bifcof von Trient, Christoph von Madrut mit benfelben Umftanben, wie wir fie foeben berichtet haben und wie er fie von einem Diener ber Frau Ratianer's, ben fie an ihren Tochtermann, Ulrich von Enging geschickt hatte, erfahren ju

<sup>\*)</sup> Beitrage zur Kunde Preuß. VII. 534 — 535. Sift. Tafdenbuch Reue F. V. 11

baben versichert \*). — Man stellte nachmals ben Namen ber That, ben Sigismund von Berberftein nicht nieberfchreiben mochte, auf Ratianer's Grabmahl zu Dberbura burch die Kabel von bem Kuchse bar, ber einen Wogel zu Safte lub, um ihn felbst zur willtommenen Speise aufzuzehren \*\*).

Rabianer hinterließ eine trauernde Witme nebst brei Sohnen, Balthafar, Lupus und Johannes, die noch minberiabrig gewesen zu fein scheinen, und eine Tochter Scholaftica, bie an ben Freiherrn Ulrich von Enging verheirathet war. Nicht genug, bag ber Bater fo fdwer hatte bugen und so traurig enden muffen, auch die Rinder follten, wie es anfangs ichien, noch bes Baters Strafe em= pfinden. Wir horen, daß Konig Kerdinand, nachdem er bie Acht über Ragianer ausgesprochen, beffen Sabe und Suter als verwirft und bem foniglichen Riscus anbeimgefallen gemäß bem Rechtsgange batte einziehen laffen, weil Ratianer auf die ergangene Vorladung nicht vor Gericht erschienen war. Als nun nach Kabianer's Tob ber Kreiherr Ulrich von Enging beim Ronig bas Gefuch einreichte. bie Guter wieber frei und ben Rinbern gurudzugeben, weil nach Recht und Billigkeit bie Rinder nicht bugen burften, wenn ber Bater eine Schuld auf fich gelaben haben follte, verweigerte Ferbinand anfangs bie Erfullung biefer Bitte, indem er Ratianer's Tochter babin bescheiben ließ: "fie moge ihre Anspruche und Forberungen nach Laut bes offen ausgekundeten Cbicts ber Citation rechtlich ausführen

<sup>\*)</sup> Das Schreiben befindet fich im Archiv fur Geographie, Geschichte u. f. w. Jahrg. 1810, G. 599.

<sup>\*\*)</sup> Balvafor III. 41.

und bes Rechts erwarten." So schien auch bierin Kerbis nand feine Onabe fur Recht ergeben laffen zu wollen. Mis indest nach einiger Beit Scholastica burch ihren Bemahl ibre Bitte erneuerte mit ber Erklarung, fie, eine bemuthige Witme, ber Berhaltniffe unkundig und ohne Schuld, tonne es nicht über fich gewinnen, mit bem Ronige, ihrem herrn zu rechten, fie bitte ihn, ben Weg bes Rechts fallen zu laffen und ihr, ber naturlichen, schulbtofen Erbin bie Guter ohne Rechtoftreit gurudgugeben, ließ fich ber Konig geneigt finden, ihr fur alle Unspruche auf Erbschaft und Beirathegut bas Schloß Altenburg von neuem lebensweise zuzustellen, ferner 12,000 Gulben auf bie Pfanbschaften ihres Baters, namentlich bie Aemter Schönstein, Ragenstein und Bischofsborf, auch die beiden Burgstalle als Rauf gegen Wieberkauf, endlich 6000 Gulben auf die Zehnten in Rrain und 2000 Gulben auf ben Aufschlag und Biebzoll in Laibach zuzuweisen. ner anbern Nachricht erhielten auch Rabianer's brei Gohne bie vaterlichen Guter in Rrain und Karnten von ber Snabe bes Roniges zuruck \*).

So ließ enblich Ferbinand nach langem unverschnlischen Groll eine gewisse Suhne obwalten gegen die Nachskommen eines Mannes, der seit seiner Jugend ihm stets in treuster Anhänglichkeit sein Schwert gewidmet, für ihn unter jahrelangen Kriegsmühen mit Opfern von Gut und Blut sein Leben aufs Spiel gesetzt und für den Sieg der Rechte seines Königes in Ungarn mit einer so standhaft ausharrenden Kraft und einem st ritterlichen Muthe geskämpft hatte, daß seines Namens überall, wo er auch

<sup>\*)</sup> Rad Budols V. 106-107.

nur genannt werben mochte, stets mit hoher Achtung und einhelligem Ruhme gedacht wurde, bis der Unstern seines Misgeschicks ihm die Gnade seines Königes entriß und ihn auf die schlüpfrige Bahn hintrieb, auf der er seinen Untergang fand.

Den Grafen von Brinn aber ward schon im Berlaufe bes Jahres 1540 ber Lohn ihrer schimpflichen That, momit fie ben Namen ihres Geschlechtes befleckt. borten in Slavonien mit zu ben reichsten Chelleuten, benn außer ber wichtigen Burg Rofthaniba gehörte ihnen noch eine ansehnliche Bahl anderer Schloffer und Raftelle mit weit ausgebehnten ganbereien. Gei es nun, bag ber Gultan bie Ermorbung Ragianer's aus innerer Ueberzeugung als eine That ansah, die an ben Grafen von Briny nicht ohne Rache und Strafe bleiben burfe, ober auch bag er fich schon burch bie zwischen ihm und Rasigner ange-Enurfte Berbindung aufgefobert fuhlte, ale Racher ber Blutthat aufzutreten, ober (wenn man ber Seele bes Turfen dieses menschliche Gefühl nicht zutrauen will) sei es enblich, bag er bem Dafcha von Bognien nur Gelegenheit geben wollte, ben ihm ertheilten Befehl auszufuhren, "bie Lande und Grenzen gegen Slavonien zu bewahren und gu erweitern, fo viel als moglich fei", er ließ bem Ronige Kerdinand erklaren: bie Ermorbung Ratianer's muffe durch: aus an ben Grafen von Briny bestraft werben; geschehe bies nicht durch ben Ronig, so werbe er felbst bie Bestrafung übernehmen und ausführen. Merkwurdig genug, bag es ber Turte, gegen ben Rasigner fein ganges Leben hindurch gefampft hatte, fein follte, ber jest Rache fur bie an ihm verübte Morbthat foberte.

Ferdinand aber konnte weber die That felbst bestrafen,

fur bie er, wie wir fruher horten, einen bestimmten Lobnpreis festgestellt, zu ber er vielleicht mitgewirkt hatte, noch burfte er magen, ben Sultan baran zu hindern, zumal ba er ber Kortbauer bes Waffenstillstandes mit ben Turten und felbst bes Friebensvertrags mit Konig Johann schon keineswegs mehr gang ficher mar. Er mußte bie Drohung vollführen laffen. Es brach eine Schar von 10 bis 12,000 Turfen in Slavonien und Rroatien ein, welche fammtliche Guter ber Grafen von Brinn weit und breit burch Reuer und Raub vermufteten, Die Bewohner gefangen binmegichleppten, bie Schloffer belagerten, gum Theil erfturmten und nieberbrachen und fo bie Grafen aus allen ihren Besitzungen vertrieben. Da riefen biese ben jungft erft von Kerbinand borthin gefandten Kelbhauptmann Sans Unanad (ben Baffengefahrten Rationer's) um Bulfe ju ihrem und ihrer Guter Schut an, erhielten von ihm aber die Untwort: sie seien in ben zwischen bem Konige Kerbinand und bem Sultan abgeschlossenen Waffenstillstand nicht mit einbegriffen, bemnach konne man ihnen gegen bes Sultans Buchtigung megen Rabigner's Ermorbung keinen Schut und Beiftand gemahren; und als bie . Grafen ihre Bitte beim Felbhauptmann erneuerten, wies ihnen biefer ben ausbrucklichen Befehl bes Roniges vor. baß er es nicht magen folle, ben Grafen offene Bulfe gu leiften. Go blieb biefen enblich fein anderes Mittel ihrer Rettung gegen bie Bernichtungewuth ber Turfen ubrig. als ben Konig bringend zu bitten, er moge ihre in Rroatien liegenden Grenzburgen in ehene fonigliche Befabung nehmen und ihnen als Taufch anbere Guter und Burgen in Ungarn überweisen. Aber auch biefer Bunfch marb ihnen nicht erfullt. Gie buften, mas fie verschulbet hatten. Wo aber die deutsche Zunge Kahianer's Namen nannte, nannte sie immer auch die schmachvolle That, wo-mit die Grafen von Zrinn den Namen ihres Geschlechtes bestedt hatten; erst nach einem Jahrhundert erhob ihn wieder ein tapserer Delb aus ihrem Stamme im Türkenskrieg von neuem zu Ruhm und Ehre:

## Die letzten Zeiten des Johanniter= ordens.

Von

Alfred Reumont

•

Ein vierzehntaaiger Aufenthalt auf ber Infel Malta im Berbit 1832 führte in ben riefigen Werten, burch welche ber Johanniterorden bieses Felseneiland zu ber größten und einer ber ftarkften Reftungen ber Welt umgeschaffen, bie Geschichte biefes einst fo glorreichen Ritterftaates lebendig meinen Augen wie meinem Geifte vor. Ich burchfuhr ben mit britischen Rriegsschiffen bebeckten Safen, flieg bie Treppenftragen La Balette's hinan, manberte bie ichone Straba reale entlang, besuchte ben alten Palaft ber Grofmeifter, fah mich in ber offentlichen Bibliothet fleißig in Bofio's und Bertot's Geschichtwerken um und las in ber Rathebrale ju St. Johann bie Inschriften an ben reichen, aber meift geschmacklosen Monumenten ber Grofmeister, unter benen bas Emanuel be Roban's bas lette ift, und auf ben ungabligen Grabsteinen der Ritter, die in Marmormofait ben Fußboden beden. Mit bem Gefühle ber Chrfurcht ftanb ich in ber unterirbischen Kapelle vor ben Grabmalern L'Alle Abam's und La Balette's, besuchte bie, nicht felten bie herrlichsten Blide auf Safen und Meer gewährenden Bastionen, bie steinige, einformige, aber forgsam angebaute Umgebung, die menschenleere alte Hauptstadt im Innern. Much jest noch, ber englischen Buthaten ungeachtet, ift Malta hochst eigenthumlich und nur halb europaisch.

Spåter, während mehrjährigen Verweilens in Rom, wo, gleich andern entthronten Souverainen zu allen Zeiten, der Johanniterorden in seinem Ungluck Aufnahme gefunden, hatte ich Gelegenheit, mit der Vergangenheit die Gegenwart zu vergleichen, die bescheidene Wohnung des Stellvertreters des Großmeisters und der wenigen, mit ihm die Verwalztung führenden bejahrten Commandeure, denen man wol an den Empfangsabenden der Votschafter und in einigen römischen Hausern begegnet, mit dem Magisterialpalast und den glänzenden Aubergen in La Valette.

Die Veranlassung, über die letzten Schicksale bes Drebens auf Malta und was bemselben seitdem begegnet, Nacherichten zu sammeln, bot sich also von selber dar. Um so mehr, als neuerdings der Orden wieder vielsach genannt worden ist und von verschiedenen Seiten her Schritte gesschehen sind, ihm wiederum eine größere Bedeutung zu geben. Das Ergebniß dieser Nachforschungen habe ich in den folgenden Blättern niedergelegt. Es mag sein, daß man urtheilt, seit der Uedergabe der Insel habe die Geschichte des Ordens alle Bedeutung verloren. Doch ist es, eines oft gebrauchten Gleichnisses mich zu bedienen, nicht ohne Interesse, den Rhein dis zu seiner seichten Mündung zu verfolgen.

Freilich enbet die eigentliche, wenn ich so sagen kann, thatige Geschichte des Johanniterordens mit dem Berluste Maltas. Dieser Geschichte hat es an tuchtigen Bearbeitern nicht gesehlt: Bosio, del Pozzo, Bertot ragen unter ihnen hervor, Letterer der meistgelesene, mit ungleich geringerem Anspruch auf Quellenstudium und Genauigkeit, als auf Geschick in der Erzählung. Bis zur erwähnten Katasstrophe ist keiner dieser Geschichtschreiber gekommen. Louis

de Boisgelin in feinem Account of Malta, ber Marquis de Billeneuve in ben Monumens des Grandsmaîtres haben bieselbe geschilbert, nachst gablreichen Flugfchriften, bie zu jenet Beit zum Theil von Mitaliebern bes Orbens, u. A. vom Commandeur be Diane, ausgegeben wurden. Des Generalprocurators ber Trappiften, M. J. be Geramb, bekannte Dilgerfahrt nach Serufglem enthalt eine folche Relation. Die vollständigste, nach bem Berichte von Augenzeugen und mit Benusung bes moltefischen Archive verfaßte Erzählung gibt aber ber Canonicus Rortunato Panzaveccia: L'ultimo periodo della storia di Malta sotto il governo dell' ordine Gerosolimitano, zu Malta 1835 gebruckt, welchem die Histoire de Malte von bem pormaligen frangofischen Conful zu La Balette, Srn. Diège (Paris, 1841), bas umfassenbste Bert uber bie Infel, befonders uber bie localen Berhaltniffe und bie neuefte Geschichte, in ber Sauptsache folgt. Die Beit, welche Panzavecchia's Buch umfaßt, geht von ben letten Sahren bes Grofmeisters Pinto (+ 1772) bis zum Berluft biefer Infel.

Dies sind die Hussellen fur die Spoche ber Herrsschaft des Ordens. Die Geschichte des Aufstandes der Malteser und der Blocade der Hauptstadt wurde von dem Barron G. Affopardi, der ein Augenzeuge jener Ereignisse genannt werden kann, und von dem Commandeur Boseredon de Ransijat beschrieben, der eine Hauptrolle dabei spielte und, nachdem er während der französischen Occupation eine der ersten Stellen in der Verwaltung bekleibet, nach seinem Vaterlande Frankreich zurückkehrte. Das Buch von Miège gibt über diese Epoche einen im Ganzen genügenden, wenn auch hier und da etwas verworrenen Be-

richt. Go auch über bie folgende Beit ber enalischen Berschaft, die bei einer Arbeit, welche, wie die gegenwartige, Die Geschichte bes Orbens, nicht die ber Insel behandelt. nur im Borbeigeben in Betracht kommen konnte. fich auf die langwierigen biplomatischen Berhandlungen begiebt, findet fich gerftreut an verschiebenen Orten, in ben Sammlungen von Actenftuden, in Scholl's Histoire des traités de paix, in Artaub's Histoire de Pie VII. und mehren andern Buchern. Alles Dies und Berschiedenes fonst noch ist bei ber vorliegenden Arbeit benutt morben. melder überbies Carlo Giacinto's Saggio di agricoltura per le isole di Malta e Gozo (Malta, 1811) unb D. Davn's Notes and observations on the Ionian Islands and Malta (London, 1842) fehr zu Statten gekommen find. Der Inhalt ber Werke von Abela. Cian = tar, Onorato Bres mar meinem Plane frember. Freunds liche Unterftugung burch handschriftliche Rotizen mancher Art ift mir von Malta und Cortona ber, sowie im Orbens: convent felbst zu Theil geworben.

Rom, im Marg 1843.

Einleitendes. Schidfale bes Johanniterorbens von feiner Grunbung bis jum Großmeisterthum Emanuel's be Rohan.

(Mitte bes 11. Jahrhunberts bis 12. Nov. 1775.)

Die Vilgerfahrten nach bem gelobten Lande, welche schon zu ber Beit, wo bas Chriftenthum im romifchen Weltreiche bem Polytheismus bie Berrichaft abgewann, begonnen hatten und in fpatern Sahrhunderten nie gang aufhorten, fo ungunftig auch bie Berhaltniffe maren, nachbem Serusalem in die Sande ber Unglaubigen gefallen, nahmen im eilften Jahrhundert einen neuen Aufschwung. Wie in ber abendlanbischen Kirche im Allgemeinen tieferer Ernft, großere Strenge, warmere Gottesfurcht und jene fromme Entauges rung ber irbifchen Guter, jene fcmarmerifche Entfagung Deffen, mas man hienieben zu erstreben und hochzuhalten pflegt, die Gemuther ergriffen, fo sprach sich auch, zugleich mit ber Lobreifung bes Pontificats von weltlichen Banben und mit ber Erbohung ber geistlichen Dacht und fittlichen Burde bes Rlerus, inmitten ber Bermirrung, ja theilmeis fen Auflosung ber politischen Berhaltniffe, ber sehnsuchtige Drang nach finnlicher Anschauung ber Urftatten bes chrift-

lichen Glaubens immer machtiger und glubenber aus. Um biefe Beit, man glaubt gegen bas Jahr 1050, mar es, mo ein frommer Mann aus ber Provence, ber gottselige Gerbard Tum, in Jerufalem bie Leitung eines Sofpitiums übernahm, welches zur Aufnahme, zur Beherbergung und Pflege von Pilgrimen bestimmt und ber Dbhut bes beil. Johannes bes Taufers empfohlen marb. Amalfitaner Rauf= leute, bie einen ausgebehnten und blubenben Sandel mit ber Levante trieben, bevor ihre Stadt ber Nebenbuhlerschaft Difa's unterlag, und milbthatige Chriften aus andern gan= bern follen zu ber Grundung biefes Hofpitiums thatig mitgewirkt haben. Mit jedem Jahre mehrte fich bie Bahl ber Barter, und ba bie Wege in Valafting fehr unficher maren, bie Pilger, nachbem fie ans Land gestiegen, haufig überfallen, beraubt, ja ale Sklaven verkauft und gemorbet murben, so bot fich von felber ber Bebanke bar, ben Unkom= menden oder Beimziehenden Schubwachen beizugeben, welche ihnen gegen rauberische Unfalle Beistand gewähren follten. Der ritterliche Beift, ber bamale im Abendlande ber Beit feiner Blute entgegenging, tam einem folchen Gebanten febr zu ftatten, und mas unter ben erften Stiftern freiwillige Uebung gewesen, wurde unter Raimund bu Pup eine ber vornehmsten Pflichten ber Gemeinschaft. constituirte fich nun formlich als ritterlich geistlicher Sofpitaliterorben, unter Ablegung von Gelubben und mit neuen, vom heiligen Stuhle autgeheißenen Borfcbriften. Die balb barauf stattgefundene Stiftung bes Tempelordens und, fast ein Sahrhundert spater, die der Marianer ober beutschen Ritter ging aus bemfelben Beburfniffe, berfelben Gefinnung bervor, wie in Spanien bie geistlichen Ritterorben von S. Jago, von Calatrava und Alcantara, die alle in der zweiten Salfte bes zwölften Sahrhunderts entstanden und nicht minder zur Beschützung der nach dem Apostelgrabe zu Compostella Wallsahrenden, als zur Vertheibigung der Grenzen gegen die Mauren und zur Erweiterung der Macht der christlichen Reiche der Halbinfel bestimmt waren.

Unterbeffen mar Jerufalem ben Unhangern Mohammeb's entriffen und Palastina in ein driftliches Konigreich, mit allen Borgugen und Schwachen ber Keubalmonarchien bes Occidents, umgestaltet worben. Mabrend ber fturmischen Beit, in ber bie beilige Stadt ben Christen gehorte, maren bie Sospitaliter unter ben eifrigsten Bortampfern und verrichteten Munder bes Selbenmuthes: ihre Banner flatterten stets in ben ersten Reihen ber driftlichen Ritterschaft. aber ebensowenig wie die Templer, mit benen sie nicht immer in Eintracht lebten und beren balb unenblich fich ausbehnende Macht und Reichthumer Gegenstand vielfacher Misgunst und Unfeindung wurden, vermochten sie bas felbst burch bie großartigen, wenn auch haufig fchlechtgeleiteten Unftrengungen bes Abenblandes nicht bauernd geftarkte Reich ju halten. 216 Jerufalem 1187 an Galabin verloren, als Margrat, mo die hospitale ihre neuen Site aufgeschlas gen, hatte aufgegeben werben muffen, als, 83 Jahre nach bem Berlufte ber Sauptftabt, Ptolemais, ber einzige Punet, ben die Christen noch an ber sprischen Rufte besagen, nach gräßlichem Blutbabe, nach bem Sturze ber innern Burgen, worunter die der Templer, nach beinahe volliger Bernichtung bem Sultan Rhail in die Banbe gefallen war und fo ber lette Rreuzzug ein entsetliches Enbe genommen, wandten fich die Reste bes Orbens St. Johann bes Taufers nach Eppern, bessen Ronig, ein Lussanan, sie wie bie Tempelritter aufnahm und ihnen au Liffimo ihren Gis anwies. Aber sie konnten nicht lange in einer Stellung bleis ben, welche, wenn sie ihnen auch erlaubte, ben Krieg im Kleinen fortzusegen, bennoch bem 3wecke ihrer Stiftung wenig entsprach.

Suillaume be Villaret, ber vierundzwanziaste Großmeis fter. richtete feine Blide auf Rhobos. Einst ein Theil bes oftromischen Reiches, mehrmals gewonnen und verloren, be--fand fich biefe schone und fruchtbare und für die Unternehmungen bes Orbens außerst vortheilhaft gelegene Insel bamale im Befite ber Kamilie Gualla, melche, burch Gewinnsucht getrieben, Abenteurern aller Art und Seeraubern Schut und Bulfe bot. Des Grofmeisters Tob, welcher gerabe bann eintrat, als feine Plane zur Reife gefommen. binberte beren augenblickliche Ausführung, welche seinem Bruder Koulaues, ber nach ihm jum Saupte bes Orbens gewählt marb, vorbehalten blieb. Taufend Sinberniffen gum Tros und ungeachtet bes Wiberstanbes bes griechischen Raifere Unbronifus II. Komnen, welcher bes Reiches Rechte auf die Insel mit bewaffneter Sand geltend zu machen fuchte, eroberte Billaret Rhobos im 3. 1310. Die glangenofte Beit bes Orbens, ber nunmehr eine vollig unabbangige Stellung und eine Souverginetat gewonnen, nahm Noch in bemfelben Sahre marb Rhobos ibren Anfana. mit großer Beeresmacht von Othman, bem Stifter bes turfischen Reiches, belagert. In ben in ber Gile bergestellten ober neuerrichteten Werken vertheibigte fich Villaret mit großtem Belbenmuth und fthlug alle Sturme ab. ein glorreiches Mufter fur Pierre b'Aubuffon, welchen im 3. 1480 bie riefige Macht ber Turken bedrangte, bie bamals in ftetem Bachsen war und unwiderstehlich alle weitausge= behnten Lander bes ebemaligen offromifchen Reiches überschwemmte, Italien in größter Furcht erhielt, Ungarn zinsbar machte und ins Herz Deutschlands einzubrechen brohte, während sie vor einer Insel an der assatischen Kuste scheiterte, die erst 42 Jahre darauf Soliman II. eroberte, nachedem Philippe de Villiers de l'Isle Abam, der dreiundvierzigste Großmeister, eine Belagerung ausgehalten, die ihn mit unvergänglichem Ruhme bedeckt hat, ward ihm auch der gluckliche Ausgang versagt, der Villaret's und d'Aubusson's und nach ihnen La Valette's Muth und Ausdauer krönte.

In Beiten, mo ein großer Theil ber driftlichen Reiche in innern und außern Rampfen befangen mar, mo bas griechische Raiserthum taglich an Macht und Umfang verlor und endlich bem anfturmenden Islam erlag, wo ber Belbenmuth ber italischen Communen langst erloschen mar und der Rrieg in schmablicher Beife ale ein Sandwert betrachtet und behandelt murbe, mo bie Feudalformen bet großen mittelalterlichen Staaten allmalig ben Gestaltungen ber neuern Monarchien Plat machten, Die aber noch fich befestigen mußten: in biefen Beiten ber Beriplitterung und theilmeisen Dhnmacht ber Macht bes Occibents leistete ber Johanniterorben bem in compacten Daffen vorwarts bringenden Drient gegenüber burch feine Beharrlichkeit wie burch bie Diversion, die er ben turbifchen Streiteraften machte, ber Christenheit die wesentlichsten Dienste. Er murbe ber Schrecken ber Muselmanner und ber Gegenstand ihres unausloschlichen Saffes. Er schuf eine gablreiche und moble eingerichtete Marine und verpflanzte auf bie See ben ehes male auf bem Festlande Afiens geführten Rampf. Dthman, wie Mohammeb der Eroberer, welcher Konftantinopels Walle erstiegen, scheiterten vor Rhobos Mauern. Durch bie ge=

waltsame Aufhebung ber Templer hatte ber Orben große Reichthumer in verschiedenen ganbern erworben, indem Papft Clemens V. bem zweiten Billaret einen bebeutenben Theil ber Guter beffelben anwies. Stalien, Deutschland, Frankreich, England maren mit Johanniter . Orbend : Commenden bebeckt, in Spanien namentlich maren fie gablreich und von großem Umfange; ja, ein Konig von Aragon vermachte ben Rittern fein ganges Reich, ein Unspruch, welchen gels tend zu machen sie nicht fur rathfam hielten. Dem ursprunglichen 3wecke feiner Stiftung treu bleibend, hatte ber Orben auf Rhobos ein großes Spital eingerichtet, fur welches überaus reichlich geforgt warb; feine Flotte war gabl= reich und trefflich bemannt und feine Galeeren burchstreiften bas gange Mittelmeer. Rhobos mar im Berlauf ber Beit zu einer farken Seftung umgeschaffen worben ; jest noch, nachbem bie Insel bem Orben seit mehr benn brei Sahrhunderten entriffen ift, erinnern bie mit Binnen verfebenen Thurme und Baftionen in ber abendlanbischen Bauart ber Feubalzeiten, die mittelalterlichen Rirchen und bie Ritterconvente, felbst viele Wohnhauser ber Stadt, mit Wappenschildern und Trophaen an ben Wanden, an die alorreiche Epoche bes Ritterstaates.

Um 1. Januar 1523 verließ die Flotte des Ordens, mit Tausenden von Bewohnern der Insel, die ihren ehes maligen Gebietern ins Exil folgten, den Hafen von Rhosdos und wandte sich erst nach Candien, dann nach Messina, von wo die Pest sie vertrieb, endlich nach der Kuste von Baja, wo L'Isle Adam eine Art verschanzten Lagers anslegte, welches seinen Rittern und dem heimatlosen Hausen, unter welchem die Seuche Verheerungen anrichtete, einsteweilige Zussucht bot. Papst Habrian VI. berief den Groß-

meister zu fich; LIste Abam begab fich mit einem Theile ber Seinen nach Rom, aber ber Dapft farb, bevor er irgend etwas zum Besten bes Orbens bewirken konnte. bie Carbinale zur neuen Wahl zusammentraten', übertrug man ben Johannitern bie Conclavemache; burch eine felt= fame Rugung ging aus eben biefem Conclave ein Mitglieb ihres Orbens als Papft hervor, Julius von Mebici, ber Prior von Capua gewesen, bevor er in ben geiftlichen Stand Clemens VII. vergag bie frubern Begiehungen nicht, er wies ben Rittern bie Stadt Biterbo gur einstweiligen Resident an und trat mit bem Raifer in Unterhandlung wegen ber Abtretung eines ben Beburfniffen bes Orbens entsprechenden Baffenplates - eine Unterhandlung, welche, burch bie politischen Wirren jener ereignifschweren Tage und burch bas große, über Rom hereinbrechenbe Unglud vielfach burchkreuzt und gehindert, erst im 3. 1530 burch bie Belehnung bes Orbens mit ben Infeln Malta und Gozo und mit ber Stadt Tripoli an Nordafrikas Rufte ihren 3med erreichte. Dag ber bem Praktischen vorzugs= weise zugeneigte Raiser bem Orben so gunftig fich bewies. ging nicht blos aus Willfahrigkeit gegen ben Dapft hervor, fonbern, und zwar in hoherm Grabe, aus ber Unerkennung ber Dienste, welche ber Ritterstaat gegen bie turkische Macht geleistet, von ber Karl V. mehr benn einmal bedrangt mard, wie aus bem Bewuftfein, bag berfelbe ferner gur Sicherung bes fublichen Europas beitragen konnte. Der Erfolg fprach fur bie richtige Berechnung.

Die Inseln Malta und Gozo liegen im Mittelmeere, zwischen ber sublichen Spite Siciliens und der afrikanischen Kuste. Für das Hyperien der Odyssee oder Kalppso's Insel gehalten, scheint Malta durch seine bequeme Lage wie

burch seine trefflichen Bafen fruhe ichon bie seefahrenben Bolker angezogen zu haben: ungefahr zwei Sahrhunderte por bem trojanischen Rriege sollen Phonizier bier Rieberlaffungen gegrundet und bis gegen die Beit ber Erbauung Roms fich behauptet haben, wo eine griechische Colonie auf ber Infel fich festfette, welche bann ihrerfeits ben Rarthagern weichen mußte, bie um bas 3. 400 vor Chr. im Mittelmeere herrschend wurden. In die Gewalt ber Romer gelangte Malta 216 Sahre barauf, murbe mahrend ber großen Bolkermanberung von Banbalen und Gothen, bann von Saragenen befett, von lettern beinahe zwei Sahrhunberte lang, bis gegen bas Enbe bes eilften Sahrhunderts bie normannischen Berricher Siciliens bie Infel eroberten, welche von nun an Siciliens Schickfal theilte, nach bem Mussterben des Saufes Tancred's von Sauteville an die Sobenstaufen kam, bann an Rarl von Unjou, burch Siciliens Losreigung vom frangofischen Joch an die Aragoneen und endlich mit ber großen spanischen Monarchie an Rarí V.

Eine kolossale Felsenmasse, von mehren kleinen umgeben, größtentheils aus gelblich grauem Kalkstein gebildet, hier mit schroffen unnahbaren Kusten, bort mit tiefen, geraumigen, sichern Buchten, erhebt sich 62 Millien subsüde westlich vom Cap Passaro, nach welchem mit gunstigem Winde bie leichtgebauten Speronaren in acht bis zehn Stunden segeln, 198 Millien nörblich von Tripoli in der Bereberei. Malta hat etwa 94 Quadratmillien im Umfang. Wo der harte Steinkalk die Obersläche bildet, wie an einem Theile der Nordwest und der Südwestküste, ist der Boden nackter Fels mit scharfen Kanten und oft beinahe senkrechzten Abhängen; wo in den Höhlungen etwas röthliche Thon-

und andere Erbe fich gesammelt, kommen einige Pflanzen und Gestrauche, Die Meerzwiebel, Die Distel, Das Beibefraut, burftig fort. Gine Art Gebirgetamm biefer Art burchschneibet bie gange Insel, ben bichtbewohnten Theil gleichsam trennend von bem beinahe oben, bem erftern eine naturliche Schuswehr, welche, westlich von ber Sauptstadt, burch bie Verschanzungen von Nasciar verftarft wirb. Wo ber weichere Ralt ober ber bem Mergel fich nahernbe Schies fer vorkommt, find die Sohen gerundet und fanft abfallend, bie gange Kormatton wellenformig, wie die Offfeite Malta's, bie am biebteften bevolkerte und am besten angebaute Gegend, und ein groffer Theil Gozo's. Waster ift in ben meisten Strichen felten; am haufigften finbet fich's an ber Besteufte, wo ber Kalkstein auf einem Stratum von Mer-Die Bewohner find meist auf Cisternen und gel : liegt. Pleine Teiche beschrankt; auf bem ganbe, in ben Cafalen, wie hier bie Ortschaften beigen, gibt es beinahe fein Saus ohne eine folche, ja viele Aecker sind damit versehen. Cifterne wird gebilbet, indem man bas Saus baut; Mauer, Rugboden, Treppe, Dach bestehen aus ben Steinen, die ber Boben bietet; bie Bertiefung, ber fie entlehnt finb, wirb mit einer Dede von Duzzolanerbe geschlossen und bie Cifterne ift fertig. Gine Menge fleiner, mit Steinen gugebeckter Ranale leiten bas Baffer hinein; fie burchschneiden haufig bie Strafe ober folgen ihrer Richtung; bei ftarken Regen: guffen pflegt man die Steine wegzunehmen, um bas Baffer einzulaffen. Unendliche Mube und Beit haben auf diese Borrichtung verwandt werden muffen. Die Sauptstadt wird noch überbies burch ben großen Uguabuct verfeben, welchen Alof be Bignacourt in ben Jahren 1610-1615, wahrend beren bisweilen 600 Werkleute babei beschäftigt

waren, erbaute, und beffen Bogenlinien man lange vor fich sieht, wenn man von La Balette aus nach ber alten Hauptstadt, der Città notabile, sich begibt.

Das Klima Malta's kommt bem afrikanischen naber als bem europäischen, wie benn überhaupt die Insel erft feit ber Beit, mo fie im Befibe Englands fich befindet, qu Europa gezählt wird, Begetation und Aussehen bes Lanbes am meisten afrikanischen Charakter tragen, wie gleicherweise Aussehen und Sprache ber, ber Abstammung ber Mehrzahl nach, ursprünglich maurischen Bewohner. fubliche Lage, bas Nichtvorhandenfein von Gebirgen (bie bochsten Bugel übersteigen nicht 600 Rug), Die von ber Rufte Afrikas wehenden Glutwinde, Die Nacktheit des Relfenbobens veranlaffen im Sommer eine beinahe tropische Bike, welche auf 90° K. fleigt. Der feuchtwarme Guboftmind ober Scirocco ift eine um fo großere Plage, ba er baufig weht. Ein Theil ber Insel ift vortrefflich ange: baut, und biefe Cultur ift bas Ergebnif jahrtaufenbelanger Unstrengung und Sorgfalt. In ben bugeligen Regionen namentlich find unfägliche Schwierigkeiten zu überwinden aewesen: bie ungleiche und rauhe Dberflache ber Felfen hat geebnet und, um Feuchtigkeit aufnehmen zu konnen, mit 1-2 Boll tiefen Kurchen burchschnitten werben muffen : Sartenerde, 2-3 Fuß boch, ift aufgeschichtet, bie Riffe und Spalten find mit kleinen Steinen ausgefullt, aus gros Bern Bloden find 5-6 Fuß hohe Balle ober Mauern errichtet. Go beden biese Felber bie Abhange ber Bugel, terraffenformig, oft fo fcmal, bag fie Stufen abnlich feben. Rirgend vielleicht hat menschlicher Fleiß fo viel bewirkt, und nur die beinahe übermenschliche Ausbauer ber Bewohner, welche, mit ber maßigsten Nahrung, ju Mittag Roas

genbrot und einige Zwiebeln ober etwas Gefalzenes, nach bem Abend : Ave : Maria Maccaroni und Brot und etwas Wein, fich begnugent, von Sonnenaufgang bis zur Dammerung felbst in ber glubenbsten Site ununterbrochen auf bem Kelbe bleiben, hat folche Resultate geliefert. Allen Kleifes und aller Unftrengung ungeachtet ift ber maltefische Landmann bennoch arm, benn ber Umfang bes cultivirten Landes fieht nicht im Verhaltniß zur Babl ber Bewohner. und ber Tagelohn ift um fo geringer, je großer bie Bahl Weizen und Roggen werben in beträchtlicher Menge angebaut, ohne indek bei weitem fur ben Bedarf zu reichen, fodaß ber auf bie Einführung fremben Getreibes gelegte Boll einen ber Sauptartifel ber Staatseinnahme Lohnenden Ertrag liefern die trefflichen Baumwollenpflanzungen, schon aus bem Alterthum her bekannt. Die gelbe Baumwollenstaube, bas Gossypium religiosum Linne's, ift bie geschättefte. Drangen, Citronen, Feigen, Weintrauben find mit Recht berubmt und die brei erftern werben in Menae versandt. Das Aussehen bes Landes ift hochst eigenthumlich: Alles ift gelb und ffeinig, Saufer und Boben und Umgaunung ber Meder find von ber namlichen Farbe; aus ben Ballen machft in koloffaler Groffe bie inbifche Keige bervor. Nur bas Grun der Baumwollenstaude, die wogenden Aehrenfelder, bas helle Roth ber Sulla (hedysarum coronarium), eines wichtigen 3meiges ber maltefischen Agricultur, unterbrechen auf Strecken biefe Ginformigfeit. Ein großer Theil bes Landes liegt ganglich obe und mufte; es ift nactter Felsboben. Ungefahr 22,000 Settaren find angebaut.

Diese Insel war es, welche bem Johanniterorden als Ersas für Rhodos gegeben warb. Aber ber Zustand ber-

felben war bamals fehr verschieben von bem gegenwartigen. Die Bahl ber Einwohner belief fich auf nicht mehr benn 30,000; wo jest die große und schone Hauptstadt mit ihren riefigen Befestigungen und ihren Borftabten ben feines Gleichen fuchenben Safen allerfeits einschließt, ftanb bamals bas unbebeutenbe Caftell S. Ungelo mit armlichen Gegen die Mitte ber Infel zu lag die jest Bobnungen. fast menschenleere Sauptstadt, offene Dorfschaften in ben fruchtbarern Strichen. Dem maltesischen Bolke mar bie vom Raifer getroffene Berfugung febr unlieb; auf feine alten Privilegien fich ftusend, wollte es von bem spanischen Staatenverbande nicht losgeriffen werden und protestirte formlich gegen bie neuen Bebieter, von benen es Eingriffe in jene Unabhangigkeit und Freiheit befürchtete, beren es bis bahin genoffen. Aber ber Wille bes Raifers übermog zugleich mit bem Drang ber Umffanbe, und die Infel nahm am 12. Movember 1530 ben Orben auf.

Beinahe unmittelbar barauf begannen auch die Angriffe ber Turken auf Malta. Raum blieb den Rittern Zeit, die nothigsten Befestigungen zu errichten, um die gunstige Localität gegen den Feind zu sichern. Gereizt durch die Kühnsheit des Ordens, welcher, seit er sich wieder im Besitze eines Waffenplates sah, den Seekrieg mit verdoppeltem Eifer begann, vorzüglich aber durch den Versuch der Wiesbereroberung Tripoli's, welches in Gemeinschaft mit dem sicilischen Vicekonig, Herzog von Medina Celi, der Großmeister Jean Parisot de La Valette ohne Ersog unternahm, erschien am 18. Mai 1565 die türkische Flotte, 160 Kriegssschiffe stark, mit 30,000 Mann vor Malta. Der Ausgang dieser ewig denkwürdigen Belagerung ist bekannt; nach vier Monaten der unglaublichsten Anstrengungen und

nach einer Gegenwehr, bie bes Grofmeifters Talente, Geiftesaggenwart und Ausbauer wie ben Selbenmuth jedes eingelnen Ritters im alangenosten Lichte erscheinen ließ, steuerte bie feinbliche Flotte, nachbem fie, ber geringsten Unnahme aufolge, 20,000 Mann eingebugt, wieder ben heimgtlichen Ruften zu. Erst nach biefer Beit entstand auf bem Sceber s'ras, ber hochsten Unbohe, wie man eine ben großen Safen westlich begrenzende Landzunge nannte, die neue Sauptstadt, die man nach ihrem glorreichen Erbauer nannte; erft bann und allmalia die umfassenden und trefflich angelegten Werke, die Malta jum festesten Punkte bes Mittel= meeres und zu einer Bormauer ber Christenheit machten. Der Rampf mit ben Turken wie mit ben Barbaresten wurde feitbem ohne Unterbrechung fortgefest, unter einigen Grofmeistern lauer, eifriger unter anbern. Bugleich aber kamen im Innern bes Orbens felbst beinahe unaufhorlich Misverstandniffe, Intriguen und Reibungen vor und bie Uebelstande feiner Verfassung stellten sich mehr beraus in eben bem Mage, wie mit ber abnehmenden Macht bes tur-Bifchen Reiches und ben vielfachen Beschrankungen, welche bem Orben in ber Ausubung feiner Oflichten burch bie in ihrem Sandel mit ber Levante gehinderten driftlichen Machte auferlegt wurden, seine Wichtigkeit und Wirksamkeit abnahmen. Namentlich war bies vom Ende des 17. Jahrhunderts an der Fall, und wenn auch der friegerische Beift biefes Ritterstaates nicht erloschen war, so war ber Ruf besselben burch bie vielen 3mistigkeiten und bie Infubordination, welche, ungeachtet bes Despotismus einiger Großmeister, sich eingeschlichen, burch bas lururiose Leben und bie Sittenverberbniß auf Malta, burch bie schmabli= chen Intriguen bei ben Grofmeisterwahlen und ben Be-Dift. Zafdenbud. Reue &. V. 12

werbungen um die einflufreichen Aemter, durch die unaufhörlichen Feindschaften zwischen den verschiedenen Zungen,
durch die geringe Bedeutung der Dienste, ja der Berpflichtungen der Ritter, deren Karavanen häusig nur unwesentliche Streifzüge waren und welche den größten Theil der
Zeit in ihrer Heimat oder auf Malta in Unthätigkeit zubrachten, tief gesunken. Das durch die Uedergade der Insein an den Orden bedingte Lehnsverhältniß zur spanischen
Krone (nachmals zu Sicilien) hatte den Orden, ungeachtet des numerischen Uederwiegens der französischen Ritter,
allmälig in eine gewisse Abhängigkeit gedracht, welche sich
namentlich in dem vorherrschenden Einflusse der spanischen
Zungen kundgab.

So ftand ber Johanniterorben ba in ber zweiten Salfte bes 18. Sahrhunderts, nach den in mancher Beziehung traurigen, wegen Gewaltshaten aller Art verhaften und endlich burch eine, freilich mislungene Berschworung getrubten Regierungen bes Manoel Pinto be Konceca und Francisco Eimenez be Teraba, von benen eine 32 Jahre mahrte, bie In seinem Meußern war er andere ebensoviele Monate. imperfehrt, mit gablreichen und ichonen Besigungen in beinahe allen ganbern Europas, enge verbundet mit vielen regierenden Saufern und ben meiften Abelegeschlechtern ber katholischen Welt; mit allem Glanze ber Souverginetat auf Malta, wo ber Busammenflug einer großen Menge von Personen aus ben ersten Standen Bewegung und Leben und Ueberfluß an Allem schuf, im Besite endlich einer achtbaren Rriegsmacht und fur unüberwindlich gehaltener Beften - in seinem Innern aber langft bis aufe Mark angegriffen, ein Institut, welches ben 3weden, zu benen es gestiftet worben, meift in Rolge ber veranberten Gestaltung ber Dinge nur noch in geringem Maße entsprach, und bessen Eristenz bei ber ersten großen Umwälzung bes politischen Systems von Europa nothwendig um so größere Gefahr laufen mußte, da sie von dem Willen und den Schicksalen so vieler fremden Staaten abhängig war.

## II.

Regierung Emanuel's de Rohan. Einfluß der französischen Revolution auf den Orden. Bedrängte Lage. Unschließen an Rußland. Großmeisterwahl Ferdinand's von Hompesch. Plane Frankreichs. Napoleon Buonaparte's Ungriff auf Malta. Uebergabe der Insel und Bernichtung-der Herrschaft des Orbens. Zustand desselben zur Zeit des Berlustes von Malta.

(1775 bis 18. Juni 1798.)

Als am 12. Nov. 1775 Emanuel be Rohan zur großmeisterlichen Würbe erhoben warb — seit Abrien be Vignacourt's am 4. Febr. 1697 erfolgtem Tobe ber erste Franzose, welcher wieder zu berselben gelangte —, ging seit
lange schon der Orden augenscheinlichem Verfalle entgegen.
Die politische Gestaltung Europas war eine solche geworben, daß sie dem Institut nicht ferner erlaubte, den Zweck
zu erfüllen, zu welchem es, wenn nicht ursprünglich gestistet, doch im Lause der Zeit und in seinem eigentlichen
Wesen als Ritterstaat herangebildet worden war. Das vom
Orden in Unspruch genommene Recht, türkische Fahrzeuge
zu nehmen, auch wenn sie unter fremder Flagge segelten,
war demselben längst schon streitig gemacht worden und
ber Großmeister Nic. Sotoner hatte sich Ludwig XIV.

fugen muffen, welcher bas Unhalten und Durchsuchen ber, frangofische Rlagge führenden Schiffe burchaus untersagte. Unter bem Grofmeisterthum Emanuel Dinto's verlangte nun noch Frankreich, im Interesse feiner commerciellen Berhaltniffe aur Levante, baf bie Rriegsschiffe bes Orbens ihre Streifzüge im Archivel völlig einstellen sollten. Bon ba an war bie ganze Thatigkeit auf schubenbe Convois und auf die Beobachtung und Abwehrung ber Barbarestencorfaren befchrankt. Es mar bies ber lette Act einer Reihe von Gin= griffen in die alten Rechte bes Orbens. Schon unter La Caffiere hatte bie Republik Benedig in biefer Sinficht megen Storung ihrer Sandelsbeziehungen zur Levante geklagt, und unter Berbale erließ Papft Gregor XIII. an ben Orben ein Berbot, Sahrzeuge anzugreifen, bie mit Baaren, mochten fie Turken ober Ruben angehoren, aus levantinischen Bafen nach benen ber Christenheit, ober umgekehrt, fegel-Damale ichickte ber Grofmeifter eine Gefandtichaft nach Rom, um eine Modification biefes Berbots zu erlangen; aber ungeachtet fie mehre gewichtige Grunde vorbrachte, waren ihre Bemuhungen fruchtlos. War nun auf ber einen Seite bie militairische Thatigkeit eine wenig bebeutenbe geworben, fo hatten auf ber andern bie Eingriffe frember Berricher in die Souverainetaterechte bes Großmeifters, bas nicht flar ausgebruckte Berhaltnig bes Orbens sum h. Stuble, ber die Suprematie uber benfelben in Unfpruch nahm und ausübte, bas Bergeben ber Burben und Commenden burch fremde Regierungen, wodurch die Ditglieber bes Orbens nothwendig getheilte Intereffen hatten, bie nur zu wohl gelungenen Versuche endlich, nationale Varteien ju ichaffen, beren man fich bei gunftiger Gelegenheit gegen die Gesammtheit felbst bedienen tonnte, Die Conftis

tution in ihrem Innern geschwächt, ja zerrüttet. Eine unter dem Großmeister Aimenes angezettelte Verschwörung, die nahe daran war, zu gelingen, hatte überdies an den Tag gelegt, auf wie schwachen Füßen die militairische Macht des Ordens stand und wie leicht eine Intrigue Malta, die stärkste Festung des Mittelmeeres, in die Gewalt einer fremden Macht zu bringen im Stande war. Da aber keine dieser Mächte den Besit eines so wichtigen Postens der andern gönnen mochte und namentlich Frankreich dabei interessirt war, die Inseln in dem disherigen Verhältnisse zu bewahren, so sehlte es dem Orden nicht an ernsten Mahmungen, und noch unter Rohan's Regierung wurden die Vertheibigungsmittel vermehrt und am Hasen von Marsa Muscetto das letzte Fort angelegt, welches den Namen seiznes Erbauers, des Commandeurs de Tigné, führt.

In ben ersten Sahren ber Regierung Emanuel be Roban's ichien übrigens Manches fich gunftiger zu gestalten. und namentlich anderten fich bie Begiehungen gum Norben, welche auf bas nachmalige Schickfal bes Orbens nicht ohne bedeutenden Einfluß geblieben find. Ratharing II. fand mit Roban in genauer Berbindung und hatte die Absicht, bei ihren Planen gegen bas turfische Reich von bem Orben Bortheil zu ziehen. Die von dem Bailli von Flachslanden commandirte Escabre ber Johanniter follte mit Drloff's Flotte fich vereinigen, welche zum Angriff auf Morea bes ftimmt mar, aber bies murbe burch Frankreiche Dagwischentreten und Ginfluß verhindert. Erftes Ergebnig biefer veranberten Beziehungen war bie Ruckgabe ber reichen Oftrog'= ichen Stiftung in Bolhpnien. Das Oftrog'iche Majorat (ordinatio) stammte vom 3. 1618, aber obgleich im 3. 1673, ben Bestimmungen bes Stifters aufolge, ein Johans

niterritter, Fürst Lubomireti, burch ben Abel bes krafauer Palatinats ernannt worben mar, um in ben Genug beffelben zu treten, fam bies megen bes Wiberfpruche ber ubri= gen Valgtingte und ber Uneinigkeit auf ben Reichstagen boch nicht zur Ausführung und bie Stiftung mar großentheils in ben Banben ber Familie Sangusto, bis im 3. 1773 ber Orben beim Reichstage einen formlichen Antrag auf die Wiebererstuttung bes Majorats machte. Bofen von Wien, Berlin und Detersburg unterftust, ging ber Antrag burch und bie Republik verftanbigte fich mit bem Gefandten bes Orbens, Bailli Grafen Sagramofo, babin, bag 120,000 polnische Gulben jahrlicher Einkunfte auf bie Errichtung eines Grofpriorats und feche Commenben verwendet werden follten. Gine Uebereinfunft mit bem piemontefifchen St.=Lazarusorben wegen ber Guter ber im 3. 1768 mit ben Johannitern vereinigten St.= Untoneritter (gestiftet 1095) verhieß menigstens fur bie Butunft eine nicht unwesentliche Bermehrung bes Ginkommens. großerer Wichtigkeit aber mar bie Errichtung ber neuen Bunge, welche ben Namen ber englisch-bairischen erhielt, in ben Jahren 1781 und 1782 unter bem Kurfürsten Karl Theodor durch ben Bailli von Klachstanden bewirkt. Eine Sutermaffe, welche 170,000 Conventionsquiben Ginfunfte lieferte und bem aufgehobenen Sesuitenorden gehort hatte. wurde auf die Dotation bieses Grofpriorats vermandt, welches bem naturlichen Sohne bes Kurfursten, bem Grafen von Ottenheim, nachmaligen Rurften von Brebenheim, ubertragen marb.

Indes wurden die dadurch erlangten Bortheile bald durch die mit dem Ausbruch und den Fortschritten ber französischen Revolution verbundenen oder im Ge-

folge berfelben auftretenben Kabrniffe weit übermogen und von 1791 an bis zur Uebergabe Malta's nahmen bie Schwierigkeiten ber Stellung bes Orbens taglich zu. Der erfte Schritt ber Nationalversammlung war die Aufhebung ber Steuerfreiheit ber in Krankreich belegenen Befitungen: Die Bermeigerung ber burgerlichen Rechte an Die Ritter. weil Mitglieder einer Corporation, welche Abelsproben verlangte, mar bie nachste Magregel. Der Grofmeister fcharfte allen in Frankreich verweilenden Rittern ein, fich als Frembe zu betrachten und ben Gefeben zu unterwerfen \*). Um 19. Gept. 1792 murben fammtliche Guter bes Drbens eingezogen. Indes behielt ber franzosische Bevollmachtigte zu La Balette. Chev. be Sentres = Caumont, auch bann noch und felbst nach ber hinrichtung Lubwig's XVI. auf Roban's Bunfch feinen biplomatischen Charafter und bas alte frangofische Wappen bei. Als die erste Coalition fich bilbete, entsagte ber Grofmeifter, auf Beranlaffung bes Konigs von Neapel, ber ihn an feine Dberlehnsherrlichkeit mahnte, ber bisber ftrenge besbachteten Neutralitat, brach jede Berbindung mit Frankreich ab und verschloß ben Safen von Malta ben frangbilichen Schiffen \*\*). In Masse kamen bie frangosischen Ritter, zum Theil von 21: lem entblogt, manche aus ben Reihen ber Conbe'schen Armee, in ber fie mitgefochten, auf ber Infel an, wo Roban Alles that, ihr hartes Loos zu erleichtern, und fich

<sup>\*) &</sup>quot;Tous nos chevaliers en général doivent se considérer et se conduire en France comme étrangers, et comme tels être soumis aux lois du pays."

<sup>\*\*)</sup> Es ift bies ein immer noch in 3weifel gezogenes Factum. Rohan's Beitritt zur Coalition wird von Bielen burchaus in Abrebe gestellt.

von vielen Orbensmitgliebern ber andern Zungen thatig unterstütt sah. Die seit langerer Zeit bestehende pecuniaire Verlegenheit nahm indeß täglich zu, und unzgludlicherweise wurde das allgemeine Misbehagen noch durch Meinungsverschiedenheit und Mistrauen gemehrt, inzbem die revolutionairen Ideen hier und da im Orden Anztlang sanden. Im I. 1795 wurde eine Art Verbindung zwischen dem Großmeister und dem Directorium hergestellt, obgleich man auf Malta die französischen Farben nicht gestatten wollte und die wieder angenommene Neutralität nicht mit der gehörigen Strenge handhabte. Leichte Verssehen wurden später von den übermächtigen Franzosen als Rechtsertigung jeder ihrer Gewaltthaten hingestellt.

In diese Zeit fallt das noch engere Anschließen an Rußland. Es war ein letter Rettungsport. Als Polen burch die dritte Theilung vernichtet war, schickte Rohan den Bailli Grafen Giulio Renato Litta\*), aus einem vornehmen mailander Hause, der schon mehre Jahre zuvor während des Krieges Rußlands mit der Pforte als Befehlshaber einer russischen Klottille, deren Commando er mit Bewilligung des Großmeisters übernommen, dem kaisserlichen Hofe anerkannte Dienste geleistet hatte, nach St.=
Petersburg, um mit der russischen Regierung wegen der Bestiches zu unterhandeln. Katharina II., welche lange schon auf Malta ihre Augen geworfen, ging willig auf die gemachten Eröffnungen ein, und ihr Nachfolger, Paul I.,

<sup>\*)</sup> Graf Litta trat nachmals in russische Dienste und ftarb vor wenigen Jahren zu St.-Petersburg als kaiserl. Dberfikammerberr.

ibre Plane noch erweiternb, ließ am 15. Januar 1797 burch feine Bevollmachtigten, ben Grafen Bezborobto und ben Bicekangler Fursten Rurakin mit Litta einen Bertrag abichließen, ber bem Orben glangenbe Bebingungen gemahrte. Schon in feiner Jugend batte Paul eine große Borliebe fur ben Johanniterorden gezeigt, welche burch bie Lecture von Bertot's bekanntem Buche in ihm geweckt worden sein soll. Die burch bie alten Ritter an ben Tag gelegte glanzende Tapferteit hatte auf fein fur Einbrucke eblerer Art empfangliches Gemuth eine tiefe und nachhal= tige Wirkung gemacht. Nach bem Inhalt bes genannten Bertrages follten bie Ginfunfte von ben in ben faiferl. Staaten belegenen ichon ermahnten Ditrog'ichen Gutern von 120,000 auf 300,000 Gulben erhobt und ein Großpriorat mit zehn Commenden und brei Capellanei = Com= menben gestiftet werben, bie vom Grofmeister aber nur an ruffische Unterthanen, übrigens unter ftricter Befolgung ber Statuten bes Orbens, vergeben werben follten \*).

Das neue Großpriorat follte ber englisch = bairischen Bunge einverleibt werben. Der Kaiser und seine vier Sohne ließen sich selbst in den Orden ausnehmen, der Prinz von Conde wurde zum Großprior ernannt, der Chev. D'hara ging als außerordentlicher Gesandter nach Malta. Emanuel de Rohan überlebte nicht lange diese letzen Ersolge, welche durch die Fortschritte der französischen Waffen am Rhein und in Italien, Venedig's Fall, Genua's Democratisirung und des Papstes Demuthigung

<sup>&</sup>quot;) Martens, Recueil des traités depuis 1761 jusqu'à présent (1801) T. VII. p. 29. 156. 166. 428. — Schöll (de Koch) Histoire abrégée des traités de paix, T. V. p. 227 etc.

burch den Tractat von Tolentino getrubt wurden. Seit lange frank, starb er am 13. Juli 1797.

Die Regierung Roban's mar eine ber besten und vaterlichsten gewesen, unter ber seit langer Beit Orben und Land geständen. Dennoch hinterließ er beibe, freilich ohne feine Schuld, in einer traurigen Berfassung. Das burch bie frangofische Revolution und ihre Kolgen veranlagte Defielt in ben Kinangen war fo groß, bag nicht abzusehen mar, auf welche Beise ber mit jebem Tage machsenben Betlegenheit abgeholfen werben follte. Die von Rugland theils bewilligten, theils erwarteten Buschuffe, die Bahlungen von Baiern und bie burch ben Schakmeister Commanbeur Bosrebon be Ranffigt eingeführte Orbnung und ftrenge Dekonomie waren sammtlich unvermogend, bie enormen Ausfälle zu becken. Nicht nur bie ben brei fran: abifichen Bungen geborenben Besitzungen maren verloren gegangen, fonbern auch bie Commenden im Elfaß, im Rouffillon, im frangofischen Theil Navarra's, auf bem linten Rheinufer, in ben Staaten ber helvetifchen, liguris fchen und eisalpinischen Republik, woburch bie Bungen von Aragon, von Deutschland und Italien schwere Einbuffen erlitten hatten. Die Bungen von Aragon und Caftilien hatten überbies, zur Bestreitung ber Roften bes un= aludlichen Rrieges gegen Krankreich, bie Abgabe eines Behn-- ten von ihrem Einkommen fich gefallen laffen muffen, brudenbere noch die neapolitanischen und sicilischen Priorate. Das Sinken bes Papiergelbes in Spanien und Italien hatte große Verlufte nach fich gezogen. Durch wiederholte Unleiben in Malta und im Auslande hatte ber Orben überdies eine bedeutende Schuld contrabirt. Als bie vielen ihrer Commenden beraubten frangofischen Ritter

auf Malta Schut fuchten und die Aubergen ber verschiebenen Bungen nicht mehr im Stanbe maren, offene Tafel ju halten, hatte ber Großmeister fich genothigt gefehn, jebem eine monatliche Denfion von 30 maltefer Thalern (60 France) anzuweisen, um die bringenoften Beburfs niffe bestreiten zu konnen. Die von allen Seiten laut werbenden Rriegsgerüchte hatten gerade gur Beit ber bochften Noth bem Orben gur Pflicht gemacht, fich in Bertheibigungezustand zu feben, und wenn bies auch nur in unzureichender Weise geschah, so war doch die finanzielle Berlegenheit, in welcher man fich befand, baburch noch gemehrt worben. Gehalte, Penfionen, Unweisungen auf ben Schaß maren langit bebeutenb herabgefest; ber Großmeifter hatte einen großen Theil bes Gilbergerathe bes Palastes nach ber Munge geschickt; die Mubergen, bas Spital, die Galeeren waren diesem Beispiel gefolgt, indem fie fich bes Ueberfluffigen entaugerten, bem Schat beizuspringen. Im Juni 1796 war die Noth so hoch gestiegen, bag, wie in Beiten großen Unglude ju gefcheben pfleat, breitagiges offentliches Gebet in ber Rathebrale angeordnet mard. Dazu fam bas ganzliche Danieberliegen bes handels: ber Schat hatte fich einmal bamit ju belfen gefucht, bag er bei ben mit Spanien Bertehr treiben= ben Raufleuten eine gezwungene Unleihe machte, mas bie traurige Kolge hatte, bag bie Capitalisten kopficheu murben, bie Speculationen fich minberten, bie Berfenbungen von gesponnener Baumwolle sehr abnahmen und ein nicht geringer Theil ber Bewohner ber Insel in brudende Noth gerieth. Eine Bermittlung Spaniens gur Erlangung eines Baffenstillstandes mit ber Turkei batte barum feinen Erfolg, weil ber Orben Strupel zeinte, einer wesentlichen Bebingung seiner Institution zuwider zu handeln. In so bedrängter Lage befand sich der Johanniterorden, als Roshan starb, und Letterer hatte nicht einmal den Trost, unzter den Grosswärdenträgern, die auf die Nachfolge Anspruch machen konnten, Männer zu erblicken, deren Charakter und Fähigkeiten eine Burgschaft hätten leisten konnen. Nur der Bailli de Virieu, der eine Zeitlang den Orden in Frankreich vertreten, und Litta wären nach seiner Meinung fähig gewesen, dem hereindrechenden Sturme zu begegnen. Aber Beide waren in der Fremde.

Drei Tage nach Roban's Tobe batte ber Johanniterorden ein neues Oberhaupt in bem Bailli von Sompefch. Einer alten abeligen Familie bes Nieberrheins angehorenb, war Kerdinand von hompesch am 9. November 1744 auf bem Schlosse Bollbeim bei Duffelborf geboren. einem Alter von 16 Jahren Page bei Emanuel Pinto, gelangte er balb zu ben bobern Burben, verfah mahrend mehrer Jahre die Stelle eines Gefandten bes kaiferlichen Hofes beim Orben und murbe Bailli von Brandenburg. Er galt fur einen rechtlichen und gutgefinnten Mann; in ben Berkommniffen ber jungften Jahre hatte er fich ben Reuerungen, wie fie burch bie auch in ben Orden eingebrungenen Ibeen ber frangofischen Staatsumwalzung verlangt wurden, entschieden widerfest; die von dem verftor= benen Grofmeister geschütten, burch bie politischen Ereigniffe aber und bie widerstrebende Gefinnung eines Theils bes Orbens gefährbeten frangofischen Bungen zogen ihn in ihr Interesse; traute man ihm auch nicht überwiegenben Beift ju, fo ruhmte man both feine Kenntnig ber Geschafte und ber Berhaltniffe. Den frangofischen Rittern verhieß hompeld Unterftubung; die beutsche und bairische

Zunge sielen ihm als einem Landsmann zu — bem ersten, ber ben großmeisterlichen Stuhl bestiegen. Die Schwierigkeit ber Lage bes Orbens minderte bie Zahl ber Bewerber \*).

"Biele Grunde veranlaften die franzofifchen Ritter in ein folches Bundniß einzutreten. Einige, welche die politischen Berbaltniffe in Betracht zogen, hielten es für unzeitig, die Wahl auf einen Landsmann zu lenten, welchem Frankreich, jeder privilegir-

<sup>&</sup>quot;) Das Buch von Panzavecchia "L'ultimo periodo della storia di Malta sotto il governo dell' ordine Gerosolimitano" brudt fich über hompefch und die Stellung der deutschen Zunge in folgender Weise aus:

<sup>&</sup>quot;Done ausgezeichnete Geiftesaaben, batte Sompeich feinen Mangel an Charafter jeberzeit unter jenen außern Formen zu verbergen gefucht, burd welche bie Mindereinfichtigen fich taufden gu laffen pflegen. Mittelft biefes Berdienftes allein batte er bas Bolf fo febr für fich gewonnen, bas feine Erhebung zur großmeifterlichen Burbe fo zu fagen von ber Gefammtheit autgebeißen mar. Er, ber feine eigne Schmade beffer kannte als feine bethorten Anhanger, batte nie ben ehrgeizigen Plan gefaßt, in fo bedrangten Beiten nach ber Regierung zu ftreben. Außer bem MIter fehlten ibm bie Mittel, Die Stimmen ber pornehmften Darteis baupter zu geminnen; biefe fich zu verschaffen, bedurfte ber beliebte Bailli indes nur glanzender Berfprechungen, Die er ben reichften Bewohnern ber Infel machte. - 3mei unternehmenbe Convents-Raplane, welche burd bie Babl bes berrn v. Sompefd ibre eignen Plane zu fordern bofften, batten feine große Mube, auf folde Beife zu einer ftarten und gablreichen Partei ben erften Grund zu legen. Ihre Bemühungen murben burch bie Intriguen Des Abbe D'Drion und bes Bifcofs von Cherfon, Saffelin (nachmaligen Cardinals und bairifden Gefandten in Rom) unterftust, melde burd eine geschickte Bereinigung ber beutschen und anglo = banarifden Bungen mit ben brei frangofifden bem Bailli p. Sompeid eine Majoritat zuwege brachten."

Der von dem Bailli Litta mit dem russischen Raiser gesichlossene Bertrag bedurfte noch der Ratissication. Der

ten Glaffe feind, offnen Rrieg batte erklaren konnen. In Sompeid, welcher gegen bie revolutiongiren Grundfabe immer eine enticiebene Abneigung und eine warme Anhanglichkeit an Die Intereffen bes Ordens gezeigt batte, glaubten fie nun einen eifrigen Bertheibiger ju finden, welcher fie unter bem Beiftande Deftreichs in biefer brobenben Rrife aufrecht balten konnte. Unbere gogen gemeines Intereffe in Betracht und gaben, ba fie von ben vermeinten Baillis ibrer Ration nichts mehr erwarten fonnten, ibre Stimmen an hompefd, von bem fie großmuthigen Lohn hofften. Richt Wenige, die gegen die Erifteng bes eignen Corps verfcmoren maren, fanden in hompefd ben fomaden und fleinlichen Mann, ber burd feine Charafterlofigfeit ben Untergang tes Dr= bens beschleunigen konnte. Diefe Letteren konnten am guverfict= lichften auf bie Erfullung ihrer Buniche rechnen: benn hompefc war tein Mann, Die Laft einer Regierung zu tragen. Gelbft Solde, welche aufrichtige Freundschaft zu ibm begten, erkannten feine Unfabiafeit an."

"Diese traurigen Borbebeutungen zu mehren, trug eine aberglanbische Bolksmeinung bei, welche von Bielen geglaubt ward. Einer alten Tradition zufolge sollte der Orden Malta unter einem beutschen Großmeister verlieren, und wirklich hatte die deutsche Junge dem Orden nie ein Haupt gegeben. Lehterer Umstand, der vielleicht zu der Borhersagung selber Beranlassung gab, schrieb sich nicht her von einem Mangel an Berdienst unter den Nittern diesser hochsinnigen Ration, sondern mußte lediglich der geringen Bahl der im Convent residirenden deutschen Nitter zugeschrieben werden. Da die Lehteren das Fürstenthum heiterscheim zum lesten Biel ihrer Wussiche machten, so zogen die verdientesten unter den deutschen Baillis es vor, in der eignen heimat den Weg zu dieser setundairen Würde des Ordens sich zu bahnen, statt auf Malta in den Wettkampf um die Großmeisterwürde sich einzulassen. Welsches aber auch immer der Grund gewesen sein mag, der die zu

neue Grofmeister bestätigte ibn, indem er Daul be ben Titel eines Protectors bes Orbens ertheilte, ben biefer am 29. Nov. 1797 formlich annahm, und ihm burch Litta. ber sum Gefanbten am petersburger Sofe ernannt worden war, bas Rreut La Balette's überreichen ließ. Ein vollständig ausgegrbeiteter Dlan, nach welchem außer bem schon gebachten Grofpriorat eine ruffische Bunge fur ben Abel orientalisch = griechischer Confession mit 72 Commenben errichtet werben follte, burch einen Courier nach Italien gefandt, fiel ber frangofischen Regierung zu Uneona in die Banbe. Es kann mol kaum einem 3meifel unterliegen, bag bas von Roban begonnene, von Sompefch fortgefette Anschließen bes Drbeit an Rufland und bie zu Tage liegenden Absichten biefer Macht auf Malta ben Planen Frankreichs eine bestimmte Richtung gaben. Buerst war es Buonaparte, ber nach bem Sturze Benedias, noch vor Rohan's Tobe, bem Directorium ben Borfchlag machte, fich Malta's zu bemachtigen. Geine Ibee fant bamals keinen Unklang. Aber er ließ fie nicht fallen. Rachdem er im Bertrage von Campo-Formio (17. Det. 1797) die Jonischen Inseln erlangt, brachte er benselben Borfchlag von neuem por und am 26. Dct. erhielt fein Plan der agoptischen Erpedition die Genehmigung ber Re-Während die Invasion bes bem Papste noch aelaffenen Theiles bes Rirchenstaats ausgeführt warb, ausposaunt als Guhne bes. Tobes bes Generals Duphot, ber in den Strafen Roms umfam, ale er frangoffiches und

diesem Moment die deutschen Ritter vom Magisterium entsernt hielt, so ist es doch gewiß, daß die Wahl des hen. v. Hompesch der deutschen Junge eine erwünschte war."

wo eine vorspringende Landzunge ihn verengt, durch das Fort Tigné, dessen Feuer sich mit dem von St. Elmo kreuzt, wie das von St. Elmo mit den Batterien von Ricasoli. So können beide Hafen vollständig gesperrt werden und die Stadt ist unangreisbar von der Seeseite, während gegen das Innere zu die oben erwähnten impossanten Werke der Floriana und Cotonera, hinter denen der größte Theil der Bewohner der Insel im Nothsalle Schutz sinden kann, sie abschließen und ein System von Besestigungen vollenden, wie nur die ungewöhnlich günsstige Localität und das, zwei Jahrhunderte lang mit großer Beharrlichkeit und ungeheuerm Auswande durchgesührte Bestreben, die Insel zum stärksten Punkte Europas zu machen, es zu schaffen vermöchten\*). An diese Werke

<sup>\*)</sup> Das Caftell St. = Angelo, ursprunglich von ben Mauren angelegt und ber einzige fefte Plat auf ber Infel gur Beit ber Befienahme burd ben Orben, murbe von Billiers be l'Isle Abam bebeutend verftarft und von La Balette felbft in ber berühmten Belagerung vertheidigt. Die Forts St. - Elmo und S. Dichele und Sité La Sangle baute 1552 Claube be la Sangle; erfteres, 1565 burd bie Turken eingenommen und gerftort, murbe von ben Großmeiftern Caraffa und Derellos wieder bergeftellt. Die Cité Balette murbe nach bem von bem helbenmuthigen Prior von Capua, Leo Strozzi, nachften Bluteverwandten ber Ronigin Ratharine v. Mebici, ursprünglich im 3. 1551 angegebenen Plane von bem Großmeifter, beffen Ramen fie tragt, 1566 begonnen, 1571 burd beffen Rachfolger bel Monte in ihrer urfprunglichen Anlage been= bigt. Das Fort Ricafoli murbe 1629 burch ben Commanbeur Orfi aus Bologna angelegt, bann burch ben Commandeur Ricafoli, einem Florentiner, unter Ric. Cotoner febr vergrößert. Die Floriana baute 1635 ber italienifche Ingenieuroberft Floriani, Sta. = Margberita 1638 ber italienifde Dominifanermond Dabre

ber Sauptstadt reihten fich Korts. Rebouten, Batterien. Berschanzungen und Thurme an allen Dunkten ber Rufte, welche ber Bertheibigung zu bedurfen schienen. Gozo mar burch bas alte Schloff, burch bas Kort Chambrap und eine Menge vereinzelter Werte gebectt, mo feine Kelfenkufte eine Landung zuließ; Comino burch bas Fort, welthes ber Grofmeister Alof be Bignacourt erbaute, und burch Batterien, welche ben Rangl bestrichen. Go maren bie Restungemerke ber Inseln beschaffen; alle in autem Buftanbe, mit nabe an 2000 Ranonen, Morfern und Saubigen versehn. Un Klinten waren 35,000 vorhanden, 12.000 Kak Dulver und reichliche Munition. Die Babl ber Ritter belief fich auf 332, von benen 200 Frangofen. Das Maltefer : und Krembenregiment mar 700 Mann ftart, bas Sagerregiment 1200, bagu 200 Mann Garben und einige Sundert Seefolbaten und Matrofen. Ein Corps von Ruftenwachtern, La Deima genannt, mar mit ber Bemachung ber Thurme beauftragt. Mit Ginichluf von 12,800 Mann Miliz belief bie bewaffnete Macht fich auf 17,282. Aber die Miliz war vollig ungeubt, und von den Uebrigen hatten die Wenigsten selbst unter ben Rittern je etwas von Krieg gefehn.

Es war am 19. Mai, als die Expedition nach Aegypten von Loulon abging. Um 5. Juni erschien die erste Abtheilung der Flotte vor Malta. Um Abend des folgen-

Firenzuola. Das Fort Manoel ließ der Großmeister Manoel de Bilhena (1722—1736) errichten; Fort Tigné baute unter dem Großmeister Rohan der Commandeur, nach dem es benannt ist. Das Castell von Gozo soll griechischen Ursprungs sein, gehört aber in seiner jehigen Gestalt dem lehten Jahrhundert an. Fort Chambran begann der Bailli de Chambran 1749.



orbingtion, baf im erften Momente ichon Stimmen laut murben, welche einen Theil ber Ritter bes Einverstandnif= fes mit bem Reinde beschulbigten. Die Geschute fanben fich im traurigsten Bustande; bie Lavetten waren theils gertrummert, theils verfault, viele Ranonen verroftet und mit ben Restern von Bogeln gefüllt, Die in ihnen ihre ruhige Bohnung aufgeschlagen hatten; die Patronen maren grokentheils verborben, und man behauptete felbst, viele bestanben aus Roblenstaub ftatt aus Dulver. Der Plan. bie gange Insel zu vertheibigen, murbe festgehalten, obgleich bie unzureichenbe Babl ber Truppen und meist ungeubten Miligen die Nothwendigkeit, auf die Sauptstadt und ihre Korts fich zu beschranken, hatte an die Sand geben follen. Blos um bie ausgebehnten Werke La Balette's und ber Borftabte gehörig zu besetzen, maren 30,000 Mann erfoberlich gewesen. Der Erfolg zeigte, wie schlecht die Magregeln getroffen maren. Noch am 9. Abenbe hatte Buonaparte bem Biceadmiral Bruens und ben ihm untergebenen Generalen feine Befehle ertheilt. bei Tagesanbruch begann bas Ausschiffen ber Truppen. Um 6 Uhr murbe bem Grofmeister ein Schreiben Carufon's eingehanbigt, bes Inhalts: ber Obergeneral werbe mit Gewalt nehmen, mas man ihm nach ben Prinzipien ber Gastfreiheit, welche bie Basis bes Orbens bilbe, aus freien Studen batte gemabren muffen. Selcher Macht gegenüber konne ber Orben unmöglich Wiberstand leisten. Raum hatte Br. v. hompefch bies Schreiben gelesen, fo erhielt er ein anderes von bem Orbens : Schasmeifter, Commanbeur Boerebon be Ranffigt, morin biefer ihm antunbigte: bei feinem Eintritt habe er wol die Berpflichtung auf sich genommen, gegen bie Unglaubigen zu fechten, nicht aber gegen seine Landsleute; er werbe barum in bem nun beginnenden Kampse neutral bleiben. Dies reichte hin, den Großmeister glauben zu machen, daß er von Berrathern umgeben sei — die unter seinen Rathen, welche noch einige Entschlossenheit hatten, versuchten, ihn zu entschiedenen Maßregeln zu bestimmen, aber sie scheiterten an seiner Rathlosigkeit. Nur Bosredon wurde in Haft gebracht.

Die Stimmung bes Bolkes gab fich, als die frango: fifche Streitmacht in fo imposanter Weise fich entwickelte. auf eigenthumliche und charakteristische Art kund. Sag gegen bie Frangofen, ber feit ben blutigen Ereignif= fen ber Revolution tiefe Wurgeln gefaßt, vereinte fich mit ber Baterlandsliebe, bie ben Maltefern ftets eigen gemefen, und ihrem aufbrausenden Muthe. Go wenig gunftig auch in biesem Moment bie Stimmung gegen ben Orben mar. fo hatte boch ber Orben bas Wolf trefflich benuten fonnen, wenn er Entschiedenheit und Vertrauen gezeigt hatte. Denn bas Bolk mare bereit gewesen, fich felbit und bie Regierenden zu vertheibigen, nur nicht unter bem Commanbo von frangofischen Rittern, gegen welche es Distrauen heate, so menia viele unter ihnen bies auch verdienen mochten. Diese Ungunft zeigte fich balb, indem maltefische Truppen fich weigerten, ihren Befehlshabern Gehorsam zu leisten.

Unterbessen war die Landung bes französischen heeres bewerkstelligt und ungeachtet des Feuers der Batterien und einiger Fahrzeuge wurden alle Punkte der Kuste genommen. Der erste Angriss wurde auf eine Tranchée bei der Bucht von San Giorgio gemacht, wo der Chev. de Preville, von der Langue de Provence, commandirte, und deren die Franzosen sich gleich bemächtigten, von dem Beschtt. Ausgehnuch. Neue A. V.

fehlshaber, wie es scheint, als Freunde aufgenommen. Der Bailli be Roban follte bie Bertheibigung ber Rufte leiten: bie Milizen flohn und riffen bie fie commandi= renden Ritter mit fich fort. Bergebens ftrengten bie Baillis be Clugny und Tommasi alle ihre Rrafte an, wirkfamen Wiberstand zu leiften. In Schwarmen brang bas Landvolk in die Stadt und schrie nach Waffen; es waren bie bebergten Ginmohner bes Cafal Bebbug, mehr benn funfzehnhundert an ber Babl, aber ber Rriegerath mußte nicht mehr, woran er mar, und konnte zu keinem Ent= schlusse kommen, wahrend die Frangofen, ohne auf Wi= berftand zu ftogen, immer naber ruckten. Endlich erhiel= ten bie Stadtbewohner Maffen und befesten mit ben Reften ber Truppen und ber Milig bie Berke. Aber bie Meisten verloren ben Muth, als sie bie geringe Bahl ber Bertheibiger faben, als fie merkten, wie ichlecht und laffig die Unstalten getroffen wurden und wie man zu zaubern ichien, fich ber bedeutenben Sulfsmittel zu bedienen, welche ber Plat barbot. In der Cotonera, beren Bewohner Entschlossenheit und auten Willen zeigten, entstand ber größte Tumult: laut bezüchtigte man bie frangofischen Ritter bes Berraths; mehre entwichen, einer murbe gefangen fortgeschleppt, ein anderer niebergestoßen. ten und andere maltefer Burger wurden hingefandt, bas Bolt zu beruhigen. Bahrend biefer Unorbnungen mar ber General Defair mit feinem Corps ichon bis zu ben Mußenwerten ber Cotonera und jum Fort Ricafoli herangeruckt; ber General Baraquan b'hilliers hatte nach schmachem Wiberftanbe bie, Gozo zugewandte Westfuste befest. General Baubois bie Mitte ber Infel, wo bie alte Hauptstadt, Città notabile, capitulirte und balb ben Obergeneral innerhalb ihrer Mauern sah. Gozo mit Rabato und ben Forts Chambray und Gozo wurde mit leichter Mühe vom General Reynier genommen. Auf wenigen Punkten nur stieß man auf ernstliche Gegenwehr. Dies war namentlich der Fall beim Fort Tigné, wo der Commandeur von Rechberg mit einer Abtheilung des Jägerregiments dreimal den Angriff der Franzosen zurückschlug, und beim Fort Manoel, wo Gorgao und La Tour St.-Quentin sich brav vertheibiaten.

So waren in einem Tage, richtiger in einem Bormittage, alle Punkte ber Insel in ben Sanben ber Kranzosen und bie Stadt eingeschlossen vom Kort Ricasoli bis gum Fort Tigne. Ersteres Fort bedte ber Bailli be Clugny mit seinen in Unordnung gerathenen Truppen; ber Bailli Tommafi hatte fich nach ben Berschanzungen von Rasciar, nordwestlich von ber Hauptstadt, guruckaezogen; ber Seneschall, Pring von Roban, hatte eine Urt Hauptquartier in ber Floriana aufgeschlagen. Noch am Nachmittag aber, ba neue Truppen ans Land gefett murben, mußte Alles hinter den Befestigungen ber Stadt Schut suchen. Man hatte bie Nachricht ausgesprengt, am folgenden Morgen werbe bas Bombarbement beginnen. Die Banbe bes Gehorfams maren aufgeloft; Die gräflichften Bermunschungen gegen bie Frangofen und ihre Unbanger unter bem Orben wurben auf Strafen und Plagen vernommen; viele Morbthaten wurden vom zugellofen Bolte be= Gegen Abend stieg bie Anarchie aufs hochfte: in ber Berwirrung feuerten bie Posten aufeinanber, man glaubte bie Keinde eingebrungen, bie Thore bes Palaftes wurden geschloffen, und von ben Balconen und aus ben Fenftern schof man aufs Bolk. Das Conseil war fortwahrend versammelt, aber that nichts. Am thatigsten und entschlossensten zeigte sich ber Bailli de sa Tour du Pin, welchem der schwierige Auftrag zu Theil geworden war, aus einem Pulvermagazin der vom Feinde sehr bedrohten Sotonera einen großen Borrath Pulvers (über 10,000 Kässer) nach La Balette zu schaffen, und der mit einer Abeteilung gutgesinnter Ritter und unter Bildung eines sangen Sordons seine Pflicht treulich erfüllte, so viele Hindernisse ihm auch von Uebelwollenden in den Weg gelegt wurden, da man ihn im entscheidenden Moment an Maulthieren, Karren und sonstigen Transportmitteln Mangel leiden sieß. Der Klerus, die Bildsale des Apostels Paulus tragend, zog in seierlicher Procession an den halbverlässenen Bastionen entlang.

Als bie Racht kam, glaubte man jeden Augenblick ben Keind eindringen zu fehn. Da die Ordensobrigkeiten vollig gelahmt ichienen, feine ober miteinander im Wiberfpruch stehende Befehle ertheilt, biese Befehle mangelhaft ober aar nicht ausgeführt wurden, fo trat die Municipal= behorbe (bie Jurati) jufammen, ihrerfeits bem über Stadt und Bolk hereinbrechenben Sturme moglichst zu begegnen. Es war gegen Mitternacht, als ihre Deputation mit Facteln burch die Strafen schritt, jum Palafte fich zu begeben. Rach langem Sin = und Berreben murben fie zugelaffen. Sie follen bem Grogmeifter erft bie Frage geftellt haben, ob ber Orben Malta noch vertheibigen fonne? Dann werbe bas Bolk treu aushalten. Wo nicht, fo muffe man mit ben Frangofen einen Waffenstillstand abschließen. Die Furcht vor bem Bombarbement fei allgemein; erfolge es, fo fei fehr zu befurchten, bag bas Bolk, welches fich verrathen glaube, ein Blutbad unter ben Orbensmitgliebern

anrichten werbe. Bahrend man noch beliberirte, fam bie Nachricht, bag zwei, junge Ritter in ber Cotonera von bem Bolk von Burmola niebergemegelt morben feien. Sr. v. Sompeich hielt fich fur verloren, indem er glaubte, bag mit vielen Orbensmitgliebern, bie langft im republikanischen Interesse conspirirten, nun auch bas Bolk fich gegen ihn wende. Was unter ben Baillis und hohern Burbentragern noch einen Schatten von Muth und Sochsinn in sich trug, hatte ber herabwurdigenden Scene langft ben Ruden gekehrt, und ber Grofmeister fand fich nur von Ungft und Rathlofigkeit, bie feiner eignen glich, und von folchen Leuten, bie ben Sturg bes Orbens munichten, um= geben. Weber Tigné, noch Gorgao, Clugny, Tillet, Loras, Belmont, La Tour St.=Quentin, noch La Tour bit Din und andere brave Ritter wollten Zeugen ber Schmach fein, die fie nicht zu hindern vermochten. Gr. v. Som= vesch williate ein, bag an ben frangosischen General geschrieben werbe. Der batavische Generalconful be Kremeaur, ben man herbeiholte, feste bas Schreiben auf. Er erklarte, die verweigerte Bulaffung der Klotte, bei der Unbekanntschaft mit ben 3wecken ber frangofischen Regierung, habe ben altbekannten Neutrglitatsprincipien bes Orbens entsprochen; ber Orben aber betrachte einen Bruch mit Frankreich als ein Unglud, bem er ein Biel zu ftecken muniche. Der Großmeifter und fein Confeil verlangten alfo, daß die Feindseligkeiten eingestellt und bas Berlangen Frankreiche ihnen bekannt gemacht murbe. Rache Ab= fenbung biefes Schreibens murbe auf ben Forts bie welße Kahne aufgezogen. Noch in der Nacht kam die Antwort: ber Waffenstillstand folle am folgenden Morgen abgeschlos= fen merben.

Um 11. Juni, gegen die Mittagestunde, langte Buonaparte's Abjutant, ber Dberft Junot, im Valafte an. Man kam überein, mahrend 24 Stunden alle Reinbfeligfeiten einzustellen. Während beffen follte ber Grogmeifter Bevollmächtigte auf bas Abmiralfchiff fenben, mit bem Obergeneral zu unterhandeln. Gr. v. hompesch mablte zu feinen Abgeordneten ben Bailli be Torio Frifari, neapolitanischen Gesandten beim Orben, und ben Commanbeur Bobredon be Ransijat, ber am Abende zuvor in Freibeit gefest morben mar; ber spanische Geschäftstrager Chev. Amati, und ber Chef bes Staatsfecretariats, Doublet, wurden ihnen beigegeben \*). Auf vorgangige Einladung bes Grofmeisters ernannte bas Bolk von Malta feiner= feits vier Abgeordnete, feine Rechte zu mahren. Bebingungen man ben Kranzofen gegenüber machen was man zugeben, mas verweigern, mas man überhaupt ftipuliren follte - bies zu bestimmen, hatten Grogmeifter und Conseil vergessen. Bergebens brang man von verschiedenen Seiten in ben Erstern, jest noch bie gewonnene Frist zu benuben, entschiedene Magregeln zu treffen. mit Aufgebung ber weitlaufigen Außenwerke bie Berthei=

<sup>\*)</sup> Es darf nicht verschwiegen werden, daß gemäß den Aussagen des hrn. v. Hompesch und seiner Vertheidiger die Wahl der Abgeordneten nicht von ihm ausging, sondern ihm ausgedrungen wurde. Ramentlich Ransijat's Ernennung soll damit beschönigt werden. Wie dem aber auch gewesen sein möge, in jedem Falle legte der Großmeister die straswürdigste Schwäche an den Tag. — Augenzeugen versichern, dem elenden Ransijat sei von vielen Ritztern auf die ekelhafteste Weise geschmeichelt worden, um durch seine Vermittlung von den Franzosen günstigere Bedingungen zu erlangen.

bigung auf die eigentliche Stadt und die Forts zu besichränken, wenigstens die Bevollmächtigten mit genauen Instructionen zu versehn und an der Spitze des Ordens das Aeußerste zu wagen, wenn die Bedingungen des Feins der Ehre zuwiderliesen. Er hatte alles Vertrauen aufsich, den Orden und das Volk verloren.

Begleitet vom Dberften Junot (ber unterbeffen mit bem auf ber frangofischen Klotte angelangten Commanbeur be Dolomieu, bem beruhmten Naturforscher, ber Buonaparten nach Aegnpten begleitete und hier, gegenüber bem Orben, besten Mitglied er mar, eine von Bielen bart angefochtene Rolle fpielte, die Gemacher bes Palaftes und ben großen Waffensaal besichtigt hatte), begab die Deputation sich nach bem Abmiralschiff; bie ganze Straba reale und die Floriana waren mit zahllosem Bolke gefüllt, bas bes Erfolges angftlich barrte. Bor bem Thor belle Bombe fanden fie fobann bas frangofische Beer in größter Orbnung aufgestellt: es war Abend, als sie burch beffen Reihen hindurch nach ber Bucht von San Siuliano fuhren, wo ein Boot fie nach bem "Drient" überfette. Gegen eilf Uhr langten bie Abgeordneten an Bord an; unterbeffen hatte ichon bas Fort St. Lucian beim Safen von Marfa-Scirocco, fuboftlich von ber hauptftabt, capitulirt, weil ihm feit 24 Stunden die Lebensmittel mangelten. Raum maren die Bevollmachtigten angelangt, fo begann Buonaparte eine Convention, wie er die Capitulation zu nennen beliebte, aufzusegen. Niemand widerfeste fich ber Korm und ben Sauptpunkten; über Ginzelnes fanden Discuffionen flatt, aber bas frangofische Project wurde barum boch nur in Nebendingen unbedeutend modificirt. Commandeur be Ransijat aab in feinem nicht mehr verhehlten Saffe gegen ben Großmeister ben Ausschlag zum Untergange bes Orbens, beffen Mitglieb er felber war.

Der Inhalt ber Convention mar folgenber:

- 1. Die Ritter bes Ordens von St. Johann von Serusalem übergeben der französischen Armee die Stadt und Vorzichten, zu Gunsten der französischen Republik, auf die Souverainetäts und Eigenthumstechte, die sie auf die Inseln Malta, Gozo und Comino haben. \*)
- 2. Die Republik wird ihren Einfluß beim Rastadter Congresse benußen, dem Großmeister für die Dauer seines Lebens eine unabhängige Herrschaft zu verschaffen, die derjenigen gleichkommt, welche er ausgibt; sie verpstichtet sich, ihm eine jährliche Pension von dreimalhunderttaussend Francs zu zahlen; überdies wird ihm, als Entschädigung für sein Mobiliar, der zweisährige Betrag dieser Pension ausgezahlt werden. Während seines Verbleibens in Malta wird er serner der ihm bisher gebührenden mislitairischen Ehrendezeugungen genießen.
- 3. Die französischen Orbensmitglieber, die sich gegenwärtig in Malta befinden und vor dem commandirenden General stellen werden, konnen in ihre Heimat zurücklehren und ihr Aufenthalt auf der Infel wird ihnen wie ein Aufenthalt in Frankreich angerechnet werden.
- 4. Die franzosische Republik wird ben anwesenden franzosischen Rittern eine lebenstängliche Pension von 700

<sup>\*)</sup> In Bezug auf biesen Artikel fügte der Bailli de Torio Frisari, der mährend der ganzen Berhandlung stumm gewesen sein soll, bei der Unterzeichnung hinzu: "sauf le droit de suzeraineté qui appartient à mon souverain comme roi des Deux-Siciles."

Francs auszahlen. Für die, welche das Alter von 60 Jahren erreicht, wird diese Pension auf 1000 Francs erhöht werden. Überdies wird die Republik ihre Verwendung bei der Cikalpinischen, Ligurischen, Römischen und helvetischen Republik eintreten lassen, damit diese den Rittern ihrer resp. Nationen ein gleiches Jahrgehalt gewähren.

- 5. Die französische Republik wird sich bei ben übrigen europäischen Machten verwenden, damit diese ben Rittern ihrer Nation die Ausübung ihrer Rechte auf die in ihren Staaten gelegenen Besitzungen des Ordens gewähren wollen.
- 6. Die Nitter werben bie auf ben Inseln Malta und Gozo gelegenen Guter bes Orbens als Privateigenthum behalten.
- 7. Die Bewohner der Inseln Malta und Gozo werben, wie bisher, fortfahren, die freie Ausübung der katholisch=romischen Religion zu genießen; sie werben die ihnen gehörenden Besitzungen und ihre Privilegien bewahren und nicht mit außerordentlichen Abgaben belastet werden.
- 8. Alle mahrend ber Regierung bes Orbens stipulirten Civilacte find gultig. \*)

Die Schmach bes Orbens war besiegelt. Die Deputation kehrte bei Tagesanbruch zurück; sie fand herrn v. Hompesch in bem großen, mit Hautelissetzeten behängten Conseilszimmer, das er fast nicht verlassen konnte, weil er anhaltend von Fragenden und Boten bestürmt ward. Die Capitulation wurde dem Großmeister vorgelegt: er ratissicirte sie nicht formlich, sei es, daß, wie er nach Einiger Aussage erklärt haben soll, er eine solche Ratissica-

<sup>\*)</sup> Miège T. III. p. 572.

tion fur unnothig erachtete, wie benn wirklich in bem Acte bavon nicht die Rebe ist; sei es, und dies ist bas Mahrscheinlichere, baf er fich fpatern Ginspruch frei balten wollte. Aber ob von ihm autgeheißen ober nicht, murbe fie, nachbem die maltefischen Deputirten ihrerfeits. auf bem ftabtischen Rathhause (ber sogenannten Banca giuratale) sie bem Bolke vorgelegt und ihres Erfolges sich berühmt, fogleich unter Trommelichlag bekannt gemacht und eine Proclamation verkundigte ben Maltefern, baß fortan die frangofische Republik ihre herrin fei. Die Bemobner ber Cité Balette, welche bie beiben Dlate, bie an ben Dalaft bes Grofmeisters ftogen, in bichtgebrangten Haufen fullten, blieben ruhig; die von Burmola und La Cotonera, wie bas Landvolk, die ihre Abneigung gegen bie Kranzosen burch laute Vermunschungen kund gaben und schrien. sie seien burch den an die Revolution verkauften Theil bes Orbens verrathen, ließen sich nur mit Mube und burch bas Dazwischentreten ber Geiftlichkeit beschwichtigen und, Angesichts bes Reinbes, im Baume bal-Unterbeffen lief die Escabre in ben Safen ein. Die ten. Forte Manoel und Tigne, bas Schloß St. = Ungelo, Die Werke von La Cotonera, Burmola, Città vittoriofa murben noch an bemfelben Tage mit fammtlicher Artillerie und Munition übergeben. Ein Gleiches geschah mit ber Flotille und ben Marinemagazinen. Auf ben Korts und ben Schiffen wehte vor Abend bie breifarbige Kahne. Um folgenden Tage, bem 13. Juni, erfolgte bie Ubergabe bes Forts Ricafoli, bes Schloffes St. - Elmo, ber Cità Balette, ber Floriana und fammtlicher übrigen Werke. Ueberall nahm man die Wappenschilde und Embleme des Drbens weg. Um namlichen Abend kam Buonaparte ans

kand. Er ging zu Fuse burch die eroberte Stadt nach bem Gemeindepalaft, wo er den versammelten Jurats auftrug, einstweilen in ihren Functionen fortzufahren, und versfügte sich hierauf nach einem Privathause, welches zu seiner Wohnung bestimmt worden war. Die ganze Insel mit allen ihren Dependenzen war in seinen Handen.

Herrn von Hompesch war es vorbehalten, ben Becher der Demuthigung bis auf den Grund zu leeren. Der Sieger nahm von ihm keine Notig: er aber glaubte diesem einen Besuch abstatten zu mussen. Bon allen Rittern begleitet, begab er sich am 15. Juni zu dem Obergeneral, um von diesem den Besehl schleuniger Abreise entgegenzunehmen. Die Borbereitungen wurden in der Eile gemacht. In der Nacht vom 17. auf den 18. stieg der Großmeister zum letzen Male, von seinen Wachen und den außern Zeichen seiner Wurde umgeben, die Treppe des Palastes hinab und ging durch die stillen Straßen nach dem Hafen hinunter, wo eine Handelsbrigg ihn aufnahm, welche ihn unter Escorte einer französischen Fregatte nach Triest bringen sollte. \*) Sechzehn Ritter solgten ihrem entthronten Oberdaupte.

<sup>&</sup>quot;) Durch ein vor seiner Abreise von Malta an Buonaparte gerichtetes, später besavouirtes Schreiben (Miège III. 576) bestellte der Großmeister den Bürger Poussielgue, welcher bei den jüngsten Borgängen eine sehr zweideutige Rolle gespielt hatte, zu seinem Bevollmächtigten zur Ordnung seiner Geldangelegenheiten. Die hälfte der ihm von der Republik bewilligten Entschädigungsssumme, nämlich 300,000 Fr., und 100,000 Fr. von seiner Jahrespensson bestimmte er zur Deckung seiner Privatschulden. Diese 300,000 Fr. wurden auf Ordensgüter angewiesen, die zu Kationalgütern gemacht und an herrn von hompelch cedirt worden waren. Eine der ersten Maßregeln des englischen Gouvernements nach

Auf eine so unruhmliche Beise fiel Malta, nachbem es ben Rittern 267 Jahre, 7 Monate, 8 Tage gehört. \*) Bum

der Eroberung Malta's war die Wiedereinverleibung derselben in die Domainen und die Wiedererstattung der erhobenen Summen an den Schat. Die übrigen 300,000 Fr. wurden dem Großmeister vor seiner Abreise, ein Drittel baar, zwei Drittel in Anweisungen auf den Zahlmeister zu Strasdurg mitgegeben, wie Buonaparte in einem Schreiben an das Directorium vom 16. Juni berichtet. — herr von hompesch hatte als Großmeister ein Gesammteinkommen von 536,794 Fr. 15 Cent., wovon er indes der Universitä die Summe von 56,000 Fr. (von der Weinaccise) abliesern muste. Er bestritt davon seinen haushalt und die Kosten der Palasiwache, welche 200 Mann stark war. Ein großer Theil dieses Einkommens wurde von den Inseln beigesteuert durch die Salzsteuer, die Douanen, die Wein= und Tabackaccise, die Wohnungssteuer u. s. w. In den eilf Monaten seiner Regierung machte hompesch gegen 250,000 Fr. Schulden.

\*) Die 28 Großmeister, welche auf Malta regierten, waren folgende:

Billiers de l'Isle = Mam, 1530 - 1534; Dietro del Ponte. -1535; Didier de St. Jaille, -1536; Juan d'Omedis, -1553; Claube be La Sangle, -1557; Jean Parisot be La Balette, -1568; Dietro del Monte, -1572; Jean L'Evesque de La Caffiere, -1581; Sugues be Berbale, -1595; Martin Garces, -1601; Mlof be Bignacourt, --1622; Mendes de Basconcellos, -1623; Antoine be Paule, -1636; Jean Paul de Lascaris aus den Grafen von Bentimille, -1657; Martin de Redin, -1660; Anet de Glermont, -1660; Rafael Cotoner, -1663; Nicolas Cotoner, -1680; Gregorio Caraffa, -1690; Abrien de Bignacourt, - 1697; Ramon Perellos de Roccafull, -1720; Marc Antonio Bondadari, -1722; Antonio Manoel be Bilbeng, -1736; Ramon Despuig, -1741; Manoel Pinto de Fonçeca, -1773; Francisco Ximenez be Terada, -1775; Emanuel de Roban, -1797; Ferdinand von hompefc, -1798. - Bon biefen maren 12 Frangofen, 8 Spanier, 4 Italiener, 3 Portugiefen, 1 Deutscher.

britten Male verlor ber Johanniterorden feinen Sis, nicht nach wenn auch unglucklichem, boch glorreichem Rampfe, wie er einst von Otolemais und Rhobos abzog, fonbern ohne Blutvergießen, auf blofe Drohung bin, befleckt burch ben Borwurf bes Berrathe. Seine Geschichte ift von nun an eine thatenlose - sie breht fich um die Bersuche, bie verlorene Souverainetat wieder ju erlangen, fie gibt Runde von einem Wiederermachen murbigerer Gefinnungen, aber fie zeigt uns endlich, wie bas Intereffe bes Orbens großern Intereffen weichen mußte und bas Recht bes Starkern obfiegte. Che biefe wenig erfreulichen Racta ber jungften Schickfale ber Hospitaliter berichtet werben, wirb es, um bes beffern Berftanbniffes mancher Einzelnheiten willen, er= foderlich fein, über die Verfassung und ben Bustand berfelben zur Beit, als fie bie Infeln verloren, bas Wefentlichfte anzureihen.

Die Gewalt bes Grofmeisters über ben Orben, sowie über Malta war, bem Rechte nach, eine beschränkte. Die Malteser sollten, ben Stipulationen ber Schenkungsacte Karl's V. zufolge, nach ben bestehenben Gesehen regiert und alle von ben aragonischen Königen ihnen verliehenen Privilegien und Rechte geachtet werben; aber im Lause ber Zeit erlangten die Grofmeister eine Gewalt über dieselben, welche von der alten Verfassung wenig mehr und dies Wenige zum Theil nur dem Namen nach bestehen lies. Die Autorität über den Orden war auf vielsache Weise besschränkt: durch das gewöhnliche Conseil, welches aus den Grofbeamten bestand, durch das große Conseil, zu welchem außer den Genannten noch zwei der ältesten Ritter jeder Zunge berusen wurden, und endlich durch das Generalkapitel, an welchem sämmtliche Mitglieder der drei Elassen bes

Orbens theilnahmen und welchem die gesetzebende Gewalt zustand. Aber in den lettern Zeiten wurden solche Kapitel nur selten zusammenderusen und sie waren langst durch viele, von den Papsten als geistlichen Obern ausgegangene Restrictionen in der Ausüdung der von ihnen in Anspruch genommenen Macht gehemmt: über die Conseils herrschte ein gewandter Großmeister leicht, und so waren die urssprünglich durch die bei seder neuen Wahl wieder in die Erinnerung zurückgerusenen Statuten sehr beschränkten Prästogative, des heftigen Widerstandes einzelner Kapitel ungesachtet, weit über die vorgeschriedenen Grenzen ausgedehnt worden.

Der Orben mar nach ben Nationen, aus benen er gebilbet war, in Bungen (langues, lingue) getheilt. achtte brei frangofische, bie von Provence, von Auvergne und Frankreich, zwei spanische, die von Aragon und Castis lien, die italienische, die beutsche und die englisch = bairische. Sebe berfelben hatte auf Malta ihren Palaft, ben man Auberge nannte. Un ber Spite ber Bungen fanden bie Conventsbaillis, welche nach bem Grofmeifter die erften Burbentrager und verschieben benannt maren. Das Saupt ber provenzalischen Bunge mar ber Grofcommanbeur. bem bie Aufsicht über ben Schas und bie Kameralvermaltung zustand. Die Bunge von Auvergne murbe vom Grogmarichall, bem Dberbefehlshaber ber Beermacht, prafibirt, bie von Frankreich vom Großhofpitaliter als Aufseher ber Spitaler und Krankenpflege. Die italienische Bunge hatte jum Chef ben Abmiral, welcher gur Gee commandirte und ben Grofmarichall vertrat. Der Grofconfervator, Saupt ber Bunge von Aragon, leitete bas Uniformirungs = und Solbwesen und bie Lieferungen für bie Spitaler; ber Großkanzler von ber castilischen Zunge hatte die Kanzlei unter sich; der Großbailli von Deutschsland forgte für die Festungen, mahrend der Turcoposlier, wie man den Chef der frühern englischen, dann der englisch sairischen Zunge nannte, die Cavallerie und die Küstenwächter befehligte. Neben diesen Großbeamten hatte jede Zunge ihre Großprioren, deren Zahl verschieden war und sich nach den Provinzen richtete, wie die der Bailis, Commandeure und Ritter nach den Besitzungen des Ordens in den einzelnen Ländern.

Es gab brei Claffen von Orbensgliebern. Die erste wurde burch die Ritter gebilbet, welche man in solche theilte, die vollständige Uhnenproben abgelegt hatten und Chevaliers de justice hießen, und in Chevaliers de grace, welche wegen wesentlicher Dienste, Stiftung von Commenden, ober auf besondere Veranlassung aufgenommen wurden. bie Erstern konnten zu ben bobern Burben gelangen. zweite Claffe maren bie Orbenskaplane. beren erfter ben Titel eines Priors fubrte. Sie konnten Pralaten und Ordens-Großfreuze werben, und hatten als folche ben Rang por ben übrigen Groffreugen. In bie britte Claffe geborten die Frères ober Servants d'armes, welche gleich ben Rittern Rriegsbienste leifteten, aber zu feiner hobern Stelle gelangen konnten. Alle trugen bas weiße Kreuz mit acht Spiken von Leinwand, bas golbene emaillitte Rreuz auf ber Brust blos die Ritter. Ein abnliches Kreuz trugen auch die Chrenritter, Ebelleute, welche sich devotionis causa in ben Orben einschreiben ließen, ohne bie Gelubbe abzulegen.

Als im I. 1788 eine vollständige Rechnungsablegung stattsand, ergab es sich, daß der Orden in den letten zehn

Jahren eine burchschnittliche Einnahme von 2,722,284 Francs 54 Cent., eine Ausgabe von 2,523,720 Fr. 20 Cent., also einen jahrlichen Ueberschuß von 198,564 Fr. 34 Cent. gehabt batte, welche Summe fich inbef geringer ftellte, inbem, außerorbentliche Ausgaben zu becten, ftets Anleihen gemacht und niemals vollständig zuruckgezahlt worden waren. Bon biefer Gesammteinnahme lieferten bie Inseln nicht mehr als 173,001 Fr. 58 Cent., alles Uebrige bie auswartigen Besitungen bes Ordens und die Abgaben von ben Commenden. Bas von ben Ginkunften ber Infel überbies bem Großmeister zugute kam, ist schon oben angegeben worden. Alles bies mit eingerechnet, bezog ber Orben von ben Infeln jahrlich 631,648 Fr. 92 Cent., gab indeß eine weit betrachtlichere Summe auf Malta felbft aus. Militairmarine, welche im genannten Jahre aus 1 Linienfchiffe von 60 Ranonen. 3 Rregatten. 2 Corvetten. 4 Baleeren, 4 Galioten und 1 Tartane bestand und mit 1900 Matrofen und Seefoldaten bemannt mar, koftete 1,091,026 Fr.; die bewaffnete Macht mit bem Material und ben Restungewerken 346,078 Fr. Fur bie Gesandtschaften an fremben Bofen murben jahrlich gegen 76,000 Kr. ausgegeben.

Als die erwähnte Finanzrevision vorgenommen wurde, berechnete der Schatz ein Activum von 8,509,620 Fr. 73 Cent., wovon freilich nur der kleinere Theil baar vorshanden war. Diese günstigen sinanziellen Verhältnisse ansberten sich aber balb. Durch die Wegnahme der in Frankereich gelegenen Güter gingen 1,160,812 Fr. jährlicher Einzkunste verloren, durch die Einziehung der nordzitalischen Commenden 470,668 Fr., mithin eine Summe von 1,631,480 Fr. Die sammtlichen Rückstande der dem

Schaße abgetretenen Pensionen, die den Rittern geteisteten Borschuffe, die denselben obliegenden Responsionen an den Schaß u. s. wurden zugleich eingebüßt und die Activa dadurch um 5,734,065 Fr. vermindert. Die Einnahme sank auf nicht ganz eine Million Francs, während die Ausgaben, gesteigert durch die bedrohlichen Zeiten und durch die Unterstügung, welche so viele ihrer Commenden beraubte, auf Malta anwesende Ritter in Anspruch nahmen, dieselbe um das Doppelte überstiegen. In einer so trostlosen sinanziellen Lage war die Stellung des Ordens pecuniär unhaltbar und die Unterstüßung von Seiten Rußlands eine unzureichende Hüsse.

## III.

Maßregeln des russischen und anderer Großpriorate gegen den Großmeister. Wahl Kaiser Paul's und Berzichtleistung des herrn von hompesch. Französische Regierung auf Malta; Insurrection des Landvolkes unter dem Beistand von England und Neapel. Blocade und Capitulation der Festungen.

(1798 bis 9. September 1900.)

Die Nachricht von der Uebergabe Malta's erfüllte in ganz Europa die Gemuther mit Erstaunen, Bestürzung, Erbitterung. Daß eine der stärksten Festungen der Welt, die man seit Jahrhunderten gewissermaßen als das Bollswerk der Christenheit betrachtet und für uneinnehmbar geshalten; eine Festung, in dem vortrefslichsten Zustande, mit Geschüß und Kriegsbedarf aller Art reichlich versehen, wo die Masse des Bolles der bestehenden Regierung ergeben,

burch mancherlei Interessen an sie geknupft, revolutionairen Orincipien abholb mar; eine Kestung endlich, in ber Sut ber Blute bes europäischen Abels aller Nationen - bas eine folde Keftung, ber Schauplas glanzenden und umverganglichen Ruhmes, burch glorreichen Belbenmuth geweiht, reich an erhebenden Erinnerungen und anregenden Beifpie len, nach einem nicht zwolf Stunden mahrenben, einer blofien Demonstration und Drobung vielmehr als einer eigentlichen Belagerung ahnlichen Angriffe, ohne Segenwehr, beis nabe ohne einen Schuff, bem Keinbe überliefert worben war, mußte allgemeinen Unwillen erregen. Es mußte bies um fo mehr in einer Beit, die an militairifdem Glanze bereits so reich mar und in welcher die Ehre eines Orbens, beffen Bestimmung ber Kampf und welchem, was auch immer man ihm zur Last legen mochte, ritterliche Gefinnung ftets innegewohnt hatte, nun mit einem Male un= rettbar verloren ichien. Dazu fam bas von allen Seiten und aus dem Innern bes Instituts felbst fich erhebende Gefchrei über Berrath und bie taufenbfachen Unschulbigungen und Recriminationen, welche in Zeitungen und Klugschriften laut murben und wozu die jungften Borgange auf ber Insel und bas Benehmen Einzelner leiber nur zu reich= lichen Stoff boten. Einer beklagenswerthen Rataftrophe folgte ein nicht minber trauriger, viel Schwache und Saltungelofiakeit an den Tag bringender innerer 3mift.

Das russisch = polnische Großpriorat, das jungste von allen, war das erste, welches sein Manisest erließ. Des Schutzes des Kaisers, des Protectors des Ordens, gewiß, protestirte es am 28. August (9. September) seierlich gegen jeden, den Grundgesehen des Instituts zuwiderlaufenden, aus der Felonie, dem Berrathe, der Shrlosigkeit Derjenigen,

bie ben alten Ruhm des Orbens befleckt, hervorgegangenen Act. fagte fich von jeber Gemeinschaft mit ihnen los und erklarte, bag es funftig nur Golde als Bruber gnerkennen werbe, welche die namlichen Gesinnungen theilten und bekennten. Durch ein Manifelt von bemfelben Tage erklarten die Ritter Ferdinand von hompesch "ber finnlosesten Kahrlaffigkeit ichulbig ober Theilnahme am Berrathe Derer. bie ben Orben verkauft"; sie erklarten ferner, bag fie ibn als bes Ranges, zu bem sie ihn erhoben, verlustig und fich felber, fraft ihrer Berfassung, von bem Gibe bes Geborfams, ben fie ihm geleiftet, entbunden betrachteten, und luben alle Orbensgenoffen ber übrigen Grofpriorate ein. fich mit ihnen ju einem Schritte ju vereinigen, ben ihre Ehre unerläßlich gemacht babe und beffen fie fich nicht hatten enthalten konnen. .. ohne ber Schande theilhaft zu merben, welche Hompesch, Ransijat, St. Tropez u. A. in vollem Mage verbient." Raifer Paul bestätigte am 10. September ben Protestationsact und gelobte. Alles zu thun. mas in seinen Rraften ftebe, um zum Wohle ber Christenbeit im Allgemeinen und jedes wohlgeregelten Staates insbesondere bem Orben wieder ju seiner frubern ehrenvollen Stellung zu verhelfen. Bugleich aber beauftragte er feine Gefandten an ben fremben Sofen, zu erklaren, bag jebe Idee, die Rechte der andern betheiligten Nationen zu schmalern, ihm fern liege. \*) Die entschiebenen ober, wenn man will, heftigen Ausbrucke, in benen bas, offenbar unter bem personlichen Einflusse ber taiferlichen Gesinnung entstandene Manifest bes Grofpriorats abgefaßt mar, sprach die offents liche Meinung aus, wie fie beim größten Theile ber Be-

<sup>\*)</sup> Sholl V. 222ff. Miège III. 578.

theiligten und dem Publicum im Allgemeinen bestand. Bon allen Seiten des Aleinmuths, der Feigheit, ja der Bercktherei um persönlicher Interessen willen beschuldigt, glander der Großmeister sich rechtsertigen zu missen. Er that es, erwas solt, in selgender, am 12. October von Triest aus (we er, so weit die Umskinde es zuliesen, mit dem dasselhst unversenden Rittern einen provisorischen Convent eingerichter datte) erlassenne Proclamation:

Der Gereinmitter bes Orbens von St. Jebann von Nerrefelene, itr feinem Marmer fourel wie in bem best annum Ordens, dessen underneisigen Sief und Remissentent er dt. regestier vor Geer und aller Sommainen und im Ingeficher der gemann Belt, gegen die Birfumgen ber immen Unmelianne weiche die fremsifische Menubill auf ber Inde Mutra verentiefe bar, anner die Berfiftenne, minute meder biefe Republik einige Miralieber besparen Debens von feber eine Mande von Bemohnen der Stadt benanderen. du Treu del Britis amamon und animidic, die Berthedromodeness receives and his milionisticas Social runden unmig demarkt der. Er remeier dener des feinddates Lacing der Linguis in anner Anners, me der Erdu du Californ de Concentina und der aumaformanne with the region of region of region for the state of the der und understie Tiermung des Complums und de Note: Er renefic Fremin wener am biskhamis "Convencion" betreite Streift. In in der Somme, melde war fame von den Odersprang Communica mersenisch and deute meeter means Sweet mind die die dand Baenter dem der fant für der General und inder debuter amountains uniquiennames des II, indian de Samuelischen und matefficen Deputiere und überen Be-

rather baburch bem Grofmeifter und feinem Confeil bie Macht nahmen, ermabnte Convention zu untersuchen und zu verwerfen. Besonders protestirt er gegen die Abreise von ber Insel, wozu er genothigt worben, indem er nie sich angemaßt, noch fich anmagen konnte, bie Souverginetat uber Dieselbe irgend einer Macht abzutreten ohne Zustimmung Sr. Majestat bes Konigs beiber Sicilien, welchem allein Die Dberlehnsherrlichkeit über Malta zusteht, er hingegen, wie auch fruher ber Kall gemesen, sich zur Sulbigung verpflichtet halt, welche ber Orben bem Ronige fur einen Befit zu leisten hat, auf welchen berfelbe immer feine Rechte bewahrte. Der genannte Grofmeister protestirt namentlich gegen Alles, mas ihn im zweiten Artikel ber ermahnten Convention perfonlich betrifft und welches boswilligerweise ersonnen und zu Nebenzwecken eingeschoben worben ift, fowol was sich auf pecuniare Entschäbigung, wie auf eine burch frangofischen Einflug ihm in Aussicht gestellte Souverginetat besteht, indem er alles Dies verabscheut und auf immer verwirft als Etwas, mas er nie verlangt, noch auf irgend eine Art bedungen. Endlich protestirt er gegen alle und jede öffentliche wie Privatacte, die fich auf die angebliche, durch Gewalt entriffene Convention grunden, und betrachtet fie in Gemagheit bes Bolkerrechts als vollig null und nichtig. Und damit die gegenwartige, formliche und feierliche Protestation, beabsichtigt und beschlossen vom erften Augenblicke an, mo, unter bem Schute bes erhabenen Raifers und Koniges, ber Orben und beffen Oberhaupt bie freie Ausübung ihrer Gefinnungen und Willensmeinung in biefer Stadt Trieft wiedererlangt haben, bekannt und offenfundig werde, erft Demjenigen, welchem ohne Widerspruch Die Dberlehnsberrlichkeit über Malta gehort, sobann allen

theiligten und dem Publicum im Allgemeinen bestand. Bon allen Seiten des Aleinmutde, der Feigheit, ja der Berch therei um persönlicher Interessen willen beschuldigt, glaubte der Großmeister sich rechtsertigen zu mussen. Er that es, etwas solt, in solgender, am 12 October von Triest aus (wo er, so weit die Umstände es zuliesen, mit den daselbst umvesenden Riccern einen provisorischen Convent eingerichent datte) erlussena Proclamation:

"Der Grofmeifen bes Libens von St. Johann von Berufalene, in feinem Ramen fomel wie in bem bes canam Ordens, berfen rechtmiffiner Chef und Remeifentant et bit, proceedier vor Gert und allen Souverainen und im Ingefichet der gangen But, gegen die Wirkungen ber innen Manuflaume, welche die französische Raublik auf ber Infel Mutre verenient der, enem die Breführung, mierett netder durie Augustiff einem Minglieder beinenen Debend von febrt eine Mande von Kanschnun der Stadt berangessoon. der Erene des Berkes umannaen und animiche, die Bartherefore the control of the continue of the continue of the control of the contr euchen annete properte der Errenter vonne ben frinde when Angest he Trupper in emem Monners, we der distributed by Marchine and her appelled of wife! the full man time arriver in man full full factor bis effects due und ungereiter Thereiten des Countries und de Make et regete kanns man bekindensi about attention i result about in incinerable. was from the last Incomes Commence and the und deiner merchen waren Subult meine nie die bened Ba entiter der der der die der Committee all verbie Menter areassan autodomound Code A indea in dangerficker und matchicken Opponium und übrieben Ba rather baburch bem Grofmeifter und feinem Confeil bie Macht nahmen, ermahnte Convention zu untersuchen und ju verwerfen. Besonders protestirt er gegen bie Abreise von ber Insel, wozu er genothigt worben, indem er nie fich angemaßt, noch fich anmagen konnte, bie Souverginetat über dieselbe irgend einer Macht abzutreten ohne Zustimmung Sr. Majestat bes Konigs beiber Sicilien, welchem allein Die Dberlehnsherrlichkeit uber Malta gufteht, er hingegen, wie auch früher ber Kall gemesen, sich zur Sulbigung verpflichtet halt, welche ber Orden bem Ronige fur einen Befit zu leisten hat, auf welchen berfelbe immer seine Rechte bewahrte. Der genannte Grofmeister protestirt namentlich gegen Alles, mas ihn im zweiten Artikel ber ermahnten Convention personlich betrifft und welches boswilligerweise erfonnen und zu Rebenzwecken eingeschoben worben ift, fo= wol was sich auf pecuniare Entschäbigung, wie auf eine burch frangofischen Einflug ihm in Aussicht gestellte Souverginetat besteht, indem er alles Dies verabscheut und auf immer verwirft als Etwas, mas er nie verlangt, noch auf irgend eine Art bedungen. Endlich protestitt er gegen alle und jede öffentliche wie Privatacte, die sich auf die angeb= liche, burch Gewalt entriffene Convention grunden, und betrachtet fie in Gemagheit bes Bolkerrechts als vollig null und nichtig. Und bamit die gegenwärtige, formliche und feierliche Protestation, beabsichtigt und beschlossen vom erften Augenblicke an, mo, unter bem Schute bes erhabenen Raifers und Koniges, ber Orben und beffen Dberhaupt bie freie Ausubung ihrer Gefinnungen und Willensmeinung in biefer Stadt Trieft wiedererlangt baben, bekannt und offen= kundig werde, erft Demjenigen, welchem ohne Wiberspruch bie Dberlehnsberrlichkeit über Malta gehort, sobann allen

theiligten und bem Publicum im Allgemeinen bestand. Von allen Seiten bes Kleinmuths, ber Feigheit, ja ber Verrätherei um personlicher Interessen willen beschulbigt, glaubte ber Großmeister sich rechtsertigen zu mussen. Er that es, etwas spat, in folgenber, am 12. October von Triest aus (wo er, so weit die Umstände es zuließen, mit den daselbst anwesenden Rittern einen provisorischen Convent eingerichtet hatte) erlassenen Proclamation:

"Der Grofmeifter bes Orbens von St. Johann von Berufalem, in feinem Namen fomol wie in bem bes gangen Orbens, beffen rechtmäßiger Chef und Reprafentant er ist, protestirt vor Gott und allen Souverainen und im Ungefichte ber gangen Welt, gegen bie Wirkungen ber innern Umwalzung, welche bie franzosische Republik auf ber Infel Malta veranlagt bat, gegen die Berführung, mittelft melcher diese Republik einige Mitglieder befagten Orbens verfehrt, eine Menge von Bewohnern ber Stadt berangezogen. bie Treue bes Bolkes umgangen und getäuscht, die Bertheidigungsmittel vergeblich und die militairischen Borkehrungen unnut gemacht bat. Er protestirt gegen ben feindlichen Angriff ber Truppen in einem Moment, wo ber Orben bie Pflichten ber Neutralitat und ber zuvorkommend= ften Gaftfreunbschaft gegen fie ausubte, und gegen bie offenbare und ungerechte Usurpirung bes Eigenthums und ber Rechte. Er protestirt formlich gegen eine boslichermeife "Convention" betitelte Schrift, die in ber Korm, welche man kennt, von dem Obergeneral Buonaparte entworfen und dictirt worben, welche Schrift nichts als ein burch Berrather, beren ber Feind fich jur Erreichung feiner Absichten bebiente, gewaltsam aufgebrungenes Befet ift, indem bie frangofischen und maltefischen Deputirten und übrigen Berrather baburch bem Grofmeister und seinem Conseil die Macht nahmen, ermahnte Convention zu untersuchen und zu verwerfen. Besonders protestirt er gegen bie Abreise von ber Insel, wozu er genothigt worben, indem er nie fich angemaßt, noch fich anmagen konnte, bie Souverginetat uber bieselbe irgend einer Macht abzutreten ohne Bustimmung Gr. Majestat bes Konigs beiber Sicilien, welchem allein Die Dberlehnsberrlichkeit über Malta zusteht, er bingegen, wie auch früher ber Kall gemesen, sich zur Sulbigung verpflichtet halt, welche ber Orben bem Ronige fur einen Befit zu leisten bat, auf welchen berfelbe immer feine Rechte bewahrte. Der genannte Grofmeister protestirt namentlich gegen Alles, mas ihn im zweiten Artikel ber ermahnten Convention personlich betrifft und welches boswilligerweise ersonnen und zu Nebenzwecken eingeschoben worben ift, fowol was sich auf pecuniare Entschäbigung, wie auf eine burch frangofischen Einflug ihm in Aussicht gestellte Souverainetat begiebt, indem er alles Dies verabscheut und auf immer verwirft als Etwas, mas er nie verlangt, noch auf irgend eine Art bedungen. Enblich protestirt er gegen alle und jebe offentliche wie Privatacte, die sich auf die angebliche, durch Gewalt entriffene Convention grunden, und betrachtet fie in Gemagheit bes Bolkerrechts als vollig null und nichtig. Und bamit bie gegenwartige, formliche und feierliche Protestation, beabsichtigt und beschlossen vom erften Augenblicke an, mo, unter bem Schute bes erhabenen Raisers und Koniges, ber Orben und beffen Dberhaupt die freie Ausübung ihrer Gesinnungen und Willensmeinung in biefer Stadt Trieft wiedererlangt haben, bekannt und offenkundig werbe, erst Demjenigen, welchem ohne Wiberspruch Die Dberlehnsberrlichkeit über Malta gehort, sobann allen

bem Orben befreundeten und ihn beschützenden Machten, legt der Großmeister in seinem Namen wie in dem des ganzen Ordens dieselbe ehrerbietig Sr.-Majestät dem König beider Sicilien vor, wie er sie allen übrigen Souverainen vorlegen wird."\*)

Diefer Ginspruch, ber mit bem von herrn von hom= pesch mahrend ber letten Tage seines Aufenthalts auf ber Insel beobachteten Berfahren, und namentlich mit den bafelbft von ihm getroffenen pecuniaren Anordnungen, wenig im Einklang fant, mar unvermogent, bas neue, über ihn beraufziehende Gemitter zu beschmoren. Die offentliche Meinung, wie die Stimmung eines großen Theiles ber Ordensglieder waren ihm zu fehr entgegen. Um 24. October erließ ber Grofprior von Deutschland von feiner Refi= beng Beitersheim aus, im Berein mit ben Baillis und ubrigen Mitaliebern ber beutschen Bunge, eine officielle Untwort an bas ruffische Grofpriorat. Nachbem fie barin ihre volle Uebereinstimmung mit ben in ber Protestation vom 28. August ausgesprochenen Principien und ihre Erkenntlichkeit gegen ben Kaiser von Rukland ausgebruckt, verweisen fie auf die Busammenberufung eines Generalkapitels bes Drbens, um vor bemfelben bie Berrather, die beffen Un= nalen befleckt, zur Rechenschaft zu ziehen. Sebe befinitive Magregel aber, welche mit ben Gefeten bes Orbens nicht genau übereinstimme, muffe Gegenstand ber Berhandlung zwischen ben Sofen werben, unter beren Schut fie ftanben. Ein biese Antwort begleitenbes Schreiben bes Fürsten legt speciell den Weg bar, welchen die deutsche Bunge und ber kaiferliche Sof eingeschlagen zu feben munscht. 3mei Er-

<sup>\*)</sup> Diège III. 590.

treme feien zu vermeiben. Bu viel Nachgiebigkeit gegen Die, welchen man bie traurigen Ereigniffe bes vergangenen Juni fculbgebe, murbe fie in ber offentlichen Meinung verlieren; Uebereilung aber in ben Magregeln gegen biefelben konne eine Spaltung herbeiführen und ihnen die Un-Elage ber Animositat und Leibenschaftlichkeit zuziehen. Das Beil bes Orbens tonne nur vom Morben tommen. wiener Sof habe ju viele Rucfichten fur ben petereburger, um fich bemfelben nicht in Bezug auf bie Absichten bes Raifers binfichtlich eines Instituts, an beffen Spibe er fich gestellt, gefällig zu bezeigen. Bur Aufrechthaltung ber constitutionellen Kormen bes Orbens sei nichts Unberes zu thun, als unter bem Schute ber großen Machte bie Dagregeln zu bestimmen, welche, inbem fie es bem Grofmeifter moglich machen murben, por einem Generalkapitel fich zu rechtfertigen, bem Orben eine provisorische Centralregierung geben und bem unglucklichen Dberhaupte beffelben unnothige Demuthigung ersparen, mabrent fie bie beutschen Priorate vor einem Schisma fchusen, welches ber Borlaufer unvermeiblicher Auflosung fein murbe. \*)

Das von dem deutschen Großpriorat angedeutete Berfahren war ohne Zweisel das passenbite, gerechteste und das einzige, welches der constitutionellen Form des Ordens und den Rechten der verschiedenen Zungen entsprach. In einem an den Bailli Grasen Litta am 5. November erlassenen Breve drückte der greise Papst Pius VI., der damals, mit Gewalt von Rom weggeführt, in der Eertosa dei Florenz gefangen gehalten wurde, die nämlichen Gesinnungen aus, ohne freisich die Versahrungsweise so genau zu bestimmen.

<sup>\*)</sup> Miège III. 591.

Die Ungebuld Kaiser Paul's trieb aber das russische Großpriorat zu einem ebenso unrechtmäßigen wie gewagten
Schritte. Um 27. October (8. November) erwählte es
Paul I. zum Großmeister bes Orbens von St. Johann
von Jerusalem. Die Wahlurkunde war in folgenden Worten abgefaßt:

"Wir Baillis, Groffreuze, Commandeurs und Ritter bes Orbens von St. Johann von Jerufalem, gegenwartig in dieser Residens von St.= Petersburg, nachdem wir bie bebrangte Lage unferes Orbens, ben volligen Mangel an Mitteln, ben Berluft feiner Refibeng und Souverginetat. bie Berftreuung feiner ohne Saupt und ohne Bereinigungs= punkt umherirrenben Mitglieder, bie bebrohenden Gefahren und die usurpatorischen Plane, welche die Hinwegnahme feines Eigenthums und feinen volligen Ruin bezwecken, in Betracht gezogen und um biefer Grunde willen aller von Gott une verliebenen Bulfemittel une bebienen wollen und muffen, burch beren Unwendung wir der Berftorung eines fo alten wie beruhmten Orbens, ber bie Glite bes Abels vereinigt und ber Christenheit so viele Dienste geleistet bat. zuvorkommen konnen; eines Orbens, beffen Statuten auf ben auten Grundfaten beruhen, welche bie besten Stuten legitimer Berrichaft find und beffen Erhaltung uns obliegt; erfullt von Dankbarkeit gegen Ge. Majestat ben Raifer von Rufland wegen seiner Gefinnungen gegen ben Orben und ber Bohlthaten, die er bemfelben erwiesen hat; voll Soch= achtung fur feine Tugenden gleichwie voll Bertrauen in fein beiliges Berfprechen, nicht nur uns in unfern Stiftungen, Privilegien und Ehren erhalten, sondern auch Alles, mas in feiner Macht fteht, aufwenden zu wollen, um unferm Orben wieder zu ber ehrenvollen Stellung zu verhelfen, bie

er einnahm und in welcher er zum Wohle ber Christenheit im Allgemeinen und jebes gutregierten Staates im Befonbern beitrug; in Betracht enblich ber Unmöglichkeit, worin bie Berftreuung ber Mitglieber uns verfest, unter ben ge: genwartigen Umffanden bie burch bie Constitution und Statuten vorgeschriebenen alten Formen und Gebrauche gu befolgen, und bennoch Billens, burch Ernennung eines Nachfolgers b'Aubuffon's, L'Isle-Abam's und La Balette's bem Orden die mit feiner Souverginetat verbundene Burbe und Macht zu fichern: Wir, Baillis, Groffreuze, Commanbeurs und Ritter bes ruffischen Grofpriorats und anbere Mitglieber bes Orbens von St. Johann von Jerusa= lem. ju St. = Detersburg unferer Refibeng versammelt, in unferm Namen sowol wie in bem ber übrigen Bungen und Grofpriorate im Allgemeinen und eines jeden ihrer Glieber im Besondern, die fich durch feste Uebereinstimmung mit unfern Principien uns anschließen, ernennen in Betracht alles Obigen Se. Majestat ben Raifer von Rufland gum Grofmeifter bes Orbens von St. Johann von Jerusalem. Rraft gegenwärtiger Proclamation versprechen wir, in Gemakheit unferer Gefete und Statuten und burch eine feierliche und beilige Berficherung, Gr. Majestat bem Raiser, als unferm Grogmeifter, Gehorfam, Untermurfiafeit und Treue." Am 13. (25.) November nahm der Kaiser burch eine offentliche Erklarung bie Wahl an. \*)

Es unterliegt keinem Zweifel, bag bies Berfahren ein hochft unregelmäßiges war. So groß auch immer bes herrn von Hompesch Berschulben sein mochte, so foberten boch Gerechtigkeit und Billigkeit, sowie die Ehre, ja das

<sup>\*)</sup> Cobil V. 234. Miège III. 593.

Sift. Tafdenbud. Reue Folge V.

Interesse bes Orbens, baf er gehort murbe. Die beutsche Bunge hatte bies flar ausgesprochen. Statt beffen verfuhr ein einzelnes Grofpriorat auf die unordentlichfte Beife. nahm bas Oberhaupt bes Orbens als per se abgesetzt an und bestellte aus eigener Machtvollkommenheit einen neuen Grofmeister, einen fremben Souverain, einen Atatholiten. ohne die von Alters ber burch bie Statuten vorgeschriebene Bahl und Beiftimmung ber Bungen. Bubem ging biefer Act von einem Priorate aus, bas eben erft entstanden und vom gesammten Orben noch nicht einmal formlich anerkannt worben mar. Das Schisma mar also ba und nur burch bas Ginschreiten ber Machte konnte beffen schlimmen Kolgen vorgebeugt merben. Go menig ermunicht es auch bem wiener Sofe fein mochte, Paul an ber Spibe bes Dr= bens zu feben, fo hatte er boch, wie bas Schreiben bes Grofipriors von Deutschland es ausgebruckt, zu viele Rudfichten auf beffen Buniche zu nehmen, um ihm in einer folden Sache, Die inmitten ber wichtigen politischen Conjuncturen jener Tage boch immer eine Nebenfache mar, op= ponirend in ben Weg zu treten. Es galt alfo, herrn von Sompesch zur freiwilligen Nieberlegung feiner Burbe zu bestimmen. Es ift begreiflich, bag biefer nicht baran wollte. Die Unterhandlung jog sich in die Lange. Im Juni 1799 enblich murbe ihm von Seiten bes wiener Cabinets fategorisch angezeigt: es sei jest feine Beit mehr, zu temporisi= ren und zu unterhandeln. Man erwarte von ihm, bag er zugleich für ben Romisch Deutschen Raiser wie für ben Raiser Paul auf seine Burbe Bergicht leifte; weigere er fich, so werbe ber Raifer ihn als personlichen Feind betrach= ten und als Staatsgefangenen behandeln. Berr von Som= pesch abbicirte am 9. Juli und melbete bies ben beiben Bofen in besondern Schreiben. Bas er 'auch immer gefehlt haben mochte, in biesem Moment war er nicht obne Burbe. "Gebeugt unter ber Laft bes Unglude, bas mich nieberbrudt", fchreibt er bem Raifer Kranz, .. fann blos bie innerliche Ueberzeugung, insoweit die Natur und ber rasche Bang ber Begebenheiten mir bie Macht gelassen, die Pflichten meiner Stellung gewiffenhaft erfullt zu haben, mich bavor bewahren, meinem traurigen Geschick zu unterliegen, und mir zu einigem Trofte gereichen. Daffelbe Bewußts fein meiner Oflichten gegen ben Orben, ben unter meiner Leitung fo schreckliche Ratastrophen betroffen haben, verpflichtet mich auch, mich feiner Wohlfahrt, feiner Wieberherstellung und Erhaltung in feinen hergebrachten Rechten, Statuten und Privilegien zu opfern, indem ich die Burbe, bie ich bekleibe, freiwillig nieberlege und burch biesen Act bie Ritter biefes hohen Orbens ber Oflichten gegen ihr ungluckliches Oberhaupt entbinde. Ich bitte folglich Em. Kaiferlich Ronigliche Majeftat, gegenwartige Erklarung zu genehmigen, in berfelben bie Unhanglichkeit an meine Pflich= ten und an bas Wohl ber allgemeinen Sache, melde mir fie eingegeben bat, zu erkennen und ihr bei bem Raifer aller Reußen Geltung zu verschaffen, unter beffen machtis gen Auspizien ber Orben von St. Johann von Jerusalem wieber aufleben wirb, und beffen großmuthige Bemuhungen für das Wohl dieses Ordens zu fegnen ich felber bet Erfte gemefen bin." \*)

Lange bevor Berr von Hompesch biese Entsagungeurstunde erließ, und kurze Beit nach ber Annahme ber Große meisterwurbe, gab Raiser Paul burch eine Proclamation

<sup>\*)</sup> Miège III. 596

vom 29. November (11. December) 1798 eine Probe von Dem, mas er fur ben Orben ju thun Sinnes mar. schon oben ermahntes fruberes Project wieder aufnehment. ftiftete er ein aweites Grofpriorat fur Ritter ber ariechischen Rirche mit 98 Commenben, benen er 216,000 Rubel jahrlicher Einkunfte anwies. Nach ber 3bee bes Raifers follte ber Orben bas erfte militairische Institut Europas bilben, ein Centrum fur ben Abel aller Nationen. Doch follten auch Nichtabelige nicht ausgeschloffen werben, wenn fie burch Erziehung und Renntniffe ju ben bobern Stanben aebor-Die Statuten bes Orbens und bie gange Bafis besfelben hatten bei biefer neuen Organisation eine beinabe pollige Umgestaltung erfahren. In St. = Petersburg, melches kunftig ber Gis bes Orbens fein follte, beabsichtigte ber Raifer eine mit bemfelben zusammenhangenbe und von ihm geleitete Rittergkabemie ju ftiften, welche Rrieger, Seeleute, Diplomaten und Gelehrte zu bilben bestimmt mar; ritterliche Uebungen follten alle Classen mit einander gemein haben. Die mathematischen Wiffenschaften sollten bei ber Erziehung besonders berudfichtigt werben. Bum Spital= bienft maren sammtliche Ritter verpflichtet. Rein driftlicher Cultus mar ausgeschloffen; die Ratholiken sollten wie bisher zeitliche Belubbe ablegen; Commenden nur an Unverbeirathete vergeben merben konnen.

Unf andere Weise noch war ber Kaiser für ben Orben thatig. Us ber Herzog von Pfalz-Zweibrucken, Marimislian Joseph, Kurfürst von Baiern geworben, hob er bas i seinem Borganger gestiftete Großpriorat auf und gab

Gutern besselben eine andere Bestimmung. Paul beschwerte sich uber bies Berfahren, und fein Bevollmachtigter, ber Bailli von Flachelanden, Schloß zu Munchen am

12. Juli 1799 mit bem Minister von Montgelas einen Bertrag, wodurch ber Orden in ben Herzogthumern Baiern, Sulzbach, Pfalz-Neuburg und ber Oberpfalz auf ben früshern Kuß hergestellt wurde. Der Kurfürst erkannte ben Kaiser in seiner Eigenschaft als Großmeister an. In Gesmäßheit einer spätern Uebereinkunft sollten das russische und bairische Priorat zu einer anglosbavarosrussischen Bunge vereinigt und immer einem Prinzen des kurfürstlichen Hausses, vorerst dem zweitgeborenen Sohne, Prinzen Karl Theobor, übertragen werden.

Bahrend auf folche Beise ber Johanniterorben nur burch Aufopferung seiner Selbständigkeit ber Ratastrophe entaing, welche feine gange Erifteng bebrobte, ereigneten fich auf ber Insel Malta Borfalle von großer Wichtigkeit, bie mit ben Schicksalen bes Orbens im engsten Busammenhange fteben. Napoleon Buonaparte verweilte nur wenige Tage auf ber Insel. Die Verweisung ber biplomatischen Mgenten Ruflands und Englands, und verschiedener Confularagenten, mar eine ber erften Magregeln. Der frangofische Gesandte in Neapel erhielt ben Auftrag, bem Ronige beiber Sicilien bie Befegung Malta's einfach anzunden. mit bem Bufat, bag man auf die Forthauer ber bieberigen Berhaltniffe hinfichtlich ber Verproviantirung von Sicilien aus baue und bag man feine fouverainen Rechte anerkennen werbe, wenn er mit benen ber Romischen Republik auf Reapel als Nachfolgerin ber Papstgewalt ein Gleiches thun Berschiedenen Rittern wurde ber fernere Aufenthalt . molle. gestattet; eine Menge Personen, bie wegen politischer Deis nungen verbannt morben, murden guruckberufen. man ben Beamten und ber Geistlichkeit ben Gib ber Treue gegen bie frangofische Republik abgefobert, wurde bie Abmi-

nistration in allen ihren 3weigen neu geordnet. Die oberfte Gewalt blieb in ben Sanben eines mit bem Militaircom= mando beauftragten Divifionsgenerals, Baubois. fetgebenbe Bemalt murbe einer aus neun Mitgliebern, meift Maltefern, zusammengesetten Regierungscommission anvertraut, an beren Spike ber Commandeur Bogrebon be Ranfijat als Prafident ftand. Sie sollte über bie Abgaben und Bolle, die burgerliche und gerichtliche Abministration, die Berproviantirung, bas Mebicinalmesen und ben offentlichen Unterricht zu verfügen haben. Die ausübende Gemalt mar einem Gouvernementscommissar übergeben, bem nachmals oft genannten Regnaud be St.= Jean b'Ungely. Die Dunicipalverfassung murbe gleichfalls neu organisitt. Die Borkehrungen, welche fich auf die Beiftlichkeit und die kirchli= chen Berhaltniffe bezogen, verletten in vielen Punkten bas Bolt, namentlich bie Landbewohner, welche vom ersten Mugenblicke an ben Frangofen abgeneigt gewesen waren und, wie schon oben gesagt, nur mit Muhe in Ruhe gehalten werben konnten. Alle Geiftlichen, Monche und Nonnen, bie nicht auf den Inseln geboren waren, mußten dieselben innerbalb gehn Tagen verlaffen; por bem breifigften Sabre follte Reiner die religiofen Gelubbe ablegen; nur Gin Rlofter eines und beffelben Ordens follte auf ber Insel bestehen und das Eigenthum der aufgehobenen zu wohlthatigen 3wecken verwandt werden. Alle Privatstiftungen wurden annullirt, bie bischöfliche Berichtsbarkeit febr beschrankt. Die Begnahme bes filbernen und golbenen Schmuckes und ber Cbelfteine ber Rirchen, bes Gilberzeugs ber Rittermohnungen und bes großen Spitals, ber bem Orben gehorenben. jum Theil hiftorifchen Pruntftucke verftartte ben ubeln Ginbruck biefer weber bem Charafter und ben Sitten bes Bolkes, noch ben Umstanden angemessenen Maßregeln. Rurg, die Anfange ber franzosischen Berwaltung verhießen schon wenig Gutes.

Gebrangt burch die Nachrichten von ber englischen Flotte, welche unter Soratio Nelson's Commando ber frangofischen Escabre folgte, verließ Buonaparte am 18, Juni ben Bafen von Malta, mo er gegen 5000 Mann Truppen unter bem General Baubois gurudließ. Um 1. Juli landete er an ber aanptischen Rufte, am 21, fiegte er in ber Dpras mibenschlacht, am 1. August zerstorte Relson bei Abufir bie frangofische Flotte. Die traurigen Reste berfelben, bas Linienschiff Guillaume Tell und bie Rregatten Diane und La Justice wurden vom Contreadmiral be Billeneuve, dem namlichen, ber fieben Sahre fpater in einem fur Frankreiche Marine gleich verhangnifvollen Rampfe, bei Trafalgar, wieberum Relfon gegenüber fich befand, nach Malta gurudigefuhrt. Bereits freugten englische Sahrzeuge in bem Ranale, ber die Insel von Sicilien trennt, und in Kolge einer Reibe unverständiger und brudender Magregeln, wodurch die Rechte bes Bolkes immer mehr verlett wurden, wie der Theurung, bie burch bie Schwieriakeit ber Verproviantirung bei ber anfange unentschiebenen, bann feindlichen Saltung Neapels veranlagt und burch Unordnung in ber finanziellen Berwaltung vermehrt marb, endlich bei ber unklugen Uneinig= feit ber Behörben unter einander maren bie Unzufriedenheit und die Ubneigung ber Maltefer gegen bas ihnen aufgebrungene neue Regiment ichon aufs außerste gestiegen. Die pom Souvernement verordnete Ausplunderung ber Carmeliterkirche in Rabatto, einem mit ber Città notabile gusam= menhangenden Orte, gab am 2. September bas Signal zu offener Emporung. In allen Dorfern murben bie

Sturmgloden gelautet, überall griff bas Landvolk ju ben Baffen, rif bie frangolischen Kahnen nieber, pflanzte bie maltelischen Banner auf. Um folgenden Morgen fcon war die Città notabile genommen, die fleine Garnison niebergemeßelt. Mus naben wie entfernten Cafalen ftromten bie bewaffneten Bewohner herbei. Gin aus ber Sauptstadt ausrudenbes Corps murbe mit Berluft zurudgefchlagen, aus ben Magazinen ber Cotonera mußte man fich Dulver zu verschaffen, bie Bafferleitung murbe gesperrt, verschiebene Punkte ber Stadt felbft bebroht, ber Aufftand auf ber gangen Insel wie auf bem naben Gogo organisirt. Um 5. September ftecten bie Insurgenten bie ficilische Klagge auf. fandten Deputirte an ben Konig Kerbinand, ben fie, als ihren Souverain, um Billigung ihres Benehmens und Unterftubung baten, und verfundigten in einem Manifest bie Grunde bes Aufstandes und ihre vielen Beschwerden gegen bie frangofische Regierung. Bugleich gab man bem engli= ichen Geschwader Nachricht von bem Borgefallenen.

Um 18. September begann die Blokabe von Malta durch eine portugiesische Escadre unter dem Befehle des Marquis de Nizza. Gleich darauf erschien Nelson's siegzeiche Klotte. Eine Aufsoderung zur Uebergade wurde von den beiden Admiralen an Baubois gerichtet; da sie nichts fruchtete, segelte Nelson am 27. nach Neapel, um seine des schädigten Schiffe ausbessern zu lassen. Den Insurgenten sührten die Bundesgenossen Lebensmittel und Kriegsbedarf zu, während die Stadt schon Mangel zu leiden begann. Sin Ausfall der Besahung mistang. Unterdessen war die Nachricht von der Protestation Russlands gegen die Uebergade der Inseln an die Franzosen bekannt worden, wie auch Neapels Kriegserklärung an Frankreich und Zusage von Beistand. Um

24. October mar Nelson zuruck und übertrug die Leitung ber Blokabe bem Commobore Gir Alexander Ball, welchem am 27. bas ausgehungerte Bozo fich ergab. Der frango: fische General fuchte allerwarts Beiftanb: Reanaud felbit begab fich nach Frankreich, aber nur wenigen Fahrzeugen und Transportschiffen gelang es, bie Wachsamkeit ber Rreuger ju taufchen und ben Safen ju erreichen. Die Aus= weisung eines Theiles ber Bevolkerung ber Stadt wurde nothwendig; ein zweiter Ausfall auf die vom Keinde errich= teten Batterien, bie ben Werken vielen Schaben zuzufügen begannen, mislang am 20. November. Zwei neapolitani= fche Fregatten und eine Corpette perftartten bie Escabre. welche einen Theil bes Decembers hindurch bie Stadt bom= barbirte, ohne aber vielen Schaben anzurichten. ber Frangofen murbe inzwischen immer bedrangter; benn bie Bufuhr an Lebensmitteln mar unzureichend, die Mittel ber Bewohner waren erschöpft, ber Dienst in ben Spitalern konnte nicht mehr ordentlich versehen werden und ein Theil ber Depositen bes Leihhauses murbe von der Bermaltung in Unspruch genommen: Go ging bas fur Malta verhangnifvolle Jahr 1798 zu Enbe. In ben letten Monaten beffelben, mahrend Buonaparte nach Sprien jog, hatte ein großer Theil Europas fich gegen Frankreich verbundet: auf allen Seiten murbe geruftet.

Während im Januar des folgenden Jahres in Neapel die Revolution ausbrach und die königliche Familie nach Sicilien flüchtete, gewannen die Englander, namentlich durch Ball's große Alugheit und Gewandtheit, immer mehr Einfluß auf Malta, und auf der Città notabile flatterte nun auch Englands Banner. Unter Ball's Prassentschaft bilbete sich ein Nationalcongres, aus den Reprasentanten des

Klerus und ber Magiftratur, bem Deputirten ber Città notabile und zwanzig Deputirten ber Casale, und obgleich England fur gut fand, bie Souverainetat bes Ronigs beiber Sicilien formlich anzuerkennen. fo blieb boch bie Leitung ber Ungelegenheiten in britischen Sanben, indem Sir Alexander Ball mit bem Titel eines Gouverneurs im Ramen Gr. Sicilischen Majestat bas oberfte Commando führte. Das ruffifche Cabinet erflarte, es werbe ein Truppencorps nach Malta fenben, um fich ben Belagerern anzuschließen. Gin mislungener Ungriff auf Die Cotonera zeigte aber, bag. auch bei Bermehrung ber Truppen, burch Gewalt nichts auszurichten fei und man erwarten muffe, bis Sunger Die Befatung zur Capitulation nothigte. Bom Spatfommer an, wo die Blokabe ein Sabr lang gewährt, flieg die Noth wirklich aufs außerste und es mar vorauszuseben, baf alle Bulfemittel binnen furgem erichopft fein murben. Unfalle ber frangofischen Waffen in Italien batten bie Musficht auf Entfat wenn nicht genommen, boch fehr geminbert, und erst mit Buonaparte's Ruckfehr aus Meappten und Maffena's und Brune's Siegen stieg die Soffnung Rrankheiten richteten unter Garnifon und Ginmieber. wohnern große Berheerung an: bie Truppen maren gegen bas Enbe bes Schres auf trockenes Brot beschrankt; nur menia Del war porhanden und mit Mube verschaffte man fich Eleine Quantitaten Rifche. Die Uniformen waren meift in Keben. und Alles, mas von Zeuchen und Kleidungsftucken in den Magazinen, im Leibhause und in Privathausern fich porfand, murbe aufgeboten. Doch machte Baubois, wieberholter Borfchlage ungeachtet, feine Diene, den Plat übergeben zu wollen, und bie Nachricht, baf ein vom Contres abmiral Perrée escortirter Convoi von ber Regierung abgesandt worben sei, Malta zu Bulfe zu kommen, erhohte Muth wie hoffnung.

Rufland fuhr unterbes fort, Malta nicht außer Augen zu laffen. Der Chev. Stalinefi, Gefandter am ficilischen Sofe, tam Ende Decembers mit einer Botschaft an ben Nationalcongreß auf ber Infel an. Um 30. verkundigte er in feierlicher Versammlung, wie Sr. v. Som= pefch feine Burbe niebergelegt und ber Raifer an bie Spise bes Orbens getreten und von Destreich und ben befreundeten Machten anerkannt worben fei; wie ein ruffifches Corps bas Belagerungsheer verftarten und nach ber Uebergabe Malta ein Grofpriorat fur ben einheimischen Abel bilben werbe, mahrend ber hauptfis bes Orbens in St. = Petereburg bleibe. Die Inseln follten eine nationale Regierung, nach ihren alten Gefesen und mit Bewahrung ihrer fruheren Privilegien, unter einem vom Grofmeifter zu bestellenben Gouverneur erhalten. Das Resultat biefes Schrittes war eine bloge Dankabreffe bes Congreffes an ben Raifer und ben Ronig von England, mit bem Gesuche, ben Commobore Ball in seiner bisherigen Stellung gu belaffen. Wahrend biefer Borgange hatte bie Revolution vom 18. Brumaire bas Directorium gefturgt, unb ber 22. Frimgire (13. December) Napoleon Buonaparte als erften Conful an bie Spipe ber Republik gestellt. Diefe Rachricht tam zugleich an mit ber Runde, bag ber Contreadmiral Verrée von ben Englandern geschlagen und ber Convoi zerstreut worben fei. Es galt nun, bie letten Mittel ju gebrauchen, die Belagerten aus ihrer fast verzweifelten Lage zu reißen. Man wollte vorerft bas noch im Safen liegende Linienschiff, ben Tell, nach Toulon fenden, um neue Sulfe zu beschleunigen; am Abend bes

29. Marg 1800 lief es aus, aber schon am folgenben Tage mar es in ben Banben ber Keinbe \*). In ber Roth griff man zu ben außersten Magregeln: 2700 Individuen, aroffentheile Weiber und Rinber, murben ausgewiesen, aber bie Belagerer trieben fie bis zu ben Linien zuruck. und Baubois war genothigt, ihnen wieber bie Thore zu offnen, wollte er fie nicht vor ben Mauern verhungern febn. 3mei englische Regimenter unter bem General Grabam, und ein neapolitanisches, hatten die Landtruppen, mehre Schiffe bie Escabre verstärkt. Dann und mann lief noch ein einzelnes Fahrzeug in ben Safen ein; aber biefe Bulfe mar zu gering. Das Baffer in ben Cifternen fing an zu fehlen, die Offiziere besagen nichts als die Uniform, welche fie trugen; Saussuchungen hatten beinahe feine Sulfe: quellen mehr geliefert. Noch gablte man 8000 Einmobner, benen man Brot ober Getreibe liefern mußte. mar nicht mehr vorhanden; felbst Kahrzeuge, bie im Safen lagen, hatte man zerftuckt und bas Material gum Brennen verbraucht. Alle Pferbe, Maulthiere, Efel, Sunde und was fonft von Thieren aufzutreiben, mar verzehrt. Dennoch hielt die Garnison aus, und erst nachdem die feinblichen Batterien bei ben Bafen in foldem Dake fich gemehrt, daß ihr Kreuzfeuer alle Punkte bestrich, und als man nur noch bis zum 9. September Brot hatte, lief General Baubois am 4. September bie Keinbseligkeiten einstellen. Um namlichen Tage wurde die Capitulation

<sup>\*)</sup> Im Winter 1841 — 42 hörte ich ben mehr benn neunzigjährigen Lord Lynedoch (General Graham) bas Auslaufen bes Guillaume Tell und die von den Engländern darauf gemachte Jagd mit so großer Lebendigkeit wie Anschaulichkeit erzählen.

abgeschlossen. Sie bewilligte ber Garnison ben Abzug nach Frankreich mit allen Kriegsehren. Die Englander allein schlossen mit Baubois und Billeneuve den Bertrag und besetzen am 5. die Forts: von der Theilnahme der sicilianischen Truppen und der Malteser war nicht die Rede. Sir Aler. Ball hielt, als Gouverneur des Königs von Neapel, einen seierlichen Einzug in La Balette. Am 9. September schiffte man die französische Garnison nach Touslon ein.

So war, nach einer zweisahrigen Belagerung, ber wich= tiafte Plat bes Mittelmeers in Englands Gewalt. passive Rolle, welche die Krone Sicilien und die Bewohner ber Insel, bie beibe an ber Blokabe thatigen Untheil genommen, bei ber Uebergabe gefpielt hatten, mar aller= bings burch bie Geschicklichkeit bes englischen Bevollmachtigten herbeigeführt worben; es tam jest barauf an, ferner Kruchte bavon zu giehn. Der erfte Uct von Ball's Berwaltung mar bie Bernichtung ber gangen burch bie Franzosen bestellten Ordnung der Dinge, indem er bie Berfaffung und Gefete, wie fie unter ber Berrichaft bes Orbens bestanden, wieber ins Leben rief. Bei bem Sag gegen die Frangosen murbe bies gerne gesehn. Das Elend war groß: Biele maren verarmt, und auch nach ber Capitulation herrichte noch Mangel; verschiebene Magregeln. welche pecuniare Erleichterung ichaffen, Getreibe ju magigen Preisen liefern, ben offentlichen Berhaltniffen bie Sicherheit und Stetigkeit wiedergeben follten, welche bie Kransofen burch Wegnahme ber Depositen bes Leihhauses, burch gezwungene Unleihen u. f. w. zerftort hatten, mußten barum Beifall finden. Das neapolitaner Cabinet versuchte unterbessen seine Souverainetaterechte geltenb zu machen;

aber England hinderte es factisch, wenn es auch diese von ihm selbst anerkannten Ansprüche dem Princip nach nicht zu bestreiten wagte. Mittlerweile wurde Sir Aler. Ball abberusen und der Besehlshaber der Truppen, Generalmajor Pigot, übernahm am 15. Februar 1801 interimisstisch die Civilverwaltung. Ihm folgte am 15. Juli Sir Charles Cameron mit dem Titel eines Commissars Seizner britannischen Majestät. Von einem Gouvernement im Namen des Königs beider Sicilien war nicht ferner die Rede.

# IV.

Berhaltnis ber Malteser zum Orben. Tob Kaiser Paul's. Ansprüche bes herrn v. hompesch auf Wiebereinsehung in seine Würde. Bestimmungen bes Friedensschulffes zu Amiens in Betreff Malta's und bes Orbens. Neuc, durch den Papst vorgenommene Großmeisterwahl: Bart. Ruspoli, G. B. Tommast. Englands Weigerung, Malta zu übergeben. Bruch des Friedens. Die Inseln in englischer Gewalt.

#### (1800 - Mai 1803.)

Wenn die Geschichtschreiber des Johanniterordens ein zu großes Bestreben an den Tag gelegt haben, die Gessinnungen der Bewohner Malta's gegen die Ritter gunsstiger darzustellen, als sie in der Wirklichkeit waren, so sind spätere Schriftseller in den entgegengesetzen Irrthum versallen. Als im I. 1530 Karl V. dem Orden die Insseln abtrat, waren, wie schon im Eingange berichtet worzben, die Gemuther durchaus feinbselig gestimmt. Mit

Recht beriefen bie Malteser sich auf die im 3. 1428 mit Konig Alfons von Aragon zu Balencia geschlossene Uebereinkunft, in welcher biefer in einer am 20. Suni ausgestellten Urkunde erklarte, bag bie Infeln Malta und Gogo auf immer mit bem toniglichen Demanium vereinigt bleiben und inie, unter welchem Vorwande und an welche Perfon es auch immer fein mochte, abgetreten werben follten, fobag, falls biefer Bestimmung von koniglicher Seite zuwidergehandelt werden follte, bem Bolke von Malta bewaffneter Wiberstand freistehe, ohne baß sie beshalb als Rebellen betrachtet merben burften. Durch allmalige Conceffionen hatten die Inseln eine große rechtliche wie factische Unabhangigkeit erlangt; sie waren von Abagben und felbst von Donativen befreit, hatten freien Sandel und Berkehr mit Sicilien, eine Municipalverwaltung als Bolksrath mit fehr ausgebehnten Bollmachten und voller Befugniß hinsichtlich ber Finangen, nationale Gerichte, benen fein Einwohner entzogen werden tonnte. Der Ronig hielt im Caftell St. = Ungelo einen Caftellan, beffen Juris: biction fich aber nicht über bie Graben bes Schloffes binaus erstreckte. Unter bem Ramen Università bestand eine aus Geschwornen, Juraten, jufammengefeste Behorbe, welcher die Regulirung bes auf altem Abkommen beruhenden Privilegiums, aus Sicilien bas fur ben Unterhalt erfoderliche Getreibe zu beziehen, die Verwaltung ber zu biesem 3mede vorgeschoffenen Capitalien und bie Bestimmung des Berkaufpreises oblag. Eine Menge von Freibeiten und Vorrechten waren theils in Diplomen festaefest, theils beruhten fie auf alter Gewohnheit.

Als die zwischen dem Kaiser und dem Grofmeister gepflogenen Unterhandlungen bekannt wurden, sandten die aber England hinderte es factisch, wenn es auch diese von ihm selbst anerkannten Ansprüche dem Princip nach nicht zu bestreiten wagte. Mittlerweile wurde Sir Alex. Ball abberusen und der Besehlshaber der Truppen, Generalmajor Pigot, übernahm am 15. Februar 1801 interimisstisch die Eivilverwaltung. Ihm solgte am 15. Juli Sir Charles Cameron mit dem Titel eines Commissans Seiner britannischen Majestät. Von einem Gouvernement im Namen des Königs beider Sicilien war nicht ferner die Rede.

## IV.

Berhaltnis der Malteser zum Orden. Tod Kaiser Paul's. Ansprüche des herrn v. hompesch auf Wiedereinsehung in seine Würde. Bestimmungen des Friedensschlusses zu Amiens in Betreff Malta's und des Ordens. Neuc, durch den Papst vorgenommene Großmeisterwahl: Bart. Ruspoli, G. B. Tommast. Englands Weigerung, Malta zu übergeben. Bruch des Friedens. Die Inseln in englischer Gewalt.

## (1900 - Mai 1803.)

Wenn die Geschichtschreiber des Johanniterordens ein zu großes Bestreben an den Tag gelegt haben, die Gessinnungen der Bewohner Malta's gegen die Ritter gunsstiger darzustellen, als sie in der Wirklichkeit waren, so sind spätere Schriftsteller in den entgegengesetzen Irrthum verfallen. Als im J. 1530 Karl V. dem Orden die Insseln abtrat, waren, wie schon im Eingange berichtet worsden, die Gemuther durchaus feinbselig gestimmt. Mit

Recht beriefen die Malteser sich auf die im J. 1428 mit Ronig Alfons von Aragon zu Balencia geschloffene Uebereinkunft, in welcher biefer in einer am 20. Juni ausgestellten Urkunde erklarte, bag bie Infeln Malta und Sogo auf immer mit bem koniglichen Demanium vereinigt bleiben und inie, unter welchem Vorwande und an welche Derfon es auch immer fein mochte, abgetreten merben follten, fobag, falls biefer Bestimmung von koniglicher Seite zuwidergehandelt werden follte, dem Bolke von Malta bewaffneter Wiberstand freistehe, ohne baf fie beshalb als Rebellen betrachtet werben burften. Durch allmalige Conceffionen hatten die Infeln eine große rechtliche wie factis fche Unabhangigkeit erlangt; sie waren von Abgaben und felbst von Donativen befreit, hatten freien Sandel und Berkehr mit Sicilien, eine Municipalverwaltung als Bolksrath mit fehr ausgebehnten Bollmachten und voller Befugnig binfichtlich ber Finangen, nationale Gerichte, benen fein Einwohner entzogen werben konnte. Der Ronig hielt im Caftell St. = Ungelo einen Caftellan, beffen Juris: biction fich aber nicht über bie Graben bes Schloffes binaus erstreckte. Unter bem Ramen Università bestand eine aus Geschwornen, Juraten, jusammengesette Behorbe, welcher bie Regulirung bes auf altem Abkommen beruhenben Privilegiums, aus Sicilien bas fur ben Unterhalt erfoderliche Getreibe zu beziehen, bie Bermaltung ber zu biesem Zwecke vorgeschoffenen Capitalien und die Bestimmung bes Berkaufpreises oblag. Eine Menge von Kreibeiten und Vorrechten waren theils in Diplomen festaefest, theils beruhten fie auf alter Bewohnheit.

Als die zwischen dem Kaiser und dem Grofmeister gepflogenen Unterhandlungen bekannt wurden, sandten die

Malteser Abgeordnete an ben Bicefonig von Sicilien, um burch ihn ihre alten Privilegien und die Bewilligungen ber aragonischen Konige bei Karl V. in Erinnerung zu brin= Nachbem bie Ceffion ichon stattgefunden, nachbem beteits ein Mitglied bes Orbens in bas Castell aufgenom= men worden, beschloß das Bolk noch, am 16. Mai 1530, mit bewaffneter Sand ju widerstehn. Deputirte wurden nach Valermo gefandt, mo bie Abgeordneten bes Groß= meiftere am 29. beffelben Monate in bie Sande bes Bicekonigs, Ettore Vigngtelli, Rurften von Monteleone, ben Sulbigungseid abgelegt hatten; bort hielt man fie mit Borftellungen gurud, mabrend Billiers be l'Iste Abam Commissare nach ber Insel schickte, bie fich endlich am 21. Juni mit bem Bolkerath verständigten. Es wurde ein feierlicher Act aufgesett, bes Inhalts, bag fammtliche Privilegien, Freiheiten, Immunitaten und Gewohnheitsrechte, geschrieben und ungeschrieben, genau beachtet und bas Bolt wie bisher gemag ben sicilischen Gefesen regiert werben follte. Um 16. Juli bestätigten Großmeister und Orbensrath ben Vertrag. Aber es entstanden balb Schwierigkeiten aller Urt. Die Malteser munschten selbst Dit= . glieber bes Orbens werben zu konnen, worauf letterer nicht einging. Schon unter l'Isle Abam murben bie Gintheis lung ber Infel, die Finangverwaltung, die Rechteverhalt= niffe u. f. m. mefentlich veranbert; jeder folgende Grofimeister modificirte mehr ober weniger bie bestehenden Ginrichtungen und, ihrer Borftellungen und Rlagen ungeachtet, verloren die Malteser manche ihrer Borrechte, mußten fich fortwahrend Eingriffe in die ihnen noch gebliebenen gefallen laffen und kamen allmalig in ein immer abhangigeres Berhaltnig.

Indef verfehlten sie auch nicht die Bortheile, welche ber Orben auf fo mannigfache Beise ben Inseln brachte. in Betracht zu ziehn, obgleich fie von ber Mehrzahl ber Muszeichnungen, bie berfelbe bot, ausgeschloffen blieben. Die Stimmen fur und gegen mochten getheilt fein; jebens falls aber mar ein großer Theil ber Bevolkerung ber beftebenben Orbnung ber Dinge zugethan. Bei ber Uebergabe an Buonaparte that biefe Gefinnung fich unzweibeu-Die Barte einer frangofischen Militairoccupation, die Nichtachtung bes offentlichen wie Privateigen= thums, bas Elend mabrend ber langen Ginschließung maren nicht gerabe geeignet, fie ju fcmachen. Bur Beit ber Blokabe, nicht lange nachbem ber Nationalcongreß fich gebilbet, brachten bie Unhanger bes Orbens in biefem es babin, bag zwei Deputirte nach Trieft an herrn v. hompefch gesandt wurden, um ihn aufzufobern, mit feinen Rittern fich ben Insurgenten anzuschließen und die Regierung wieder ju übernehmen. Gei es aber, bag bem ehemaligen Grofmeifter bie Sanbe gebunden maren, ober baf er feine Luft batte, in ein Unternehmen biefer Art fich einzulaffen: eine fur ben Orben fo gunftige Conjunctur blieb unbenutt, und die Maltefer erhielten von dem ebes maligen Großmeifter, außer einer Labung Borrathe, ein Schreiben mit bem Ausbrucke bes Danks fur ihre Un= hanglichkeit und Treue.

Die Zeit ruckte aber heran, wo das Schickfal der Inseln wie des Ordens Gegenstand ernstlicher Berathung ward. Kurze Zeit, nachdem (am 9. Februar 1801) Destreich und das deutsche Reich in dem zu Luneville abgesschlossenen Frieden mit Frankreich sich vertragen, während zwischen England und den nordischen Continentalmächten

ber verberbliche Rrieg ausgebrochen mar, welchen nament= lich Raifer Daul's, bes nun auf frangofischer Seite ftebenben, Behauptung ber Rechte bes neutralen Sanbels veranlagt hatte, erlag biefer Berricher Ruglands am 23. Mark einem gewaltsamen Tobe. Der Johanniterorben war also ohne Saupt. Balb barauf erließ Paul's Nachfolger, Alexander, eine Proclamation, wodurch er ben Grafen Goltveoff jum Stellvertreter bes Grogmeisters ernannte, bis bie Wahl eines neuen Chefs nach ben alten Formen und Statuten vor fich gehn konne, wozu er, im Einverstandniß mit ben babei betheiligten Machten, bie Busammenberufung eines allgemeinen Kapitels veranlaffen werbe. Bualeich erklarte er, bag er ben Orben unter feinen kaiferlichen Schutz nehme, und daß die Grofpriorate von Volen und Rufland in feinen Staaten in ihrer bisberigen Berfaffung und mit benfelben Rechten und Befigungen ferner bestehn murben.

Herr von Hompesch glaubte die Gelegenheit gunftig, mit den Anspruchen auf Wiedereinsehung in seine frühere Burde hervorzutreten. Sein heftigster Gegner, der russesche Kaiser, war nicht mehr; Destreich und Frankreich waren geeinigt; an England waren wiederholt Friedensvorschläge ergangen. Bu Porto di Fermo in der Mark Anscona in Burückgezogenheit lebend, von den Gläubigern bedrängt, deren Foderungen er nicht zu befriedigen vermochte, wandte Hompesch sich Ansangs Mai an den wiener Hof, an den Papst, an den ersten Consul. Er bemühte sich darzustellen, wie seine Feinde den Kaiser gegen ihn einges nommen; er schried dem Großprior Colsoredo und dem Minister Freiherrn von Thugut, Pius VII. sei ihm gunftig, könne aber außerer Verhältnisse wegen sich nicht ausselben

sprechen, mahrend er nicht zogern werbe ihn anzuerkennen, wenn Deftreich ihn entschieben in seinen Schut nehme. Der kaiferliche Sof aber, obichon bem ehemaligen Großmeifter nicht gerabe abgeneigt, hatte zu fehr beffen Schmache erkannt, um ihn von neuem an ber Spike bes Orbens febn zu wollen; bas namliche Bebenten, wie bie Ubneigung gegen eine angebliche Creatur Destreichs, hatte Buonaparte gegen ihn; Buonaparte, ber am meiften Gelegenbeit gehabt, ihn in feiner Rathlofigfeit und flaglichem Rleinmuth tennen zu lernen. England aber mar gar nicht geneigt, die Infeln einem Berricher gurudzugeben, beffen Sand fie fo wenig vor bem Feinde zu ichugen vermocht hatte. Wenn nun bie großen Machte Sompesch entgegen maren, so stand ihm ebenfosehr die Abneigung des großten Theiles der Ritter felbst im Wege, ber gegen bie Wiebereinsebung eines Groffmeifters protestirte, welcher über einen so ruhmvollen Orden so viele Unehre gebracht hatte.

Unterbessen hatten, in Folge bes am 28. Marz zu Florenz abgeschlossenen Friedens zwischen Frankreich und Meapel, die sicilischen Truppen Malta verlassen und Engsland allein hielt von nun an die Inseln besetz, welche durch Parlamentsbeschluß vom 11. Juni 1801 zu Eusropa gerechnet wurden, während man sie früher als einen Theil Afrikas betrachtete. Die Friedensunterhandlungen mit England hatten mittlerweile Fortgang, und am 1. Destober unterzeichneten Lord Hawkesburn (der am 16. Marz mit Herrn Abdington das neue Miniskerium gebildet hatte, welches der Pitt'schen Verwaltung folgte) und der französsische Bevollmächtigte L. G. Otto zu London einen Präsliminarfrieden, der auf dem Congreß, welcher sich am 1. Descember zu Amiens versammelte, ein definitiver werden

follte. Hinsichtlich Malta's gab England vorläufig zu, daß die Insel geräumt und dem Johanniterorden zurückgegeben werden sollte, unter der Garantie und Protection einer im definitiven Friedensschluß zu bezeichnenden dritten Macht. Daß England diese Protection an Rußland zu übertragen wünschte, ließ es im Laufe der Unterhandlung deutlich durchblicken \*).

Auf die Nachricht bin, bag es in ber Absicht ber Machte liege, Malta bem Orben gurudgugeben, schrieb ber Rlerus ber Infel bem Ronige von England, wie bem erften Conful feine Rreube barüber auszubrucken, bag bie Regierung ber Ritter von St. Johann wieber beginnen und ihr "våterlicher Berricher und Boblthater, ihr rechtmagiger Regent und Kurft, Kerbinand von Sompefch" zu ihnen gurucktehren werbe \*\*). In anderem Sinne aber iprach eine Denkichrift fich aus, welche eine maltefische Deputation, aus ben meiften Reprafentanten ber Ortichaften bestehend, am 22. October an die englische Regierung richtete. Sie enthielt eine formliche Protestation gegen bie Uebergabe ber Inseln an ben Orben. Die Malteser, beift es barin, find die Ersten gewesen, welche fich gegen bie Frangofen aufgelehnt und La Balette blofirt haben; Portugiefen, Reapolitaner, Englander find ihnen zu Bulfe gekommen und haben namentlich bie Bafen eingeschloffen. Gie traten immer nur als Bulfevolker auf. Als bie Frangolen capitulirten, ju einer Beit, mo es nur weniger Dage beburft batte, um fie zu Rriegsgefangenen zu machen, legten bie Maltefer, auf die Redlichkeit bes britischen Gouvernements

<sup>\*)</sup> Sooil VI. 128.

<sup>\*\*)</sup> Miège III. 618.

vertrauend, die Baffen nieber und ließen die englischen Truppen die festen Dlate befeben, ließen bie Abministration in ben Banben ihrer Befehlshaber. Ihr Lohn bafur ift gewesen, bag von allen schweren Einbuffen, bie fie zur Zeit ber frangofischen Occupation erlitten, feine einzige erfett worben, bag fie fammtliche Rriegstoften getragen, bag ber offentliche Schat, bie Caffen ber Universita, bes Leibhauses, Rirchen und Privatwohnungen ausgeleert find. Erfat bafur kann nur barin liegen, bag man ihnen ihre Unabhangigkeit wiedergibt und ben Buffand berftellt, wie er, kraft feierlicher Bertrage, zu ben Beiten ber gragonis schen Ronige bestand. Bas bie Unspruche bes Johanniterorbens betrifft, fo murben bie Infeln ihm, unter Berlegung eben biefer Bertrage, ale Leben und ale Baffenplat gegen bie Unglaubigen abgetreten. Welche Rechte bie Ritter auch geltend zu machen fich bestreben mogen. fie haben fie burch ben unwurbigften Berrath ihres eignen Corps verloren, indem fie bie heiligen Borfchriften ber Religion, ber Ehre und bie Statuten bes Orbens felbft gefchanbet und fich burch Infamie erniebrigt haben. Malta bem Orben wiebergeben, heißt ebenfo viel, als es an Krankreich ausliefern. Frankreich hat brei Bungen \*), Spanien awei. Spanien ift von Frankreich abhangig; es war's, als die Insel verrathen marb. Go bleiben die Bungen von Reapel und Sicilien, Die gewiffermagen unabhangig genannt werben konnten; aber alle Ritter ber Cisalpinischen Republik und anderer italienischen Staaten, die wenn nicht bem Namen, boch ber That nach zu Kranfreich im

<sup>\*)</sup> Die Annahme, daß Frankreich die Absicht hege, seine Bungen wiederausteben zu laffen, war unbegrundet.

Vasallenverhaltniß stehn, durfen nicht bazu gerechnet werben. Selbst mit Hinzurechnung ber neuen englisch = bairtischen Zunge gibt es nicht über ben breißigsten Theil ber Ritter, ber nicht von Frankreich abhängig ist. Von Frankreich wird ber Orben abhangen hinsichtlich ber Gelbmittel, welche zur Vilbung einer bewassneten Macht und zur Wiederherstellung Dessen, was während ber Occupation zerstört worden, ersoberlich sind. Wenn Frankreich Frieden such, so ist es vorzugsweise, um Malta England zu entreißen, denn an Malta knupft sich die Herrschaft über bas Mittelmeer. \*)

Der Marquis von Cornwallis und Joseph Buonaparte vertraten bie beiben Machte bei bem Congreff, ber zu Amiens Anfang Decembers 1801 begann. ichon hatten zwischen beiben Abgeordneten zu Paris Besprechungen fattgefunden. Ueber bie meiften Duntte eis nigte man fich balb in ber Beife, wie bie Londoner Praliminarien bestimmt hatten, fo uber die Buruckgabe Meanptens an die Pforte, die Raumung Neapels und des Kirchenstaats burch die Frangofen, Elba's und anderer Plate bes mittellanbischen und abriatischen Meeres, wie ber meisten frangofischen Colonien durch die Englander, Die Erhaltung ber Integritat Portugals, die Unerkennung der Siebeninselnrepublik burch Krankreich. Als man aber an Malta fam, entstanden die größten Schwierigkeiten. zeigte fich balb, bag bas britische Gouvernement bereute, bie Zusage ber Raumung gegeben zu haben. Berichiebene Modalitaten murben in Untrag gebracht, aber vergebens. Joseph Buonaparte schlug u. U. vor, man follte die Ber-

<sup>\*)</sup> Miege III. 619 fg.

fassung bes Orbens vollig umanbern, statt eines Ritterorbens ihn nach seiner ursprünglichen Bestimmung zu einem Hospitaliterorben machen, Malta's Festungswerke
sprengen und auf der Insel ein großes Lazareth zum
Besten aller seefahrenden Nationen anlegen. Es war vorauszusehen, daß eine solche Proposition nicht angenommen
werden konnte. Endlich wurde am 27. März 1802 der
Friede geschlossen. Er enthielt in seinem zehnten Artikel
über Malta nachfolgende Hauptbestimmungen:

Die Inseln Malta. Gozo und Comino werben bem Orben von St. Johann von Jerusalem guruckgegeben werden, um in berfelben Beife wie vor bem Rriege und unter folgenden Stipulationen in feinem Befite zu blei-Die Ritter ber noch bestehenden Bungen werben nach bem Austausch ber Ratificationen nach Malta zurudfebren, bort ein Generalkapitel halten und zur Wahl eines Grofmeifters fchreiten, wenn biefe Bahl nicht fcon feit dem Austausch der Ratificationen ber Praliminarien stattgefunden bat. Es wird kunftig weber eine frangofi= iche noch eine englische Bunge mehr geben und kein Indivibuum ber einen ober andern Nation fann Mitalieb bes Orbens merben. Eine Malteserzunge wird gebilbet unb von ben Territorialeinkunften und Sanbelszöllen ber Insel erhalten werben; Abelsproben find bei ihr nicht nothig, ubrigens werden bie Mitglieder berfelben zu allen Uemtern gelangen konnen und ber Privilegien ber anbern Bungen theilhaft fein. Die Salfte wenigstens ber Municipal, Civil = und andern Stellen wird ben Eingebornen zufallen. Die britischen Truppen raumen die Infel innerhalb brei Monaten nach ber Ratificirung ober fruber, wenn moglich; Malta wird bann bem Orben in feinem gegenwartigen

Buftanbe übergeben, vorausgelest, bag ber Grofmeifter ober Bevollmächtigte beffelben zugenen und bie unten bezeichnete Truppenmacht angelangt fei. Die Balfte ber Garnifon foll aus Maltefern bestehn, ber Reft fann aus Eingebornen ber Lanber, welche Bungen in bem Orben haben, zusammenaelett fein ; bas Generalcommando fteht bem Groß= meifter zu. Die Unabhangigkeit ber Infeln, wie bie gegenwartige Bereinbarung merben unter ben Schus und die Garantie Frankreichs. Großbritanniens, Destreichs, Spaniens, Ruflands und Preugens gestellt. tralitat bes Orbens und ber Insel Malta werben proclamirt werben, bie Bafen ben Schiffen aller Rationen offen fein, mit Ausnahme ber Barbaresten. Die Statuten bes Orbens werden biefelben bleiben, mit Ausnahme berienigen Mobificationen, welche einzelne Stipulationen bes gegenwartigen Bertrags veranlaffen merben. Seine Majestat ber Konig beiber Sicilien wird enblich eingelaben werben, ein Truppencorps von 2000 Mann zu stellen, um auf ein Sahr bie feften Plate ber Infeln ju befegen. Sollte nach bem Ablauf bieses Jahres die Militairmacht bes Orbens noch nicht hinlanglich organisitt fein, fo wird Reapel bis auf fernere Bestimmungen bas Garnisonrecht behalten.

Die Bebingungen bes Friebens von Amiens fanden in England die allgemeinste Misbilligung. In den Sisungen beider Parlamentshäuser während des Monats Mai kam es zu heftigen Debatten und Anklagen gegen das Ministerium: Alles, was auf Pitt's Seite gewesen und die ungeheuern Geldopfer gutgeheißen hatte, die seit 1793 von England gemacht worden waren, um die französische Revolution zu bekämpfen, stand gegen die Ver-

maltung auf und warf ihr vor, bag fie bie Baffe frube: rer Vertrage gerftort, bag fie alle burch Frankreich in ber Stellung ber Continentalmachte bervorgebrachten gemaltfamen Ummalzungen autgebeißen, bag fie fur Opfer, welche die Staatsschuld in so erschreckenbem Dage gemehrt, beinabe feinen Erfat erlangt habe. Die Raumung Malta's insbesondere murbe beftig angegriffen: ber Orben, bieg es, tonne in bet bisherigen Weise nicht ferner fortbestehen; seine finanzielle Wiederherstellung sei unmöglich, die Malteferzunge eine Lacherlichkeit, bas schwache Reapel mit feiner Garnison ein ohnmachtiger Beschüter, umsomehr als Krankreich gang Italien bominire. Kurg, Die Wieberher= ftellung bes Orbens in feiner Souverginetat fei in Mabrbeit eine Ceffion Malta's an Frankreich. Wie man fieht. stimmten bie Unsichten ber Opposition mit benen ber Bemobner Malta's felbft im Befentlichen überein. Hamkesbury's Hauptgrund, wodurch er in ber Sigung vom 13. Mai bas Berfahren bes Cabinets zu rechtferti= gen fuchte, verbient angegeben ju werben. "Man weiß febr mobl", fagte er, "bag wir die Infel nicht fur uns behalten konnten, benn gur Beit, als wir fie blokirten, batten wir feierlich erklart, bag es unsere Absicht fei, sie bem Orben mit gemiffen Reglements gurudzugeben, beren wichtigstes bie Berbefferung bes Loofes ihrer Bewohner fein Sir Aler. Ball fehrte unterbeffen als fonigl. follte." Commiffar nach Malta gurud, und obgleich ber Friebensfchluß und die bevorstehende Raumung der Insel officiell verkundigt wurden, fo waren doch die Dagregeln ber britischen Regierung von ber Urt, bag man an ber wirklichen Vollziehung ber Friedensbestimmungen allaemein zu ameifeln begann.

Mibrend biefer Borgange war ber Orben nicht un: thatig gewesen. Sobald ber Friede und die in bemselben enthaltenen Stipulationen in Betreff Malta's bekannt geworben waren, beschäftigten die verschiedenen Grofpriorate fich mit ber Ernennung ber Canbibaten zum Groß: In Betracht ber Schwierigkeit, ein Gene meisterthum. ral = Orbens = Capitel zu vereinigen, tam man babin über= ein, ausnahmsweise bem Papfte die Bahl zu übertragen: ber frangofische biplomatische Agent in Rom, Berr Cacault, sollte im Auftrage seines Gouvernements über bie Angelegenheiten bes Orbens mit Dius VII. unterhandeln. Frankreich fuchte bie Erfullung ber Friebensbebingungen auf jebe Weise zu beschleunigen. "In Allem, was fich auf ben Malteferorben bezieht," fchrieb Tallegrand, bamals . Minifter der auswartigen Ungelegenheiten an den engliichen bevollmachtigten Minister Merry in Paris, ber erfte Conful keinen anbern 3wed fich vorgefett, als ben zehnten Artikel bes Friedensschlusses von Amiens auf paffende Art ausgeführt zu fehn und Alles zu entfernen. was etwa beffen Ausführung beschwerlich ober langwierig machen konnte. Uebrigens liegt es Ihm, wie Gr. britannischen Majeftat, am Bergen, bag Frankreich und England in Gemeinschaft handeln, um die Unabhangigfeit und die Organisation bes Malteserordens immer mehr zu fichern. Er willigt alfo ein, bag bie Bahl unter ben burch bie Stimmen ber Priorate vorgefchlagenen Canbiba= ten fur biefes Mal Gr. Beiligkeit überlaffen werbe." \*) Die Sofe von Deftreich, Rugland und Preugen follten

<sup>\*)</sup> Artaud, Histoire du P. Pie VII. T. I. p. 161. (36 citire nach ber ital. Ueberschung von C. Rovida, Lucca, 1837.)

zugleich um ihre Beistimmung aufgesobert werdens Spaniens geschah keine Erwähnung; und biese Macht, wie ihre beiben Zungen enthielten sich überhaupt jeder Theilnahme, wozu vielleicht die Stellung Godoy's Veran!affung gab, der früher schon durch den Minister d'Uzara in Nom Schritte gethan hatte, um die Großmeisterwürde für sich selbst zu erlangen.

Im Mai 1802 gelangten bie von ben verschiebenen Grofprioraten aufgestellten Canbibatenlisten mit Ausnahme ber italienischen, welche birect eingingen, mittels eines rusfifchen Gouvernementscouriers nach Rom, und ber ruffifche Gefchaftstrager, Graf Caffini, bemuhte fich im Auftrage feines Sofes die Mahl herbeizuführen. Als auf ben Liften befindlich werben folgende Ritter angegeben: von ber beutschen und bairischen Bunge, Fürst Colloredo, Graf Rollowrat, Graf von Taufkirchen, Frhr. von Flachslanben, Bailli Pfurdt von Blomberg, von Rind; von Rußland herr v. Morawisti; von ben italienischen und ficili= fchen Prioraten bie Baillis Ruspoli und Tommasi, Fürst Pignatelli v. Monteleone, Die Commanbeurs Mafini und Bonelli; von Portugal Don Robrigo Manoel Gorigo und Carvalho Vinto. Much jest noch entfagte Berr v. Sompesch nicht aller Soffnung auf eine Wiebereinsetzung in feine Burbe und fchloß fich namentlich an Frankreich an, burch bessen Schut er seinen 3med zu erreichen strebte. Rach Allem, mas vorgefallen, nach feinen eigenen Protestationen und Betheuerungen, war ein folches Berhalten nicht gerabe geeignet, ihn in ber Meinung ber Machte und bes Orbens felbst steigen zu machen. Much scheint man nicht einen Augenblick an bie Bulaffigkeit feiner Un= fpruche gebacht zu haben. Auf ein von Sompefch, von

bie officielle Nachricht bavon erhielt, brang er in ben Papft, eine neue Wahl vorzunehmen. Es kam ihm vor Allem barauf an, England zu einer offenen Erklarung über seine politischen Plane zu veranlassen.

Bleichsam als hatte bas Geschick biefe Plane begun= ftigen wollen, erhoben fich Schwierigkeiten in Menge. 3mar erklarte ber beutsche Raifer am 6. October, bag er ben X. Artifel bes Friebensvertrags garantire; aber mit= telft einer Note bes Bicekanglers Grafen Woronboff vom 12. (24.) November an bas großbritannische Cabinet verweigerte Rufland die von ihm gefoderte Garantie. "weil bie Stipulationen nicht nur nicht mit ben Bunichen übereinstimmten, welche Ge. faiferl. Majeftat fruber ichon auf ben, burch Ihr Interesse und Ihren Schut beehrten Johanniterorden ausgesprochen, sondern felbst Dem zuwiderlaufen, worüber vor bem Abschluffe jenes Tractats Se. kaifert. Majeftat und eine ber beiben contrabirenben Dachte hinsichtlich bes genannten Orbens, wie ber Unabhangig= feit und Neutralitat ber Infel Malta gemiffermaßen ubereingekommen find."\*) Bugleich knupfte Rugland feine Gewährleiftung an folgende Supplementarartifel: bie Souverainetat bes Orbens auf ber Insel Malta sowie ber Grofmeister und beffen Civilregierung auf Malta, gemaß ben alten Statuten und mit Bugiehung ber Gingebornen, werben anerkannt werben, und es wird vom Grofmeifter abhangen, nach feinem Gutbunken bie innere Dragnisa= tion bes Orbens zu bestimmen. Die Oberlehnsberrlichkeit Reapels wird wie vor bem Kriege eintreten. Die Unabhan= gigfeit und Neutralitat ber Infel werben fur jeglichen

<sup>\*)</sup> Miège T. III. p. 412.

Kriegsfall, welche Macht auch immer, und ware es selbst Neapel, dabei betheiligt sein möge, gesichert und garantirt. Bis zum Augenblick endlich, wo der Orden im Stande sein wird, aus eignen Mitteln für den Schutz der Insel zu sorgen, werden die Festungen in die Hände einer von Sr. M. dem Könige beider Sicilien dahin zu beordernden bewassneten Macht übergeben werden. Die Zahl der Truppen wird von den beiden contrahirenden Mächten bestimmt werden, welche deren Unterhalt gemeinsam übernehmen, so lange ihnen die Vertheibigung der Insel anvertraut sein und sie von der Autorität des Große meisters abhängig sein werden. \*)

Krankreich. feinem Spftem treu bleibenb, erklarte fich mit biefen Mobificationen einverstanden, zu benen auch ber preugische Gesandte in Paris, Marquis Lucchefini, Die Bustimmung feines Gouvernements ausbruckte. englische Cabinet, wenn es je bie ernstliche Absicht gehabt, bie Stipulationen wegen Malta zu erfullen, fatt verfucheweise ber Tornpartei gegenuber eine bloge Demonftra= tion zu machen, fab burch bie entschiebene Abneigung ber Reprasentanten ber Nation, wie burch ben Ernft ber Um= ftanbe, feine Banbe gebunden und fuchte nun fo lange wie moglich zu temporifiren. Schon am 16. August 1802 hatte ber frangofifche Gefanbte zu London Erklarungen über bie Absichten bes Gouvernements gefobert. Die Thron= rebe vom 24. November veranlafte eine Discussion, mobei man von allen Seiten verlangte, Malta folle nicht aufgegeben werben, mahrend bas Ministerium sich noch nicht offen aussprach. Dem rusifischen Cabinet gegenüber,

<sup>&#</sup>x27;) Shốlì Т. IV. р. 151.

ftutte ber Staatsfecretair fur die auswartigen Ungelegenbeiten, Lord Samtesbury (in einer Note vom 29. Sanuar 1803 an ben Botschafter ju St. : Petersburg, Sir 3. Barren) \*) fich namentlich auf bie Verpflichtungen Englands ben Bewohnern Malta's gegenüber und bas Recht. welches biefe hatten, bei funftigen Arrangements Bortheile und Bergunftigungen zu erlangen; Ge. britannische Daieftat muniche, bak man Ihr die Mittel an bie Sand gebe, bie Absichten bes ruffischen Raifers mit ben Rudlichten gu vereinigen, welche Sie, gur Ehre Ihrer Krone, auf bie Intereffen und Bunfche ber Maltefer nehmen muffe, bie Gr. Mai, und ber gemeinsamen Sache burch ihren zwei Sabre langen Wiberstand gegen die Frangolen die mefent= lichsten Dienste geleistet. Der unbehagliche Bustand wurde mittlerweile burch bie mabrend ber letten Monate bes 3. 1802 von Krankreich unternommenen Ruftungen in ben Bafen von Rochefort und Belvoetfluis bebeutend gefteis gert. Der Wieberausbruch bes Rrieges Schien vor ber Thure.

Unter solchen Umstånden stieß die neue Großmeisterwahl auf bedeutende Schwierigkeiten. Rußland sprach sich bahin aus, daß, unter den bestehenden Verhaltnissen, es das passendste sein wurde, eine provisorische Verwaltung unter einem Stellvertreter, als Statthalter des Magisteriums, fortbestehn zu lassen, und daß der Papst die durch den Orden wie die Machte ihm übertragene Facultät erschöpft habe. Der Orden hatte mittlerweile neue Verluste erlitten; die Güter der Jungen von Castilien und Aragon waren mit den Krondomainen vereinigt worden und der König von Spanien hatte sich zum Chef dieser Jungen

<sup>\*)</sup> Miège T. III. p. 410.

erklart. Die Occupation bes Herzogthums Parma und bie Bereinigung Piemonts mit Frankreich beraubte ben Orben seiner in biesen Staaten gelegenen Commenden. Doch brangen Destreich, Frankreich und Neapel noch in ben Papst, eine zweite Wahl vorzunehmen. Sie siel am 9. Februar 1803 auf den Bailli Lommass.

Giovan Batiffa Tommasi stammte aus einer abeligen toscanischen Kamilie und wurde zu Cortona im Chianathal 1731 geboren \*). Bereits' im 3. 1743 murbe er Page bes Grofmeisters Dinto, fam brei Jahre barauf in feine Baterftabt jurud, mibmete fich namentlich bem Stubium ber mathematischen Wiffenschaften und ber Nautik (moruber er einen ausführlichen Tractat ichrieb, ber nicht gebruckt worden ist), begab sich wieder nach Malta und machte bie gewohnlichen Raravanen auf ben Galeeren bes Orbens. Da er fortfuhr, fich bem Geebienste zu wibmen, so murbe er bald Capitain, machte 1760 eine bebeutenbe Prife beim Cap Bibib an ber Barbarestenfufte, murbe gehn Sabr fpater Fregattencapitain und nahm 1784 als Chef ber Escabre bes Orbens, mit bem Range eines Generallieutenants, Theil an ber Erpebition, welche Spanien und Neavel unter bem Commando bes Don Antonio Barcelo gegen Algier fanbten. Der Orben hatte ein Linienschiff, zwei Fregatten und vier Galeeren zur vereinigten Klotte gefandt. Die Erpedition hatte, ungeachtet bes großen Aufwandes, keinen Erfolg: Die fpanische Klotte zog fich in ihre Bafen gurud, vor benen bie Escabre ber Ritter, fur welche biefe lette Waffenthat nicht unruhmlich

<sup>&</sup>quot;) Ein Reffe Tommafi's ift gegenwartig Bifchof von Borgo San Sepolcro in Toscana (im obern Tiberthal).

gewesen war, vier Monate lang kreuzte, um die Angriffe ber Barbaresten abzumehren. Bei biefer Gelegenheit besuchte Tommasi Lissabon und wurde von bem Sofe mit großer Auszeichnung empfangen. Der Großmeister Rohan, welcher in ihm namentlich bei ber Ausarbeitung bes schon im 3. 1723 projectirten, aber erft 1782 bekannt gemachten neuen Gefetbuches thatige Bulfe gefunden, beaunstiate ihn febr und verschaffte ihm einträgliche Commenden, von benen bie von S. : Giovanni bi Troja (in Apulien) gegen 3000 neapol. Ducati eintrug. 216 bie Frangolen Malta angriffen, murbe er, wie ichon gesagt, au einem ber Generallieutenants bes Pringen von Roban bestellt; nach bem Berluste ber Insel zog er sich in feine Beimat zurud. lebte eine Beitlang in Cortong und begab fich bann nach Palermo, befuchte feine im Bal bi Noto gelegenen Commenden (von Modica und Randazzo) und ließ fich zu Meffing nieber. hier überbrachte ihm ber nunmehrige Commandeur Buffi, ber, fur; vorher aus Schottland gurudgekehrt, vom h. Stuhl biefen neuen Auftrag erhalten und welchem ber neapolitanische Minister Acton eine Corvette jur Disposition gestellt hatte, bas papstliche Breve, welches ihm seine Wahl zum Grofmeifter anzeigte \*).

Tommasi nahm die Wahl an und erließ Notificationsschreiben an die Hofe, welche sich dem Orden gunftig gezeigt hatten und von denen er bald anerkannt ward. \*\*)

<sup>\*)</sup> handidriftliche Nadrichten aus bem Sommafischen Familienarchiv zu Cortona. — Diege, T. I. p. 220.

<sup>\*\*)</sup> Der König und die Konigin beiber Sicilien beantworteten bas Schreiben, in welchem ber Bailli ihnen feine Ernennung

· Unmittelbar barauf ernannte er ben Commandeur Buffi zum Bailli und bestellte ihn zu seinem Statthalter und Commissar auf Malta, mit dem Auftrage, an seiner Statt von den Inseln Besitz zu nehmen. Den Bestimmungen des Friedens gemäß, war bereits im October 1802 ein Corps von 2000 Neapolitanern auf Malta gelandet, aber die englischen Truppen hielten fortwährend die Pläze beseit. Am 2. März ersuchte Bussi den englischen Besvollmächtigten, ihm die Festungen für den Orden zu überzgeben; Ball antwortete mündlich, er habe von seinem Gouvernement keinen Besehl, die Inseln von den britisschen Truppen räumen zu lassen, und da er im Laufe der

anzeigte, ju Reapel am 5. Marg 1803; ber Ronig Bictor Emmanuel von Sarbinien, Rom 15. Marg; ber Rurfürft Mar 30= feph von Baiern, Munchen 16. April; ber Raifer von Rufland. Petereburg 22. April (4. Mai); ber Konig von Schweben, Stodbolm 6. Mai; ber Pring = Regent von Portugal. Queluz 8. Mai; ber erfte Conful ber frangofischen Republik, St. = Cloud 9. Prais rial 3. XI. (29. Mai); ber beutsche Kaiser; Larenburg 30. Juni; ber Ronig von Preußen, Berlin 13. Juli. In letterem Goreis ben beißt es u. I.: "Die Berhaltniffe, unter benen Gie bas Großmeifterthum angetreten haben, find gewiß in vielfacher Begiebung außerft fdwierig, bod man muß eine gludlichere Bufunft boffen und 3d muniche, baß fie nicht entfernt fei, ba 3d mich immer für bas Wohl bes Orbens intereffiren und bereit fein merbe. bemfelben die Dienfte zu erzeigen, welche von mir abhangen merben." - Es ift zu bemerten , daß die beiben ruffischen Großpriorate und bas provisorische Confeil des Ordens gu St. = Detersburg Tommafi im Mary 1802 auf die Candidatenlifte gebracht und ibm bies mittelft einer Note bes Groffanglers Bailli Fürften Rurafin gemelbet hatten. (Sanbidriftl. Nadrichten aus bem Tommafifchen Ramilienardiv.)

Unterhaltung erfuhr, bag ber Grogmeifter fich anschide. Messina zu verlaffen, um mit feinen Rittern nach Malta fich zu begeben, fo bemerkte er, es fei gerathener, bies noch eine Beitlang anstehn zu laffen. Auf eine an bemfelben Tage an ihn gerichtete Note Buffi's, worin biefer, in feis ner Gigenschaft als außerorbentlicher Botschafter und Be vollmächtigter bes Grofmeifters, bem Commiffar bie Stipulationen von Umiens und bie Erfullung ber verlangten Bebingungen vorbielt, ermiderte Ball fchriftlich am 3.: ba einige ber garantirenben Machte ihre bestimmte Bufage noch nicht ertheilt, fo fonne er, ohne specielle Instructionen von feinem Sofe, fich nicht fur ermachtigt halten, ber Regierung Sr. Grofbritannischen Majestat auf ben Infeln ein Biel zu feben; mas bie beabsichtigte Unbewunft bes Grofmeiftere betreffe, fo muffe er bemerten, bag bas aegenwartige Gouvernement ben Palaft in La Balette nothwendig brauche: ber Palast von Il Boschetto \*) stehe bem Grofmeifter zur Disposition, ba biefer aber nicht meublirt fei, fo werbe es bas paffenbfte fein, bag er einstweilen in Sicilien resibire, bis fernere Unordnungen getroffen fein murben. Eine Note bes frangofischen bevollmächtigten Dinifters beim Orben und auf Malta, General Bial, beffen Bermenbung bei Gir U. Ball ber Orbensbevollmachtigte formell nachaesucht batte, blieb, wie leicht begreiflich, obne Erfolg. \*\*)

So scheiterten die Hoffnungen des Ordens und jene ber Freunde des Friedens. Schon Ende Kebruars hatten

<sup>&#</sup>x27;) Luftfolog und Garten, 8 Millien von ber Stadt, vom Grosmeifter Suques be Berbale begonnen, von Lascaris vollendet.

<sup>\*\*)</sup> Miège III. 631-636. Cobill VII. 242.

bie Berhaltniffe amischen bem englischen und frangolischen Cabinet sich sehr ernst und bedrohlich gestaltet. Im April Schlug ber englische Botschafter Lord Whitworth bem franzolischen Minister Talleprand vor, Grofbritannien werde auf ben Befit Malta's verzichten, wenn man ihm weniaftens auf gehn Sahre bie Befetung ber Insel geftatte; es werbe bann bie Infel ihren Einwohnern als unabhangi= gen Staat übergeben und zu einer anbermeitigen Ent-Schäbigung bes Orbens bie Sand bieten. Um 2. Mai erklarte Br. v. Talleprand, Frankreich konne fich auf eine folche Disposition, welche bie Bestimmungen bes Kriebens von Umiens wesentlich umanbere, nicht einlassen, am menigsten ohne Befragung ber garantirenben Machte. 3mei Zage barauf ichlug ber frangofifche Minister vor, Malta follte einer ber brei Sauptmachte, Deftreich, Rufland ober Preußen übergeben werben, wenn man eine neapolitanische Garnison nicht fur zuverlaffig genug halte. Das britische Cabinet verweigerte zu biefem Arrangement feine Buftimmung, weil Rufland, bie einzige Macht, ber es bie Insel anvertrauen wolle, bereits erklart habe, sie wolle sie nicht garnisoniren. Ein Ultimatum Lord Whitworth's vom 10. Mai war im Wefentlichen mit ben fruheren Borichlagen übereinstimmenb. Schon zwei Tage fpater wurden die Unterhandlungen amifchen ben beiben Gouvernements abgebrochen und bie beiberfeitigen Botichafter verließen Paris und London. Um 16. Mai verkundigte eine konigliche Botichaft bem Parlamente ben naben Wieberausbruch bes Krieges; ein Geheimrathsbefehl von bemfelben Tage legte Embargo auf alle frangofischen und hollanbifchen Fahrzeuge, mahrend ein anderer gleichzeitig bie Grunde erlauterte, weshalb ber Friede gebrochen fei. Die

benn Malta mar ber Stapelplas bes englischen Berkehrs im Mittelmeer und eines, man fann fagen, großartig organisirten Schleichhandels. Rach bem Krieden mußte bies fich jum Nachtheil ber Infel anbern, wozu ichon im 3. 1813 die Pest, welche, man weiß nicht wie, in ber ersten Woche bes Mai ausbrach und fieben Monate mabrte, in benen fie uber 4500 Versonen wegraffte, bas Signal gab. Alle Geschafte ftocten - wer Malta verlaffen fonnte, floh - und als nun im 3. 1814 bie Bafen wieder of= fen und bem Sandel feine naturlichen Bahnen wieder que ganglich wurden, blieb Malta im Berfall, indem bie fremben Raufleute nicht zurudkehrten, es an großen Ca-, pitalien fehlte und bie Inlander weber Mittel noch Unter-' nehmungsgeift genug befagen, großartige Unftrengungen jur Sebung ber commerziellen Berhaltniffe zu magen. Das Gouvernement des Marquis von Saftings, 1824-1826, war namentlich baburch fur die Insel bemerkenswerth, bag es fich nicht ohne Erfolg bestrebte, fie jum Lagareth und Stapelplat fur ben gesammten Sandel bes Mittelmeers ju machen. Unter Gir Frederick Ponsonby murben im 3. 1829 bie Geschwornen zugestanden; ber Berfuch, englifche Gefete und bei ben Gerichtsverhandlungen die englifche Sprache einzuführen, mistang, und ber von einer maltesischen Commission 1834 ausgearbeitete Coder ftutte fich auf ben Napoleonischen und war in italienischer Sprache. Ein Gouvernementsconseil, mit fehr beschrankter Theilnahme ber Eingebornen, murbe 1835 eingefest. Aber bie Beschwerden des Bolkes über die Verwaltung murben fo mannigfach und heftig, bag, nachbem Gir Benri Bouverie im 3. 1836 Gouverneur geworben (welche Stelle er noch im gegenwartigen Mugenblick bekleibet), bas britischne Cabinet sich veranlaßt fand, eine besondre Untersuschung derseiben vornehmen zu lassen. Der Ersolg war die im J. 1837 ersolgte Gewährung manchen Begehrens: die Preffreiheit wurde eingeführt, ungeachtet der Borstelztungen verschiedener italienischen Regierungen; im öffentlischen Unterrichtswesen, in den commerciellen und siescalisschen Reglements, in der Verwaltung der Wohlthätigkeitsunstalten u. s. w. manche wesentliche Verbesserungen vorsgenommen. Vielezenglische Beamte wurden durch Eingesborne ersett.

Wer die Hauptstadt Malta's besucht, wird überrascht durch das Gemisch von Nationalem und Englischem, welsches sie darbietet. Die zum Theil aus Treppenreihen besstehenden Straßen, die zahllosen Madonnens und Heiligenbilder an den Ecken, die vielen Kirchen, die hohen gelsden Hauser mit stachen Dachern, verschlossenen Balconen und Jalousien, die Einwohner mit dem dunkeln Teint und bligenden Auge, die umherziehenden Monche, der Monatelang unveränderlich blaue Himmel — Alles das verkundet den Süden. Englische Soldaten, englische Masgazine, Aushängeschilder und Anschläge, englische Mappen, englische Reinlichkeit in den Straßen und Comforts in den Gasthösen, englische Munze neben der spanischen und italienischen deuten auf die fremden Herrscher. Im

<sup>&</sup>quot;) In der Stadt herrscht viel Regsamkeit. Sie zählt gegenwärtig über 46,000 Einwohner, ohne Engländer, Fremde und Garnison, welche sich auf den Inseln insgesammt auf etwas über 9000 belaufen. Malta hat nach der neuesten Zählung von 1836 über 98,000 Einwohner, und mit Einschluß von Gozo u. s. w. über 115,000. Bur Zeit der Bestignahme durch den Orden soll

Palaste ber Grofmeister ber Sospitaliter, mo ber Cavalier b'Arpino die berühmteften Waffenthaten bes Ordens und Matteo ba Lecce bie Belagerung burch die Unglaubigen in Fredfen bargestellt haben, halt ber britische Gouverneur feine Levers, in ben Aubergen ber castilischen und bairischen Bungen wohnen bie Offiziere ber Garnison, in ber aragonischen ber Generalsecretair bes Gouvernements, in ber Auberge b'Auverane find bie Gerichtshofe, in ber provenzalischen ber Unioneclub. Und gegenüber bem etwas fcmerfalligen, aber in feiner Einfachheit ber Grofartigkeit nicht entbehrenden Palaste, mo bie schone Strafe, welche man die konigliche nennt und von der die Sitté Balette in zwei gleiche Theile geschieben wird, erhebt sich ein mobernes Gebaube in antikisirendem Styl, die Sauptwache, an welcher man folgende Inschrift lieft:

Magnae et invictae Britanniae

Melitensium amor atque Europae vox

Has insulas confirmat. A. D. MDCCCXIV.

bie Gesammtbevollerung sich, wie ichon gesagt, auf etwa 30,000 belaufen haben, im 3. 1798 auf 90,000.

## V.

Der Johanniterorden zu Catania. Schicksale seiner Bestigungen in Deutschland und andern Ländern. Tod des Großmeisters Tommasi und Ernennung eines Statthalters des Magisterriums. Der Wiener Congres. Berlegung des Sieses des Ordens nach Ferrara und Rom. Wiederherstellung desselben im Königreich Beider Sicilien, im Lombardisch Benetianischen Königreich und im herzogthum Modena. Gegenwärztige Berhältnisse.

## (1803 --- 1843.)

Bon ber Beit an, wo ber Johanniterorden, man fann fagen, alle Aussicht verlor, wieber jum Befige Malta's au gelangen, ift feine Geschichte eine fparliche Reihe wenig bebeutenber . Thatfachen, bie in bem Gebrange ber großartigen Begebenheiten, welche bie Unnglen bes neunzehnten Sahrhunderts fullen, beinahe unbemerkt vorüberaeaan= gen find. Der Orben hatte feine Stellung und feinen eigentlichen 3med zugleich mit feiner Souverginetat verloren: eine Beit lang hielt ihn noch bas Intereffe, welches Rufland ihm widmete; als aber zwischen Rufland, Deft= reich, England einerseits, andererseits zwischen Frankreich und ben von ihm bependenten Staaten Krieg ausbrach. als bie Berfaffung bes beutschen Reiches umgesturzt warb. mabte bie ichneibenbe Sichel ber Sacularisation eine nach ber anbern feiner beutschen Besitzungen, und als endlich gant Italien frangofisch warb, blieb ihm kaum mehr etmas übrig als einige Commenden in ben offreichischen Staaten, in Sicilien und Sarbinien. Die Reihe biefer Begebenheiten einzeln zu erlautern, ift eine wenig bantbare Arbeit; aber fie ift erfoberlich, um bie Geschichte eines einst so glorreichen Inftituts bis auf unsere Tage zu führen.

Die Berhaltniffe bes Orbens in Deutschland muffen bier zuerst ermahnt werben. Die Besitbungen beffelben maren namentlich im Guben, in Bobmen, im Breisaau, jum Theil am Rhein, febr bedeutend: bei ber Aufhebung ber Templer waren die meiften Guter berfelben an bie Robanniter übergegangen. Bu Beitersbeim im Breisgau refibirte ber Grofprior von Deutschland, ber ben Titel eis nes Johannitermeifters führte und als Reichsfürst mit Stimme auf ber geistlichen Bank zum oberrheinischen Rreise gehorte. In ben preufischen Staaten bestand bie, feit ber Refortmationszeit protestantische, Grofbalei Branbenburg, mit bem Titel eines Berrenmeisterthums und bebeutenben Ginfunften. Mls in Folge ber frangbfifchen Revolutionsfriege bie geiftlichen Guter in Deutschland theils vom Reiche abkamen, theils zu Entschäbigungen fur weltliche Kurften benutt murben, maren auch bie Orbensauter fehr bedroht. Durch ben Luneviller Friedensschluß (9. Kebruar 1801) verlor die deutsche Zunge die in Elsaf und Lothringen gelegenen Besitungen und mas fonft im Bereiche ber an Frankreich abgetretenen ganber. Im Reichs: beputationshauptschluß (vollzogen am 25. Februar, ratificirt am 27. April 1803) wurde (6. 26) ausbrucklich vorbemerkt: ber beutsche und Johanniterorden seien, in Betracht ber militairischen Dienste ihrer Mitglieber, von ber Sacularisation ausgeschlossen, und es werbe ihnen fur ihre Berlufte auf bem linken Rheinufer Entschabigung an-Die Johanniter erhielten bie gefürstete Abtei gewiesen. St. = Blafien im Breisgau mit ber Grafichaft Bonborf (welche Sis und Stimme auf bem Reichstage hatte) und

bie Abteien St. : Trudpert, St. : Peter, Schuttern und Tennenbach, nebst sonstigen geistlichen Besitungen im Breisgau. Diese Erwerbungen wurden auf 9 Deilen mit 14.000 Einwohnern und .180.000 Bulben Einfunfte geschätt; boch mar bie Berbindlichkeit bebeutender Entschäbigungen in Gelb an bie Bisthumer Luttich und Bafel baran gefnupft \*). Es war inbef nur eine Urt Baffenflillftanb, bem man bem Orben gewährte, und bie gunftigen Bebingungen bauerten nur fo lange, als Frankreich Beranlassung hatte, Rufland zu schonen, welches sich fur bie Ritter intereffirte. Bahrend bes offreichisch = ruffisch = frangofischen Rrieges, beffen Folge ber Pregburger Kriebe (26. December 1805) mar, ging Bonborf an Burtemberg verloren \*\*) und ber Rurfurft von Baben befeste eigenmach= tig bie enclavirten Besitungen ber beiben geiftlichen Orben und der Reichsritterschaft, indem er fie, nach den Musbruden bes betreffenden Patents, gur Behinderung jeder fremben unrechtmäßigen (!) Einmischung in feinen besonbern Schut und unter feine souveraine Aufsicht nahm \*\*\*). In seiner Roth manbte ber Orben sich an Baiern. 28. Januar 1806 schlossen Montgelas und Flachstanden einen Bertrag, in Gemafheit beffen ber Ronig von Baiern ben Orben mit feinen beutschen Besitzungen in Schut nahm und fich fur bie Gemahrung ber Entschabigungen, bie in bem Reichsbeputationshauptschluß stipulirt worben

<sup>&#</sup>x27;) Scholl VII. 40, 46, 47. — C. B. v. Lancizolle, Ueberfict ber beutschen Reiche , Bunbes = und Territorial = Ber baltniffe von 1792 bis jest.

<sup>\*\*) &</sup>amp; # 811 VII. 433.

<sup>\*\*\*)</sup> Derf. VIII. 54. 55.

waren, zu verwenden versprach. Die beiben Wurden des Großpriors von Deutschland und des Großpriors von Baiern sollten in der Person des Prinzen Karl Theodor vereinigt werden, die beiden Zungen und Kapitel indes von einander geschieden bleiben. Dem Prinzen Großprior wurde auch im Fall seiner Verheirathung der Genuß seiner Wurde und Einkunste reservirt. Zu heiterscheim, dem Sis des Meisterthums, sollte statt seiner ein Gouverneur residiren, einer der drei Großwurdentrager der deutschen Zunge, welche der Prior von Ungarn, der von Dacien und jener der Großbalei Brandenburg waren \*).

Doch auch biefe, allem Unscheine nach gunftigere, menn auch zum Theil ben Grundlagen bes Orbens wiberftrebende Stellung sollte nicht lange wahren. Um 12. Ruli 1806 murbe die Rheinbundsacte zu Paris unterzeichnet und die Constitution des beutschen Reiches baburch factisch aufgehoben, auch bevor ber Raifer Franz bie romisch = beutsche Krone nieberlegte. Durch ben 19. Artikel biefer Acte tam bas Furftenthum Beitersheim (wie bas burch ben 6. 14 von Burtemberg abgetretene Bonborf) unter die volle Couverginetat bes neuen Bergogs von Ba-Nachbem auf folche Beise bie bebeutenbsten Besitungen ber beutschen Bunge verschwunden maren, bob ber Konig von Baiern am 8. September 1808 ben Drben in feinen Staaten auf, inbem er beffen Guter gur Bermehrung bes Einkommens ber Bisthumer und Bervollkommnung bes Unterrichtsmefens verwenden ¥U wollen erklarte. Preußen folgte biesem Beispiel 1810.

<sup>\*)</sup> Shoil a. a. D. 68-70.

<sup>\*\*)</sup> Derf. a. a. D. 183. 189.

Durch ein Ebict vom 30. Oct. wurden sammtliche geistlichen Stifter und Klöster, Baleien und Commenden, unter Borbehalt der Entschäbigung der Berechtigten als Staatsgüter eingezogen. Zur Erinnerung an die Großbalei Brandenburg stiftete sodann der König am 23. Mai 1812 den preußischen Johanniterorden, für den protestantischen Abel seiner Staaten wie anderer Länder. Der Prinz Ferbinand von Preußen, des Königs Großohm und vormaliger Herrenmeister der Balei, wurde zum Großmeister des neuen Ordens ernannt; sein bisheriger Coadjutor, Prinz Heinrich, Bruder des Königs, sollte ihm in dieser Würde solgen, was am 2. Mai 1813 stattfand. \*)

Der Bunich, die Schicksale bes Orbens in Deutschland im Zusammenhange barzustellen, bat eine Abmeidung von der dronologischen Ordnung veranlaßt, sobaß es nothig fein wird, einige Schritte gurudgugeben, um bie menigen übrigen Greigniffe zu berichten. Der Großmeister Tommasi, welchem Buss Anfang Juli die Nachricht von der verweigerten Uebergabe ber Infeln brachte, blieb zu Messing wohnen. Als er am 13. Juni 1805 starb, wurde ber Bailli Inigo Maria Guevara Suardo aus Neapel zwei Tage barauf zum interimistischen Statthalter bes Magisteriums gewählt, wahrend bie ju Catanig versammelten Orbensmitglieber am 17. b. Dt. gufam= mentraten, einen Canbibaten jur Grofmeiftermurbe ju ernennen und ihn bem Papfte zur Bestätigung vorzuschla= Die Wahl aber war nicht einhellig. Ein Theil ber Ritter stimmte fur ben Bailli Diari, interimistischen

<sup>\*)</sup> Gesehsammlung für die preuß. Staaten, 1810, No. 2.; 1812, No. 17.

Sift. Tafdenbuch. Reue &. V.

Bicekanzler und nachmaligen Bevollmächtigten beim Wiener Congreß, der im Juni 1823 starb; die Majorität war für den (am 20. Juni 1839 verstorbenen) Bailli Caracciolo di St. Clmo. Pius VII. sand es nicht gerathen, dem Ansinnen Folge zu geden, sowol, weil bei der zu Catania stattgefundenen Versammlung die Zungen nicht gehörig repräsentirt waren, als weil, in dem damagen Zustande des Ordens und bei der geringen Aussicht auf dessen Wiederherstellung in seine Souverainetät, die Würde des Großmeisters überhaupt ihre eigentliche Bedeutung verloren hatte. Dapoleon's Botschafter in Rom, der Cardinal Fesch, soll auf diesen Entschluß besondern Einstuß geübt haben. So blieb denn die einstweilige obere

<sup>\*)</sup> Das officielle Memoire ber Bevollmachtigten bes Orbens beim Biener Congres brudt fic barüber folgendermaßen aus: "Après son décès (i. e. Tommofi's) survenu en 1805, le conseil d'état de l'ordre nomma d'abord un lieutenant du magistère; et comme les chevaliers qui se trouvaient au convent. n'étaient pas en nombre suffisant pour procéder à l'élection d'un grand-maître en suivant ce que les statuts de l'ordre prescrivent à cet égard, ils durent se borner à se réunir en assemblée générale pour désigner un candidat à cette dignité, et le présenter, pour cette fois, à la confirmation du souverain pontife. Mais Sa Sainteté, en approuvant tous les autres actes émanés par le convent, trouva dans sa sagesse de différer cette approbation. En conséquence, Elle laissa continuer les rênes du gouvernement de l'ordre dans les mains du lieutenant du magistère et du sacré conseil, en leur décernant les points d'autorité et les facultés nécessaires. Cet ordre provisoire des choses fut notifié à toutes les puissances et à tous les prieurés où l'ordre était conservé." (Congrès de Vienne. Recueil de pièces officielles relatives à cette assemblée. Paris, 1816. T. J. p. 34.)

Berwaltung in den Handen Guevara's, welcher sie bis zum 25. April 1814 führte, worauf der Bailli Andrea di Giovanni p Centelles ihm in derselben Eigenschaft nachsfolgte. Während dessen gingen 1806 die Commenden im Königreiche Neapel, 1809 die im südlichen Theile des Kirchenstaats durch die französische Decupation verloren, das russische Großpriorat durbe 1810 ausgehoben \*) und der Orden fristete in den östreichischen Staaten und auf den Inseln Sicilien und Sardinien nothdürftig sein Dassein. In dieser kläglichen Verfassung fand ihn der Parisser Friede, der gar keine Notiz von ihm nahm und ihm für die Inseln, deren Besit er Großbritannien bestätigte, nicht die geringste Entschädigung bewilligte.

Als ber Wiener Congreß ausammentrat, erschienen ber fcon genannte Bailli Miari und ber Commanbeur Ber: linghiert, nachmaliger toscanischer Ministerresibent beim frangofischen Sofe, als Bewollmächtigte bes Johanniterorbens und überreichten am 20. September 1814 eine Denkschrift, in welcher fie nach einer Einleitung über bie Stiftung, bie 3wede, bie Geschichte bes Orbens, bie Dienste, die er ber gesammten Christenheit geleiftet, Die noch vorhandenen Besitungen aufgahlten und einen neuen Sit, wo ber Ritterstaat fich reconstituiren konnte, in Antrag brachten. "Der Orben," heißt es barin, "ift in biefem Augenblick im Genug feiner alten Befigungen auf ben Infeln Sicilien und Sardinien. Diejenigen, welche ihm im romischen Priotat gehorten, find ihm beinahe in ihrem vollen Umfange guruderstattet worden, gleicherweise

<sup>\*)</sup> Um biefelbe Beit ftellte ber Raifer Meranber bem Orben bie großmeifterlichen Infignien wieber gu.

Theil ber Insel mit bem Safen von Portoferrajo die gearundetften Unfpruche batte. Rorfu, eine alte Befigung Benedig's, bamale von ben Englandern militgirisch befest, als Entschädigung fur Malta zu verlangen, murden fie burch einen ber ruffischen Bevollmachtigten, ben Grafen Rapodistria, verhindert, welcher, ein geborner Korfiote und von bem Buniche befeelt, feine Beimat frei und unabhangig gu fehn, ben Bailli Migri überrebete, ber Raifer Alexander werbe nie barein willigen, bag bie Insel bem Orben übergeben und eine griechische Bevolkerung einer katholischen Regierung unterworfen werbe. In wie weit bie Rucksich ten, welche die Bepollmachtigten bes Orbens in biesem fur beffen Erifteng entscheibenden Moment nehmen zu muffen glaubten, begrundet maren und gebilligt werben tonnen, muß bahingestellt bleiben. Es genuge zu bemerten, bag eine Transaction in Betreff Cha's, mo bie Souverainetaterechte breigetheilt und von ben Berechtigten ichon einmal aufgegeben worben waren, unschwer hatte fattfinden konnen, und bag ber Raifer Alerander im Bertrag vom 5. November 1815 wol zugab, baf Korfu England perblieb.

Das Resultat bes unentschiebenen Verhaltens ber Bevollmächtigten bes Orbens, welche, außer ber obenerwähnten Denkschrift, am 24. Februar 1815 eine zweite übergaben,\*) war, daß benselben, wie sie es in einer bei ber Auflösung bes Congresses an die Repräsentanten der verschiebenen Höse eingereichten Circularnote selbst ausbrückten, "von der erlauchten Versammlung nicht eine einzige
officielle Notification darüber zukam, daß sie mit den In-

<sup>\*)</sup> Congrès de Vienne VI. 249-254.

tereffen bes Orbens fich beschäftigen murbe." Nur brei Antwortnoten wurden ihnen barauf zu Theil, von bem Carbinal = Staatefecretair Confalvi, von bem Rungine Donfianor Severoli und bem fpanischen Botschafter Labrador. "Der Unterzeichnete (fo fchließt bie Note bes Lestgenannten) glaubt, bag bas ficherste Mittel, ben Johanniterorben auf einem anständigen Rufe und fo, wie die Bermehrung. ber Seemacht ber Barbaresten es erheischt, wieber herzustellen, entsprechende Unterftubungen ber im Mittelmeer handeltreibenden Machte, je nach Maggabe ihres Berkehrs, fein burften. Denn obgleich alle Machte, beren Bevollmachtigte an ben Conferengen Theil nahmen, bas Berlangen fund gaben, ber Johanniterorden mochte in ben Stand gelett werben, bem 3mede feiner Stiftung wieber zu entsprechen, fo rechneten fie babei lediglich auf bie alten Befigungen bes Orbens in Spanien, Portugal und einem kleinen Theil Staliens, und zeigten fich keineswegs geneigt, an ben Kosten bes neuen Etablissements und ben durch beffen Erhaltung funftig nothig werbenben theilzunehmen." \*)

So endete der lette Bersuch des Ordens, seine Souverainetat wiederzuerlangen. Es trat dabei der unerfreuktiche Umstand ein, daß in dem Orden selbst gewissermaßen ein Schisma stattsand. Die noch lebenden Mitglieder der einst so zahlreichen und machtigen französischen Zungen wünschten nämlich an den Verhandlungen theilzunehmen, und der Bailli d'Hannonville wurde in Begleitung des Abbe Bie-Cesatini, eines nicht-abeligen Ordensgliedes, zu

<sup>\*)</sup> Lettre du commandeur Berlinghieri, ancien Ministre plénipot. de l'ordre souverain de St. Jean de Jerusalem, à Mr. de Flassan. Paris, 1829. p. 10—15.

biesem 3mede nach Wien gefandt. Die von bem zu Catania resibirenden Convent bestellten Bevollmachtigten mei: gerten sich aber biese Deputation anzuerkennen und mit ihr im Einverstanbniffe zu handeln; b'hannonville reifte ab, mabrend Cefarini blieb und feinerseits eine Denkschrift an den Congres einreichte. \*) Diese wurde von Migri und Berlinghieri besavouirt und es kam zu unangenebmen Streitigkeiten. Der nachmals von ben frangofischen Bungen abgesandte Commandeur be Dienne verhielt fich Man hat ben beiben Bevollmachtigten bie gang passib. bei bieser Gelegenheit gezeigte Starrheit zum Vorwurfe gemacht, indem eine Bereinbarung mit ben, freilich burch bie Republik aufgehobenen, frangoffichen Bungen ihren Reclamationen großeres Gewicht, ihrem gangen Auftreten mehr Salt hatte geben konnen, ba man mußte, bag ber Bergog von Berry, als Grofprior von Frankreich, bem Orben fehr geneigt mar, mahrend ber Furft Camill von Roban, Grofprior von Aquitanien, burch feine am faiferlich oftreichischen Sofe einflugreiche Kamilie eine gunftige Stimmung hervorzurufen im Stande gemesen mare. Aber auch biefe Chance blieb unbenutt und nicht einmal eine pecuniare Entschabigung wurde erzielt, mahrend boch, um blos von italienischen Reclamanten zu reben, felbft ber Kurft Buoncompagni fein Lebn Viombino wiebererlangen fonnte.

Das von den Abgeordneten des Ordens während des Wiener Congresses beobachtete Verfahren gab nachmals Veranlassung zu einem Federkriege, bei welchem die Frage der Souverainetat des Ordens zur Sprache kam. Der

<sup>\*)</sup> Congrès de Vienne II. 263.

4

frangofische Historiker bes Congresses warf namlich ben beiben Abgeordneten vor, fie hatten bie ihnen gebuhrenbe Stellung nicht eingenommen und bie Rechte und Unfpruche ber Sohanniter nicht mit gehörigem Nachbruck geltend gemacht; worauf ihm von bem noch Ueberlebenben berfelben zur Antwort ward: ohne ben Charakter bes Dr= bens als legitimer Souverain zu verkennen, hatten fie bie Ueberzeugung gehabt, baf biefe Souverginetat nur ein Auss fluß jener ber hohen Machte fei, beren geborne Unterthanen Mitglieber bes Orbens feien, und bag folglich biefer Orben seine Souverginetat nur von bem Willen ber genannten Machte herleite. Man fann nicht umbin, orn. v. Klassan beizustimmen, wenn er in feiner Erwiberung bemerkt, bag eine folche bem Congreß gegenüber von ben Bevollmachtigten ausgesprochene Unficht zum Refultat bas beklagenswerthe Kactum gehabt habe, bak, mahrend fo vielerlei Unspruche sich geltend gemacht, ber Johanniteror= ben allein nicht ein Sandkorn als Entschäbigung erlangt habe. \*)

Da die Souverainetåtsfrage einmal zur Sprache gekommen, burfte es passend erscheinen, die Stellung des Ordens den europäischen Mächten gegenüber historisch zu beleuchten. Gleich den übrigen geistlichen Ritterorden, erkannten auch die Hospitaliter die Suprematie des papstlichen Stuhls an, welcher die Regeln ihres Instituts gut-

<sup>\*)</sup> Flassan l. c. II. 163. — Lettre du Commandeur Berlinghieri, etc. etc. l. c. — Lettre de M. de Flassan en réponse à la lettre de Mr. le Commandeur Berlinghieri. Paris, 1829. — Pr. v. Flassan hatte dem Orden vorgeworsen, er babe sich "suicidé."

bief und ihm unter Ertheilung von Immunitaten und Privilegien die eigentliche Weihe gab. In Palastina hatten biefe Rittermonche biefelbe Stellung, wie bie fo ziemlich um die nämliche Beit entstandenen Templer und Darianer. In einem Lande, mo bie Reubalformen bes Beerwefens feine so feste Bilbung erlangen konnten wie im Abendlande, maren biefe geschloffenen Abelsgenoffenschaften vom größten Ruben. Eine eigentliche Sobeit aber fand ihnen nicht zu, wenn sie gleich factisch großer Unabhanaigkeit genoffen. Rach bem Berlufte von Dtolemgis ibrer Sibe und Burgen auf bem Kestlande beraubt, eroberten die Johanniter von Eppern aus Rhodos, und mit biefem Besis begann ihre eigentliche Souverginetat und bie Gestaltung ihrer Corporation als unabhangiger Staat. Dag bie meiften Guter bes Orbens in andern ganbern lagen. Schenfungen und Bermachtniffe mahrend ber Rreusguae und aus fpatern Beiten, that biefer Unabhangigkeit feinen Abbruch. Die Gingebornen jener Staaten ichieben burch bas Factum ihres Eintritts in ben Orben aus ihren bisherigen Unterthanen = und Dienstverhaltniffen aus und wurden von ba an ale Fremde betrachtet, die indeg von ben in biefen ganbern gelegenen Commenden bie Ginkunfte bezogen. Die geiftliche Suprematie bes Papftes blieb beftehn, und mehr benn einmal mischte Rom sich in bie innern Ungelegenheiten. Das Carbinglat konnte mit ber arofimeisterlichen Burbe vereinigt merben.

Die zweihundertundbreizehn Sahre, welche der Orden auf Rhodos zubrachte, waren seine glanzendste und glucklichste Epoche. Seine Stellung aber unterlag nach dem Berluste dieser Insel wesentlichen Modificationen. Statt sich ein Land erkampft zu haben und in voller Unabhangigfeit zu halten, erlangte er Dalta burch Ceffion und und als Leben. Freilich waren bie Bedingungen und Musbrude in ber Schenkungsacte Raifer Rari's V. fo gunftig wie ehrenvoll. Der Kaiser als Konig von Spanien überlief bem Grofmeifter und Orben Malta und Gozo gufammt Tripoli, mit allen ihren Territorien und Surisbictionen, oberer und mittlerer Gerichtebarkeit, auf immer gum abeligen und freien Lehn, unter ber Bebingung ber Darbringung eines Faltens als Lehnzins, ber jahrlich am Allerheiligenfeste bem Bicefonia Siciliens überreicht merben follte. Bei jedem Thronwechsel in Spanien bedurfte Die Investitur einer Erneuerung. Der Orben follte von jeglichem Rriegsbienft, ben sonstigen Diensten, welche Bafallen ihren Suzerains fculben, befreit bleiben. gen mußte er versprechen, nicht zu erlauben, bag in seinen Befigungen bem Raifer, feinen Staaten und Unterthanen Schaben zugefügt ober bereitet merbe: flüchtige Unterthanen des Ronigs follten auf die erfte Unzeige des Bicekonigs von Sicilien ausgewiesen, folche aber, bie fich Da= jestateverbrechen oder Bareste zu Schulden fommen gelaffen, biefem überantwortet merben. Endlich follte ber Drben, falls er wieder zum Befit von Rhobos gelangte, ober bei anderer Beranlaffung, die Infeln Niemanden abtreten, ober auf irgend eine . Weise barüber verfügen tonnen, obne ausbrudliche Genehmigung bes herrn, von bem er sie zu. Lehen trage.

Nach bieser Donationsacte, welche erst durch eine papstliche Bulle vom 25. April 1530 volle Gultigkeit erlangte, war es also freilich nur eine beschränkte Souverainetat, die dem Orden zu Theil ward. Es geht dies auch hervor aus der Verweigerung des Mungrechts von Seiten des Raifers = Ronias - eines Rechts, welches ber Orben auf Rhobos besessen und welches erst ber britte Grofmeister nach L'Isle Abam, Juan b'Omebes, wiebererlangte. Auf ben Mungen, Die biefer praate, findet man aber feine Unspielung auf eine Souverginetat über Malta. Golbmungen praate erft gegen bas Ende bes 17. Sahrhunderts Gregorio Caraffa. Dak bem Orben aber bie beschrankte Souverginetat zustand, zeigt schon bas Recht, welches er hatte, Gefandte zu ichicken und zu empfangen. Wie bem aber auch fein moge, schon unter L'Iste Abam behaupteten bie Ritter ber fpanischen Bungen, welche bamals anfingen bem bis bahin porherrschenden Ginfluß ber Frangofen bie Bage zu halten, ber Orben fei ihrem Ronige ginsbar gemorben. Der erste bebeutende Eingriff eines fremben Sou: vergins in die Verfassung bes Institute mar ber von Ronig Beinrich VIII. von England auf bie in feinen Landen gelegenen Commenden gelegte Sequefter, ber von ber Ronigin Maria wieder aufgehoben marb, worauf unter La Balette's Grofmeifterthum Elifabeth biefe Guter vollig ein: sba und bamit die englische Zunge ein Ende nahm. Wollte ber Orben neue Steuern einführen, fo bedurfte er bagu einer papftlichen Autorifation; wollte bas Confeil bie Prarogative bes Grofmeifters antaften, ihm die Befugnif nehmen, ohne feine Buftimmung Memter zu vergeben und Gefebe zu machen; wollte es bie Praeminenzen ber Bungen schmalern: so half gewohnlich ein Recurs an ben Papft, beffen Breven bie auch mahrend ber Interregnen in biefer Sinficht getroffenen Berfugungen wieber vernichteten. Go geschah es bei ber vom Grofmeister La Sangle 1555 auf die unbeweglichen Guter gelegten Steuer, fo bei La Caffière's Streitigkeiten mit feinen Rittern, 1574 und 1581, gleichwie im Interregnum nach seinem Tobe und bei zahlreichen andern Beranlassungen. Die papstliche Austorität ging so weit, daß nach La Cassière's Tode Gregor XIII. drei Candidaten zum Magisterium vorschlug, aus deren Zahl Hugues de Berdale gewählt ward, und daß er durch eine Bulle vom 3. September 1582 den Rittern das von ihnen in Anspruch genommene Recht abssprach, in gewissen Fällen gegen ihr Oberhaupt versahren zu können, wie sie es schon im 14. Jahrhundert unter Papst Johann XXII. sich angemaßt, indem er erklärte, daß eine solche Besugnis nur dem h. Stuhl zustehe.

Aber die Papfte bebienten fich ihrer Suprematie auch. in anderer, ben Grofmeistern weniger genehmen Beife, Einmal durch bie feit ber zweiten Salfte bes 16. Sahr= bunderts immer häufiger werdende eigenmachtige Bergebung von Burben und Commenden an Ritter, ohne vorberige Einwilligung bes Grofmeifters. Erft Dapft Innoceng XII. half auf Perello's Bitte biesem Disbrauch einigermagen ab, indem er bemfelben mehre vacante Com= menben gurudftellte, uber welche ber Romifche Sof bis babin verfügt hatte. Sobann burch bie, von Gregor XIII. verordnete Einsetung eines Inquisitionstribunals auf Malta, mit Ausschließung ber gewöhnlichen Gerichtsbarkeit und Appellation an die Rota in Rom, wodurch, sowie in Betreff ber bischöflichen Jurisdiction, eine Menge 3wistig= Leiten entstanden, die bem Orben vielfache Bormurfe, ja geiftliche Cenfuren zuzogen, sobak felbit ein fo fraftiger Herrscher wie Alof de Bignacourt eine amende honorable leiften mußte. Dem Grofmeifter be Daule nahm Urban VIII. ben Titel Altezza Serenissima, welchen Kaifet Kerbinand II. ihm ertheilt, und aab ihm bafur ben ber

Eminenza, welcher nachmals freilich in Altezza Eminentissima umgeanbert marb. Unter bem namlichen Großmeifter verbot berfelbe Dapit ben Generalkaviteln fich mit ben Prarogativen zu beschäftigen, ohne bem b. Stubl Mahrend bie Dapfte auf barüber Bericht zu erstatten. folche Beife verfuhren, famen auch von Seiten anberer Machte manniafache Einariffe in die Privilegien bes Dr bens vor. Go mafte unter be Paule ber Konig von Spanien fich bas Recht an, über bie Bungen von Caftis lien und Aragon und ihre Ginkunfte ausschließlich zu bisponiren. Wollte ber Orben fich folden Pratenfionen nicht fugen, fo hatte bieb gewohnlich zur Folge, bag bie ficilischen Bicekonige die Getreibeausfuhr nach Malta nicht er laubten und die Grofmeister mehr benn einmal burch bie Noth gezwungen murben, an ben Ruften Siciliens bie mit Proviant belabenen Kahrzeuge burch ihre Galeeren gewaltsam aufbringen zu laffen. De Berbale und Alof be Bignacourt fahn fich in einem folden Kalle.

Die vom Orben in Anspruch genommene Neutralität kam bei solchen Foberungen ber fremben Machte nicht selten ind Gebrange. Am schwierigsten war die Behauptung berselben in den langwierigen Kriegen zwischen Frankreich und Spanien, welche mit dem Pyrendenstrieden ihr Ende erreichten. Unter dem Großmeister Lascaris verlangte Urban VIII., daß die Galeeren des Ordens ihm gegen die verbündeten italienischen Staaten in dem wegen des Farnesischen herzogthums Castro und Ronciglione ausgebrochenen Kriege Husselse sollse leisten sollten: die Folge davon war die Sequestrirung der Ordensgüter im Benetianischen, im Großherzogthum Loscana und den herzogthumern Parma und Modena. Unter Nic. Cotoner mußten die

Ritter ihre Galeeren bem Bicetonige von Sicilien gegen bas aufruhrerische Meffina leiben, welches von Frankreich unterftust warb. Die ben Rittern ertheilte Erlaubnif, in ben Beeren ber Couvergine ju fechten, beren geborne Unterthanen fie maren, gab wiederholt zu unangenehmen Berwickelungen Unlag. — Go war et mit ber Souvergine tat bes Johanniterorbens, mit ber geiftlichen Suprematie Roms und ber Oberlehnsherrlichkeit Spaniens beschaffen. welche fich auch bei ber Bahl bes Bifchofe ber Infel. wobei ber Orben brei Canbibaten porschlagen, bem Konige bie Ernennung guftehn follte, geltend machte. Seit langer Beit waren alle Beichen bes Bafallenthums in Bergeffenheit gerathen, als im 3. 1748 Ronig Rarl III. von Neapel die bei der Theilung der spanischen Monarchie auf bie sicilische übergegangenen Rechte zu erneuern Miene machte. 218 ber Grofmeifter Einspruch that, wurde ber Bertehr mit Malta unterfagt, bie Commenden im Ronigreiche fequestrirt. Manoel Vinto wandte sich an ben Papit, auf besten Bermenbung ber Konig bas freundschaftliche Berhaltniß wiederherstellte. Aber bie Dberlehnsherrlichkeit über Malta murbe von neuem feierlich proclamirt. \*) Wie es in neuester Beit bamit ergangen, ergibt fich aus gegenwärtiger Darftellung.

Der Sit des Orbens blieb in Catania. Am 11. Juni 1821 wurde bort der Bailli von Armenien, Fra Antonio Busca aus Mailand, zum Statthalter des Magisteriums gewählt. Dieser verlegte im J. 1826 den Convent nach Ferrara. Die Veranlassung dazu gab der in der Situng des Staatsraths vom 5. September 1825 gefaßte Be-

<sup>\*)</sup> Colletta, Storia del Reame di Napoli. L. I. cap. 4. 56.

schluß ber neapolitanischen Regierung, bie Guter bes Dr= bens in Sicilien nach bem Tobe ber gegenwartig im Ge: nuß berfelben befindlichen Ritter einzuziehn und fie, unter Borbehalt kunftiger Bestimmung über ihre Verwendung, einstweilen auf Staatskoften zu verwalten. Der Erlag bes ficilischen Staatsministeriums zu Neapel an ben Bicekönig von Sicilien (vom 10. Sept. 1825), burch welden biese konigliche Willensmeinung bem Orben bekannt gemacht warb, unterfagte bemfelben jugleich, ferner Commenden zu vergeben, ohne vorherige Erlaubnif bes Konigs Ritter zu ernennen und Summen von benfelben einzufobern, und verordnete bie Einreichung einer genauen Ueberficht und Schabung ber liegenben Guter bes Orbens im Ronigreiche. Unter folden Berbaltniffen konnte ber Convent nicht ferner in Catania bestehn und ber Orben manbte fich in feiner Bebrangnif an Papft Leo XII., ber ihm gestattete, feinen Sis zu Ferrara zu nehmen, wo er ihm Rlofter und Rirche ber Colestiner anwies. \*) Um 31. Ruli 1826 verließen die Ritter mit bem Urchiv und ihrer ubrigen Sabe die sicilische Rufte und nahmen ihre Richtung nach bem abriatischen Meer. Bu Unfang Septem= ber wurde burch ben Bailli Busca, ber im Palast Bevilacqua wohnen ging, und ben Bicekangler Commandeur Bella, ber neue Convent eingerichtet.

Der Orben blieb in Ferrara bis zum Jahr 1834, wo er feinen Sit nach Rom verlegte. Um bie namliche Zeit wurden bie früher schon zu ben Domainen geschlagenen Commenden im Konigreiche Portugal formlich eingezogen.

<sup>\*)</sup> Breve Papft Leo's XII. vom 12. Mai 1826. — Decret bes Confeils bes Orbens vom 11. Juli naml. I.

Der Bailli Busca starb zu Mailand am 19. Mai: am' 23. d. M. wurde der Bailli Fra Carlo Candida zu seinem Nachfolger gewählt und bekleibet noch gegenwärtig die Stelle eines Statthalters des Magisteriums. Unter ihm haben bessere Aussichten für den Orden begonnen und die Fortdauer desselben scheint wenigstens in Italien gessichert.

Mittelst Allerhochster Entschliefung an den Erzherzog Bicekonia ber Lombarbei vom 15. Januar 1839 rief ber Raifer von Deftreich ben Johanniterorben, "welcher fich um viele Gegenden von Europa wahrend feiner langen Dauer so verbient gemacht hat und von ben Bewegungen ber Beit getroffen worben ift," in feinen italienischen Staaten wieder ins Leben. Als Gigenthum bes ermahnten Drbens bestimmte ber Raifer bie Rirche ber Malteserritter und bas alte Locale bes Priorats in Benedia als Sis bes neuen Combarbisch = Venetianischen Priorate, mit jahrlicher Dotation von 2000 Kl. aus bem Staatsschaße als Prioratscommenbe. Die abeligen Kamilien bes lanbes murben zugleich ermachtigt, über bie Grundung ber betreffenben Commenden mit ben Orbensvorstehern in Unterhand= lung zu treten, um bem Priorat eine entsprechende Musbehnung zu geben. \*) In Folge besselben haben mehre Lombardisch = Benetianische Kamilien Jus = Patronatscom= menben gestiftet und mit liegenben Gutern botirt. Im Ronigreich Beiber Sicilien stellte ein konigliches Decret vom 7. December 1839 ben Johanniterorden in allen feinen Rechten wieber her. Ucht Commenden von ben

<sup>\*)</sup> Gazzetta di Milano, 1839, 28. Jan. — Deftreich. Kaif privil. Wiener Beitung, 1839, 5. Februar.

einige Sahre zuvor eingezogenen, welche mahrend beffen, abgesondert von den übrigen Domainen, verwaltet worden, murben bem Orben übergeben und als beffen bleibenbes Gigenthum anerkannt. Much bier murben Privatpersonen ermachtigt, Jus = Patronatscommenden zu grunden. mit bem Borbehalt, bag nur konigliche Unterthanen ben Genuß berfelben haben follten. \*) Modena folate biefem Beispiele. Durch einen Erlag vom 15. Juni 1841 fliftete ber Erzherzog-Berzog zwei Commenden, indem er fich bei einer berfelben bie Ernennung refervirte. Mittelft einer Rotification vom 14. Juni 1842 wurden fobann folde, bie geneigt sein mochten, als Cavalieri professi di giustizia um biefe Commenden fich zu bewerben, aufgefobert, im Lauf bes Juli sich zu melben und ihre Unspruche zu leaitimiren. \*\*)

Der Sit bes Magisteriums ober ber sogenannte Convent bes Ordens ist, wie schon oben bemerkt, seit dem Jahre 1834 in Rom, in einem in der Bia Condotti, nicht weit vom spanischen Platz gelegenen Palaste. Hier wohnt der einstweilige Chef, der, wie gesagt, den Titel eines Statthalters des Magisteriums führt und gegenwartig vom Papste, als geistlichem Oberhaupte des Ordens, erwählt wird. Außerdem leben im Convent solgende Ordensglieder, welche den, die Verwaltung besorgenden, Rath bilden: der Vicekanzler, der Secretair des Schatzes, der Einnehmer, der Director des Spitals und der Bi-

<sup>\*)</sup> L. Bianchini, Storia economico-civile di Sicilia. Palermo, 1841. II. 106.

<sup>\*\*)</sup> Diario di Roma, 1842, No. 56.

bliothekar \*). Die Ernennung zu ben Commenden acschieht' in ber Regel nach ber Unciennitat, übrigens hat . ber Statthalter jest eine febr ausgebehnte Gewalt über ben Orben, bie nur burch bie Gefetgebungen ber ganber, in benen Commenden liegen, nicht aber burch Ordensglieber felbit beidrankt wird. Im Ronigreich Bohmen gablt ber Robanniterorben 8-10 Commenden, im offreichischen Italien 4, im Rirchenstaat 15-20, in ben Bergogthus mern Darma und Modena 5. und 12 im Konigreich Beiber Sicilien. Die Juspatronatscommenben find nicht Bohmen und ber Rirchenstaat haben miteinbeariffen. Grofprioren, die Lombarbei (wozu auch die Commenden in ben Bergoathumern gerechnet werben) Prioren \*\*). In Rom hat ber Orben brei Kapellane, von benen einer Prior und Pfarrer ber Rirche ift; auch bei ben übrigen Prioraten find Kapellane angestellt. Um Wiener Sofe wird ber Johanniterorben burch einen Gesanbten vertreten; vor ber Berlegung bes Convents nach Rom hatte er auch am papftlichen Sofe einen Bevollmachtigten, wie

<sup>\*)</sup> Diese Stellen sind sämmtlich durch Italiener besetz, und zwar durch die Commandeurs d'Aquino, Filippi, Borgia, Chistilieri und Ciccolini.

<sup>\*\*)</sup> Großprior von Böhmen ift Carl Borromaus Graf Morzin, k. k. Kämmerer; Großprior von Kom der Cardinal Staatsssecretair Luigi Lämbruschini; die Prioren der Lombardei und des sicilischen Königreichs sind Cappellari, Kesse des regierenden Papsstes, und Borgia. — Das römische Priorat, welches über 5000 Studi Einkunste haben soll, psiegt vom Papste ex suprema auctoritate einem Cardinal verliehn zu werden. Längere Zeit bessa ber Card. Russo, der den Aufstand in Calabrien gegen die Kranzosen organisirte, dann der Card. Doria Pamssis.

einen andern zu Paris vor ber Julirevolution. In Mo-bena ift neuerdings ein Geschaftstrager accreditirt worden \*).

Muf bem Aventin, bem fteilften Bugel Roms, Dicht am subwestlichen Abhange, steht bie Rirche bes Johanniterpriorats, Sta. = Maria Aventina ober bel Priorato qe= nannt, mit einem anftogenben, jest verlaffenen Rlofter. Wann fie an ben Orben kam, ift ungewiß; Dius V. ließ sie wiederherstellen , der Card. Rezzonico, Clemens' XIII. Neffe und Grofprior von Rom, erneuerte fie ganglich nach bem Plane bes berühmten Beichners und Rupferftechers Piraneff, ber ein barokes, mit Ornamenten aller Art überlabenes und fehr geschmackloses Werk geliefert bat. Ueberall fieht man bas Johanniterkreuz; bas Denkmal bes Grofmeisters Caracciolo und bie mehrer Ritter erinnern an die frubere Beit. In bem forgfam gepflegten Garten, beffen hohe bichte Lorberhecken einen schattigen Laubgang bilben, ber bie Musficht auf ben Petersbom gewahrt, wiegt eine schone hohe Palme ihre schweren Mefte in ber Luft. Bon ber Platform por ber Rirche aus, ober von der Baluftrade bes Gartens, wo man tief unten vor fich die Tiber fieht, die bier ben immer mit Kahrzeugen bebeckten Safen von Ripagrande bilbet, bas Klug-Bollamt und das große hospig S. = Michele, hat man eine schone und ausgebehnte Aussicht auf ben Batican, auf ben langgestreckten Janiculus mit feinen Rirchen, Rloftern und Billen, auf bas subliche obeliegende Enbe Roms, ben

<sup>\*)</sup> Gesandter in Wien ist Franz Sales Graf v. Khevenhuller-Metsch; Geschäftsträger zu Modena der Marquis Carandini. Der lette Gesandte in Paris war, so viel mir bekannt, der Bailli de Ferrette; in Rom der Bailli Bussi.

Scherbenberg und bie Pyramibe bes Cestius, und auf bie weite Ebene, in welcher, nahe am Ufer bes gelben Stroms, St. = Paul aus ben Trummern in verjungter Pracht wieber emporsteigt.

Bahrend bie Beitverhaltniffe bem Orben nicht gestat= ten, feinem vierten Belubbe, bem Rampf gegen bie Un= glaubigen, treu zu bleiben, bat berfelbe fich bem erften und ursprunglichen 3med feiner Stiftung, ber Rrankenpflege, wieberum gewihmet. Der Bailli Canbiba bat bie gunftigeren Umftanbe ber letten Sahre benutt, um eine grofartige Unftalt zu grunden, welche ber Thatigkeit bes Orbens ein neues Kelb eröffnet. Um 1. September 1841 wurde in Rom bas Militairspital ber Johanniter im Beifein bes Papftes eroffnet. Un ber Sirtusbrucke liegt ein großes Gebaube, welches einst ein Sospig fur burftige Beiftliche und unter bem Namen ber Cento preti bekannt war. Dies Local wurde bem Orben jum Behuf ber Ginrichtung eines Spitals überlaffen, worin franke Militairs. bie man fruber nach ben Civilsvitalern fandte, aufgenommen werben follten. Das Gebaube wurde vollstanbig ausgebeffert und fur bie neue Bestimmung umgebaut: in 14 Salen wurden 500 eiferne Bettstellen aufgestellt, Baber, Ruche, Wohnungen fur bie Beamten und Dienstleute u. f. w. eingerichtet. Ein Commanbeur bes Orbens, ber bafelbst mohnt, hat bie obere Leitung: ein Bicesuperior, ein Ritter als Sausverwalter, zwei Rapellane bes Orbens als Prior und Viceprior, find ihm beigegeben; verschiebene Aerzte und Wundarzte und eine betrachtliche Bahl von Rrankenwartern und andern Versonen verfebn ben gewohnlichen Dienst. Der Orben übernimmt die vollständige Pflege und Befostigung und erbalt von ber Regierung

## Beilage.

(Bu S. 295.)

Der Secretair des herrn von hompesch, Doublet, berichtet in seinen auf die lette Zeit der herrschaft des Ordens sich beziehenden Denkwürdigkeiten in nachfolgender Weise über die am Bord des Admiralschiffes L'Orient stattgesundene Unterbandlung:

"Rach einer Biertelftunde wurden brei Deputirte in bas Confeilszimmer geführt, welches bell erleuchtet und mit Arophaen und andern auf Buonaparte's Siege anfpielenden Bergierungen ausgeschmuckt mar. Runf Minuten barauf erichien ber General, begleitet von dem Biceadmiral Brueps. Er munberte fich barüber, eine fo geringe Babl von Abgeordneten zu finden. Es scheint, bemertte er zu ihnen, bag manchen von euch die Ueberfahrt ichlecht bekommen ift, benn es mar mir gefagt worben, ihr murbet acht an ber Bahl fein, und ich febe nur brei. 3hr habt inden febr wohl baran gethan, ju tom= men, benn ba ich nicht mehr warten konnte, fo batte ich fcon Befehl gegeben, einige Confetti in die Stadt zu merfen, Die euern Damen nicht befonders behagt haben murben. Auf Diefen übel angebrachten Scherz magte teiner zu antworten. Sierauf einen nach bem andern mufternd, fuhr ber General fort: Meine Berren, mich bunft, ein Glas Dunich murbe euch nicht ichaben, benn mir icheint, euch friert. Gobann ließ er bas erwähnte Getrant tommen und gab jedem ein Glas bavon. An die Stelle ber Glafer trat balb ein Dintenfag. Auf Ran-

fijat's Beranlaffung erbot ich mich, ben Act aufzusenen, aber Buonaparte bankte, indem er fagte, bei folden Gelegenheiten pflege er bie Reber felbit zu führen. Run nahm er bie Reber in die Sand und fagte, nachdem er fich einen Augenblick befonnen: Boblan benn, meine Berren, welchen Titel follen wir biefer Unterhandlung geben? Der Rame Capitulation murbe in den Ohren eines einst mit Rubm bebeckten militairischen Ordens ichlecht flingen; fo glaube ich benn, bag bie Benennung: Convention am wenigsten verlegend fein wirb. - Rei-Wer fcweigt, willigt ein, fügte er bingu ner antwortete. und begann zu ichreiben. Wahrend Diefes Monologs fpielte ein fpottifcher Ausbruck um feinen Dund. Er fcbrieb eine Stunde lang, mit bem Auffeben ber vier erften Artitel beschäftigt, und als er, ben Ropf aufhebend, fab, bag bie Babl ber Deputirten fich gemehrt, wollte er bas Gefdriebene porlefen, um zu febn, ob irgend etwas bingugufügen mare."

"Als Buonaparte ben erften Artitel las, welcher eine völlige und unbedingte Bergichtleiftung auf die Besit = und Gigenthumsrechte auf die Inseln Malta, Gozo und Comino ausspricht, nahm ich bas Wort, indem ich fagte: Dein General, ich appellire an eure Grofmuth. Bas wird ber Großmeifter fagen - was wird gang Europa von feinem übermä-Bigen, in euch gesetten Berkrauen benten? Oh ma foi, ant= wortete Buonaparte, tant pis pour lui - bie Befieaten tom= men ichlecht weg, bies ift mein Grundfas. Bas bat übrigens euer Orben fur uns gethan, um uns ju veranlaffen, an feinem Schickfal Antheil zu nehmen? Er hat ben Englandern gegen Toulon, wie gegen Corfica Matrofen, Bandwerker und Rriegs= bebarf geliefert; er hat unfere Sandelsmarine beläftigt, indem er ben Capitainen unterfagte, bie breifarbige Rlagge aufzugieben und die Rationalkokarde zu tragen; er fandte feine Ritter nach Robleng, unfere Krieger zu tobten (massacrer), und viele dieser Ritter rubmten fich spater auf Malta ihrer Thaten; endlich, obgleich ich ihm zu wiffen gethan, wie febr ich bes Baffers bedurfte, ift mir felbst bies verweigert morben. - Go enbiate ber General in gurnendem Ion feine Diatribe und fuhr zu lesen fort. Als er am zweiten Artikel war, burch welchen bem Grofmeister eine Denfion von 300,000 Francs bewilligt ward, bis ibm eine Entschädigung in Deutschland au Theil werden wurde, bielt er inne und bemertte: 36 boffe, ber Grofmeifter wird zufrieden fein mit ber grofmuthigen Beife, womit wir ihn behandeln, obgleich er's nicht verbient bat, indem er fich burch die fcmeichlerifchen Berfprechungen Ruflands bethoren ließ, welches jum Rachtheile grantreichs Malta's sich bemachtigen wollte. Bei biefen Worten fuchte ich ber falfchen Borftellung zu begegnen, indem ich bas Berhaltnig bes Ordens ju Rugland erlauterte; aber Buona: parte erwiderte: Nichts bavon ift uns in Paris verborgen geblieben und bas Directorium bat nicht unterlassen. 2u bemerten, wie ber Orben in Betracht ber Bortheile, Die ibm aus ber Berbindung mit Rugland erwuchsen, von ber Strenge feiner Grundfate einigermaßen nachgelaffen hat, indem er feine Gefügigkeit bis zu bem Punkte ausbehnte, bag er in feine Gemeinschaft eine Menge ichismatischer Ritter aufnahm, für welche Paul bie Stiftung von fiebzig Commenden zugefagt Run febt ihr wol, daß fo große Freigebigkeit von Seiten einer ehrgeizigen Macht bem Directorium bie Augen öffnen und es zum Entschluffe, fich Malta's zu bemachtigen. bringen mußte, um zu verhindern, daß die Infel eines Sages Die Beute Ruflands murbe, womit der Grofmeifter einverftanben war. Ich wollte antworten, mas geschehen, sei mit Buftimmung bes papftlichen Sofes gefchehen, ber Grogmeifter konne nicht... aber Buonaparte unterbrach mich: Bas ibr entgegnet, andert die Ratur Des Ractums nicht. auch fei, Malta ift in unfern Sanden und feiner wirb's uns nebmen. "

"Ransijat, der den Mund nicht öffnete, außer um den General in der Meinung zu bestärken, daß ein geheimer Brieswechsel des Großmeisters mit Rußland stattgefunden habe, und um ihn, wenn auch fruchtlos, zu bewegen, alle französischen Ritter in Frankreich zuzulassen, det seine ganze Energie auf, als es sich um den vierten Artikel handelte.

Dieser Artikel bestimmte 600 Francs Pension für die Ritter im Durchschnitt, und 1000 für die mehr denn sechzigjährigen. Ransijat, der in diesem Moment älter zu sein wünschte, als er wirklich war, klagte über den geringen Betrag des den jüngern Rittern bewilligten Sahrgeldes und erlangte durch den Beistand des Admirals Brueys die jährliche Zulage von 100 Krancs."

"Der Er-Auditeur Muscat wollte die Aufrechthaltung ber Rreiheiten und Privilegien feiner Ration erlangen. parte nahm bies lächelnd auf und erklarte endlich, es konnten keine Privilegien und Corporationen mehr besteben: bas Gefet fei fur Alle gleich. Die übrigen beiben Deputirten, welche zugegen waren, brachten tein Wort vor; ein vierter, ber untermeas feefrant geworben, mar auf bem Berbect guruckgeblieben und erichien erft im Augenblicke bes Unterzeichnens. Als biefer Moment ba mar, zeigte ber Bailli Frifari, welcher mahrend ber gangen Beit tiefes Stillschweigen beobachtet, Strupel und ersuchte Ransijat, ben General mit bem Motiv be-Er munichte burch eine Postille bie Rechte kannt zu machen. feines Souverains, bes Konigs von Reapel, auf Malta gu reserviren, indem er, falls er bies unterließe. Gingiebung feiner Commenden beforgte. 3hr konnt alle Refervirungen maden, die ihr wollt, antwortete Buonaparte; ift's nothia, fo werden wir fie icon mit Ranonenkugeln in den Grund ichieken."

"Nachdem ber spanische Geschäftsträger ben Unterschriften ber Deputirten die seinige hinzugefügt, wurde mir die Feder gereicht. Ich antwortete, ich habe kein Mandat, zu unterzeichnen; hatte ich's aber auch, so wurde ich Anstand nehmen, meinen Namen unter eine Convention zu setzen, welche ben Orden, den Großmeister und die Malteser mit Schmach bedecken, ohne daß dem General Ruhm, Frankreich Vortheil daraus erwachsen könne. Wie daß? siel Buonaparte zurnend ein. — Weil die Nullität eurer Marine Malta immer den Englandern preisgeben wird, deren Escadre uns vielleicht blokirt, bevor ihr die Landung in Aegypten bewerkstelligt habt. — Eure unheildrohende Vorhersagung, erwiderte Brueys, beweist, wie

tribe und fuhr zu lesen fort. Als er am zweiten Artikel war, burch welchen bem Grofmeifter eine Penfion von 300,000 France bewilligt warb, bis ibm eine Entschädigung in Deutschland au Theil werben wurde, hielt er inne und bemerkte: 3ch boffe, ber Grofmeifter wird zufrieden fein mit ber großmutbigen Beife, womit wir ihn behandeln, obgleich er's nicht verbient bat, indem er fich burd bie fcmeidlerifden Berfpredungen Ruflands bethören ließ, welches jum Rachtheile Frantreichs Malta's fich bemachtigen wollte. Bei biefen Worten fuchte ich ber falichen Borftellung zu begegnen, indem ich bas Berhaltnif bes Drbens ju Rufland erlauterte; aber Buonaparte ermiderte: Richts bavon ift uns in Paris verborgen geblieben und bas Directorium bat nicht unterlaffen, zu bemerten, wie ber Orben in Betracht ber Bortheile, Die ibm aus ber Berbindung mit Rugland erwuchsen, von ber Strenge feiner Grundfate einigermaßen nachgelaffen bat, indem er feine Gefügigfeit bis zu bem Punkte ausbebnte, bag er in feine Gemeinschaft eine Menge ichismatischer Ritter aufnahm, für welche Paul die Stiftung von fiebzig Commenden quaefagt Run febt ibr wol, bag fo große Freigebigteit von Seiten einer ehrgeizigen Dacht bem Directorium die Augen öffnen und es zum Entichluffe, fich Malta's zu bemächtigen. bringen mußte, um zu verbindern, bag bie Infel eines Tages Die Beute Ruflands murbe, womit ber Grofmeifter einverftanben war. 3d wollte antworten, was gescheben, sei mit Buftimmung bes papftlichen Sofes gescheben, ber Großmeifter konne nicht... aber Buonaparte unterbrach mich: Bas ihr entgegnet, andert bie Ratur bes Kactums nicht. Wie bem auch fei, Malta ift in unfern Sanden und feiner wird's uns nebmen."

"Ranfijat, der den Mund nicht öffnete, außer um den General in der Meinung zu bestärken, daß ein geheimer Briefwechsel des Großmeisters mit Aufland stattgefunden habe, und um ihn, wenn auch fruchtlos, zu bewegen, alle französischen Ritter in Frankreich zuzulaffen, bot seine ganze Energie auf, als es sich um den vierten Artikel handelte.

# Goethe's Mutter.

### Von

Karl Georg Jacob.

Ron ber Mutter fcreib mir Alles auf, es ist mir wichtig. Sie hatte Kopf und herz zur That wie zum Gefühl.

Goethe an Bettina.

wenig ihr die Capferkeit unserer braven Marine kennt. hier erhob fich Buonaparte und machte ber Unterredung ein Ende."

"Bei Aagesanbruch kehrten die Deputirten nach La Balette zurück. Um den aus einer so schmachvollen Convention
entspringenden Uebeln zuvorzukommen, begab ich mich sogleich
zum Großmeister und suchte ihn zu bewegen, die Convention
durch das Conseil verwerfen und dem republikanischen General ansagen zu lassen, der Orden und die Nation wollten lieber unter den Arümmern sich begraben, als eine so entehrende
Uebereinkunft annehmen. Aber der Aubiteur Bruno begegnete
mir mit dem Einwande, daß, da die Convention vom Conseil
weder sanctionirt noch ratisszirt sei, der Orden zu geeigneter
Beit leicht seine Ansprüche auf die Inselgeltend machen könnte."

Es darf hier nicht unerwähnt bleiben, daß der Antheil, ben Doublet in dieser Erzählung sich selber an der Berhandlung beimist, um so mehr in Zweifel gezogen worden ist, als seine Anhänglichkeit an den Orden eine sehr zweideutige war.

# Goethe's Mutter.

### Bon

## Karl Georg Jacob.

Ron ber Mutter schreib mir Alles auf, es ist mir wichtig. Sie hatte Kopf und herz zur That wie zum Gefühl.

Goethe an Bettina.

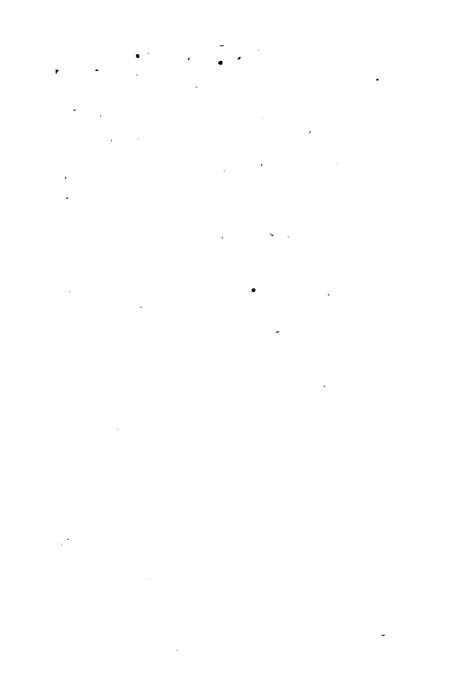

Es ist wol keine gang neue, aber barum nicht minber mahre Bemerkung, bag bie größten Manner aller Beiten einen wesentlichen Theil ihrer Berühmtheit ber Aufsicht, Dbbut und Bilbung ihrer Mutter zu verbanken gehabt haben. Go miffen wir, bag Karl Muguft von Beimar feine weltgeschichtliche Bebeutung nicht erhalten haben wurde, wenn nicht eine Mutter von Amalia's Geift, Liebensmurbigfeit und Beiterfeit feine Erziehung geleitet hatte; wir lefen es in ben unwiderleglichsten Beugniffen, bag Balter Scott feine Sittenreinheit und Anmuth von ber ebenso frommen als verftanbigen Mutter geerbt bat; ja, man kann es nicht leugnen, bag bie erften Reime von Napoleon's hochfahrenbem, eifernem Charafter in bem Stolze und in ber hartnackigkeit feiner Mutter Latitia zu finden maren. Die Geschichte unfrer vaterlandischen Literatur bietet uns bieselbe Erscheinung in ben beiben größten Dich= tern, beren sich Deutschland zu ruhmen hat, in Schiller und in Goethe.

Von Schiller's Mutter, Elisabeth Dorothea Kodweiß, hat uns sein neuester Biograph, Gustav Schwab, mit der sorgamen Liebe und Treue, die das ganze vortressliche

Buch charakterisirt, so viele Nachrichten gesammelt, als es ibm nur immer moglich mar. Wir muffen bebauern, bag es beren nicht mehre fein konnten, aber auch schon aus ihnen geht auf bas beutlichste hervor, bag Innigkeit bes Gefühls, mahre Frommigkeit, Sinn fur Natur, Reigung fur Musik und Poefie bie Tugenben biefer wohlwollenben. milben Krau gewesen find. Alle biefe Eigenschaften finben wir in ihrem großen Sohne wieber, ber bei ben beichrankten Verhaltniffen bes alterlichen Saufes und bei ber folberifchen Strenge bes Baters in ber Mutter feine Buflucht fand und von ihr mit ben Spruchen und Bilbern bes Glaubens, mit Marchen, Geschichten und Gebichten groß gezogen warb zur Unbacht, zur Menschenliebe, zur Nachficht und zur Aufopferungefahigfeit. Rein aufmert. famer Beobachter von Schillet's Leben fann es verfennen. bağ ben Rnaben, ber fur ben Lorber Upollo's geweiht war, Melpomene schon in ber Jugend aus bem fanften Auge ber Mutter angeblickt habe - Worte Guftap Schwab's, die wir hier gern zu unfern eignen machen.

Unter ganz andern Berhaltnissen war Goethe geboren. Sine junge, kaum aus dem Jungfrauenalter herausges schrittene Mutter war die Pflegerin seiner ersten Jahre, eine reiche, beledte Stadt, eine achtbare dürgerliche Stellung der Aeltern und Großaltern, eine vor Sorgen und Noth durchaus geschützte Kindheit, eine zwar strenge, aber doch nicht zu pedantische Erziehung von Seiten des Vaters — das waren die Umgebungen, in denen Goethe auswuchs. Die Mutter war heiter und gesprächig, sie hatte Herz und Auge offen, geistige Lebendigkeit war ihr angedoren, jedes Neue in Kunst und Literatur zog sie in einem hohen Grade an, sie war, mit einem Worte, eine

burchaus poetische Natur. Alles dies aber hat sie auf den geliebten Sohn vererbt.

Aber barin haben beibe Frauen wieber bie größte Aehnlichkeit, baf fie fich bis an ihren Tob ber größten Dantbarteit und Anbanglichkeit ihrer Sohne zu erfreuen batten und Beugen gewesen find von ihrer Herrlichkeit und von ber Berehrung eines gangen Bolfes. Die Mutter Schiller's, bie brei Jahre vor ihrem Sohne ftarb, hatte aus beffen geistiger Wertftatte jene Gestalten bervorgeben feben, Die immer athmen, immer handeln, die bis auf unfre Beit leibhaftig und geistig leben und in beren unfterblichem Umgange feit ben Tagen ber Bater bie vaterlandische Jugend aufmachft. Goethe's Mutter, Die fieben Sahre fpater ftarb und vierundzwanzig Jahre vor ihrem Sohne, genoß bis in ihr fpates Alter ber bankbarften Gefinnung und ber lautesten Bewunderung, welche bas In = und Ausland bem reichen Beiste ihres Sohnes schenkte, ber in ben verschiebensten Sattungen ber Poesie bas Sochste erreicht und eble Saaten ber Schonheit und bes Lebens nach allen Seiten bin ausgestreuet bat. Und wie fie mit Begeiste= rung ben erften Schopfungen feines Benius gelaufcht hatte, so blieb ihr maches Auge und ihr frobes Berg auch feinen fpatern Schopfungen zugewendet, bie fie oft beffer zu beurtheilen wußte als Gelehrte und Kritiker.

Haben wir Deutsche nun bas größte Recht, auf Coethe stolz zu sein, so verdient auch seine Mutter und Pflegerin unfre Ausmerksamkeit in vollem Maße. Die merkwürdige Frau hat uns in einer Anzahl von Briefen viele ihrer Begegnisse, Stimmungen und Ansichten ausgedrückt und kein anderes Mittel vermag uns so gut in ihr echtes Wesen einzusuhren. Eine Auswahl und Berarbeitung die-

ser Briefe, die an vielen Orten zerstreut stehen und under achtet geblieben sind, habe ich jeht versucht, sie durch Zusammenstellungen aus Goethe's eignen Denkschriften erganzt und durch ungedruckte Notizen und glaubwürdige Mittheilungen angesehener Renner der vaterländischen Literatur in einzelnen Stellen bereichert. Interessante Briefe sind unstreitig noch in dem Nachlasse Goethe's ausbewahrt. Aber die Enkel, unzugänglich für fremde Wünsche, hüten ihren Schatz mit eisersüchtiger Strenge, die sie selbst dereinst die Seit gesel lösen werden. Möge dies nur nicht in zu Verteil geschehen!

Ratharina Elisabeth Tertor war eine von den drei Tochtern bes mirklichen kaiferlichen Rathes und Stabten and Gerichtsschultheißen, Johann Wolfgang Tertor, ju Brant furt am Main. Der 19. Februar 1731 mar ihr Ge-Der Pater wird als ein ernfter, in feinen Geschäften thatiger und mohlverstandiger Dann geschilbert, bie Einrichtung bes Saufes mar burchaus alterthumlich, bie ganze Umgebung gab bas Gefühl eines unverbrüchlis chen Friedens und einer ewigen Dauer. Die beiben altern Schwestern verheiratheten sich fruber als Elisabeth, biefe lebte ftiller und eingezogener, fie gefiel fich nach gethaner Arbeit in reinlicher Rleibung bei einer zierlichen weib= lichen Arbeit ober beim Lefen eines Buchs und kummerte fich weniger um die Augenwelt. Dafür hieß fie die Schwefter Prinzestin bei Mutter und Schwestern und ward megen ihrer Traumereien oft verlacht, fowie auch Schiller's Mutter als Madchen im Rreise ihrer Gespielinnen wol für eine Schwarmerin galt. Aber mitunter mußte fich Elisabeth boch in Achtung ju feben. Go begab es fich, als ihr Bater in die Ratheberfammlung gegangen war, wo ein neuer Schultheiß gewählt werben follte, bag fie bes festen Glaubens blieb, fein anderer als ber Bater wurde als Schultheiß gurudtommen. Sie ftedte fich alfo

nach ihrer eignen Erzählung in einen unmenschlichen Stagt. frisirte sich bis an ben Simmel und sette sich in bieser Pracht mit einem Buche in ber Hand in ben Lehnsessel am Renfter. Und ebe man es fich verfah, erblickte fie von ihrem hoben Site ben Bater im stattlichen Gefolge vieler Rathsherren babertommen; "verstedt Euch," rief fie ben Schwestern zu, "bort kommt er und alle Rathsberren mit." Reine wollte es glauben, bis eine nach ber anbern ben Ropf zum Kenster binausstreckte und bie feierliche Procession baberschreiten fab. Run liefen alle bavon und Elisabeth mar die erfte, welche ben Bater zu ber neuen Burbe Giud munichen konnte. Solche und abnliche Dinge befestigten in ihr schon fruh ben Glauben an Borbebeutungen. "Wenn man es auch nicht glaubt," so sprach sie im hohen Alter, "fo soll man es auch nicht leugnen ober gar verachten, bas Berg wird burch bergleis chen tief gerührt. Das ganze Schickfal entwickelt fich oft an Begebenheiten, bie fo unbebeutenb erfcheinen, bag man ihrer gar nicht erwähnt, und die innerlich so gelenk und beimlich arbeiten, bag man es taum empfindet. Doch taglich," feste fie hinzu, "erlebe ich Begebenheiten, bie tein anberer Menfch beachten wurde, aber fie find meine Belt, mein Genug, meine herrlichkeit; wenn ich in einen Rris von langweiligen Menschen trete, benen bie aufgebenbe Sonne tein Bunder mehr ift und bie fich über Das hinausglauben, was sie nicht verstehn, so bente ich in meiner Seele: ja, meint nur, ihr battet bie Belt gefreffen, wüßtet ihr nur, mas die Krau Rath beute Alles erlebt bat \*)."

<sup>&</sup>quot;) Goethe's Briefwechfel mit einem Kinde. II. 265 f. 268.



fie ibm schmerzlich fuße Thranen ber Liebe nach, benn in ihrem Bergen hatte fich ein geheimes Liebesverftanbnig auf-- gebaut und es war ihr unmöglich zu benten, bag bet Raifer nichts bavon ahnen follte. Um Morgen nach einem folden Abende, ale ber Tag eben zu grauen begann, horte Ratharina funf Posthorner blafen (es war am 17. April). Das mußte ber Raifer fein, rafch fprang fie aus bem Bette, in ber Mitte ber Stube fiel fie vor uber großer Gile, aber fie achtete es nicht und eilte jum genfter "In bem Augenblicke fuhr ber Raifer vorüber, er fat fcon nach meinem Kenster, ehe ich es aufgeriffen batte, und winkte mir freundlich mit bem Schnupftuche. bis er bie Straffe hinaus war. Bon ber Beit an". fo Schloß die liebenswurdige Matrone ihre Erzählung, Labe ich kein Dofthorn blasen boren, ohne biefes Abschiebes m gebenken, und bis auf ben beutigen Tag, wo ich ben Le bensstrom schon seiner gangen gange nach burchschifft babe und eben im Begriff bin ju landen, greift mich fein weit: schallenber Ton schmerzlich an. Soll man ba nicht mumberliche Gloffen machen, wenn man erleben muß, bak eine Leibenschaft, Die gleich im Entstehen eine Chimare war, alles Wirkliche überbauert und fich in einem Berzen behauptet, bem langst folche Anspruche als Narrheit verpont finb ?" \*)

Wie schon und wahr sind diese letten Worte! Daher glaubten wir auch dieser Phantasieliebe der aufbluhenben Jungfrau hier aussuhrlich erwähnen zu mussen, weil in spätern Jahren ihr Wille so kräftig ward, ihre Neigung eine so bestimmt ausgesprochne war und in der hei-

<sup>\*)</sup> Goethe's Briefwechfel mit einem Rinde II. 271 fg.

tern, tüchtigen Frau nirgend eine Spur von Sentimentalität zu finden ist. Freilich wird, wer das menschliche Herz kennt und die Wallungen einer jugendlichen Brust nicht mit der Kälte des Alters beurtheilt, auch in der eben dargestellten Begebenheit durchaus nichts Schwaches oder Weichliches sinden, sondern nur die glückliche Erinnerung an einen schönen Traum aus der besten Jugendzeit.

Balb nach biesem Ereigniffe endigten bie heitern Dab= chenjahre, benn ber. kaiferliche Rath Johann Kaspar Soethe, ber ohne reichsftabtisches Umt in feiner Baterftabt im Genuffe eines ansehnlichen Bermogens lebte, aber ben erften obrigkeitlichen Versonen an Unsehen gleich ftanb. warb um bie Sand bes freundlichen jungen Dabchens mit den hellen Augen und wohlgestalteten Bugen. jene Muszeichnung nicht gewesen, so hatte wol weber bie Rechtlichkeit ber Gefinnung, noch bie Bielseitigkeit feiner Renntniffe vor bem aristokratischen Stolze eines Schult= heifien von Krankfurt Billigung und Gemahrung feines Unwerbens aefunden. Denn bie Goethes gehorten noch nicht zu ben altpatricischen Familien, indem Johann Raspar's Urgrofvater, Sans Christian Goethe, zu Artern in ber Grafschaft Mansfeld in ber Mitte bes 17. Jahrhun= berts als Sufschmied gelebt hatte und beffen Sohn, Friebrich Georg, zuerst bas Schneiberhandwerk getrieben und fich in Krankfurt erst burch Erwerbung und Bewirthschaf= tung bes Gafthofes zum Weibenhof anfalfig gemacht hatte. mo er am 15. Kebruar 1730 verstorben war. \*) Sobann

<sup>\*)</sup> Ueber Goethe's Abstammung f. bie Nadrichten in ber Dannoverschen Zeifung vom 25. Febr. 1837 und in ber Beilage gur Allgem. Zeitung 1837. Nr. 85. Bgl. auch Kungel's Deutsche

*,***7** 

Kaspar Goethe war bamals ein Mann von 38 Jahren (er war am 31. Julius 1710 geboren), besaß eine tüchtige classische Bilbung und galt für einen eleganten Juristen und umsichtigen Kunstenner, wozu er auf seinen Reisen in Italien sich geschickt gemacht hatte. Seine Bewerbung, die auch durch ein schönes, wohlgebautes Aeussere unterstützt wurde, ward also günstig aufgenommen und er führte die siedzehnschrige junge Frau am 20. August 1748 in sein alterliches Haus auf dem Hirschgraben, über dessen Sterne sich befand. Katharina selbst gestand,\*) daß sie ihren Mann ohne besondere Neigung geheirathet habe, aber er war sehr freundlich gegen sie, sprach stundenlang von seinen künstigen Reisen und gelobte den Haushalt so glänzend als möglich einzurichten.

#### II.

Treten wir nun in das Goethe'sche Haus, so finden wir es wohl ausgestattet mit Allem, was zum auskommitichen Leben jener Zeit und zur Ausübung einer ebeln Gastsfreiheit gehörte, sodaß also von dieser Seite die Lage der jungen Frau Rath eine recht behagliche wurde und die niedern Sorgen des Lebens ihr fremd blieben. Aber auch im Innern gestaltete sich Alles in erfreulicher Weise und

Profa II. 376. hiernach ftammten alfo Goethe und Luther beibe aus ber kleinen Graficaft Mansfeib.

<sup>\*)</sup> Briefmedfel II. 279.

wie contrastirend auch die Eigenthumlichkeit beiber Cheleute erschien, so vermittelte sich boch fast Alles unter ihnen auf bas Genugenbite. Des Baters ernfter Sinn. seine angitliche Gewohnheit und Ordnungsliebe fand in bem lebhaften, beitern Sinne ber Mutter, ber ihr von Ratur angeboren mar, in ihren genialen Eigenheiten, in ihren gludlichen Worten und wohlwollenden Scherzen eine vortreffliche Aufheiterung, und wie er felbst missenschaftlich gebildet war, so verbachte er ihr auch ihre Liebe zur Lecture keinesweges, wenn auch ihre Wahl nicht immer bie seinige Fur fie aber ging ein neuer Stern in ihrem ebelis chen Leben auf, als am 28. August 1749 ihr erster Sohn, Johann Wolfgang, geboren mar. Unmittelbar nach ber Geburt verzweifelte man, bas Rind am Leben erhalten zu konnen, aber balb konnte bie Großmutter ber kranken Rrau bie troftlichen Worte gurufen: "Ratbin, er lebt" und ba erwachte, fo sagte biese noch in ihrem funfunbfiebzigsten Jahre, "mein mutterliches Berg und lebte feitbem in fortmahrenber Begeifterung bis zu biefer Stunde." \*) Daber fann man auch nicht aut von ber Mutter fprechen, ohne zugleich mit ihr bes Sohnes zu gebenken, und es ist mahrhaft ruhrend zu lefen, mit welcher sinnigen Bartlichkeit die Mutter in fehr vorgerucktem Alter noch so viele kleine Begebenheiten und Ereigniffe aus ben erften Jahren ihres geliebten Wolfgang ber aufmerksam horchenden Betting mitzutheilen verstand, weil sein fortwahtendes Leben ihr dies Alles geheiligt hatte. War fie boch fast felbst noch Kind und wuche erst mit Bolfgang und ber um ein Sahr jungern Schwester Cor-



<sup>\*)</sup> Briefmedfel II. 241.

nelia zum eigentlichen Bewußtsein heran! "Ich und mein Wolfgang," pflegte sie zu fagen, "haben uns halt immer verträglich zusammengehalten; das macht, weil wir Beibe jung und nit gar so weit als der Wolfgang und sein Bater auseinander gewesen sind."\*) Um so weniger durfen einige dieser Züge hier fehlen.

Oft sah der kleine Wolfgang nach den Sternen, von denen man ihm sagte, daß sie bei seiner Gedurt eingestanden håtten, und da mußte denn die Eindildungskraft der Mutter oft das Unmögliche thun, um seinen Forschungen Genüge zu leisten. Die Sterne werden mich doch nicht vergessen, sagte er sorgenvoll, und werden halten, was sie dei meiner Wiege versprochen haben? Da erwiderte die Mutter: warum willst du denn mit Gewalt den Beistand der Sterne, da wir Andern doch ohne sie sertig werden mussen? Worauf der Knabe ganz stolz antwortete: mit Dem, was andern Leuten genügt, kann ich nicht fertig werden.

Um meisten aber leuchtet diese Gegenseitigkeit der Mutter und des Sohnes aus der Lust hervor, die sie Beide an ihren Erzählungen empfanden, wenn die Mutter sprach und Wolfgang und Cornelia ihr zuhörten. "Ich selbst", berichtet sie in ihrer anmuthigen Weise, "war im höchsten Grade begierig, unsre kleinen, eingebildeten Erzählungen weiter zu führen, und eine Einladung, die mich um einen solchen Abend brachte, war mir höchst verdrießlich. Da saß ich auf dem grünen Sessel, den die Kinder nur den Märchensessel nannten, und er verschlang mich mit seinen

<sup>\*)</sup> Falk, Goethe aus naherem perfonlichen Umgange bar- gestellt, S. 5.

großen schwarzen Augen und verbiß die Thranen, wenn ihn bas Schicksal feiner Lieblinge verbroß. Wenn ich nun Halt machte und die Katastrophe auf den nachsten Abend verschob, so konnte ich sicher sein, bag er bis bahin Alles surechtgeruckt hatte, und fo marb mir benn meine Ginbilbungefraft haufig burch bie feinige erfett. Ließ ich nun bie Schickfalbfaben nach feiner Ungabe laufen und fagte: Du haft's gerathen, fo ist es gekommen, ba mar er Keuer und Flamme und man konnte sein Berachen unter ber Salskrause Schlagen sehen. Der Grofmutter, Die im Sinterhause wohnte und beren Liebling er war, vertraute er nun immer seine Unsichten, wie es mit ber Erzählung wol noch werde, und von biefer erfuhr ich feine Bunfche, wie ich meine Erzählung fortseben sollte. Da nun keine von und die andre verrieth, so hatte ich die Genugthuung, jum Genug und Erstaunen ber Buborenben meine Darchen vorzutragen, und ber Wolfgang, ohne fich als ben Urheber aller merkwurdigen Ereigniffe zu bekennen, fah mit glubenben Augen ber Erfullung feiner fubn angelegten Plane entgegen und begrufte bas Musmalen berfelben mit enthusiastischem Beifalle."\*) Wer wollte wol in biesen Jugenbspielen zwischen Mutter und Sohn bie Grundlage ber gewaltigen Sabe verkennen, burch welche es Goethe gelang, Alles, mas die Einbilbungsfraft hervorbringen und faffen kann, heiter und kraftig barguftellen, bekannte Marchen aufzufrischen, andre zu erfinden und zu erzählen, ja im Erzählen zu erfinden, wie ben neuen Paris und bie

<sup>\*)</sup> Briefmechfel II. 249. 251 fg.

neue Melusine. Wie wahr find also seine eignen Berfe in ben gahmen Xenien : \*)

Bom Bater hab' ich die Statur, Des Lebens ernstes Führen, Bon Mutterchen die Frohnatur Und Lust zu fabuliren.

Kreilich fehlte es neben biefen Bezügen heitrer Rugenbluft und reigender Unterhaltung auch nicht an ernften Begebenheiten bei zunehmenden Jahren. Die erfte finben wir in haublichen Berhaltniffen. - Denn ber Bater war zwar hochst liebevoll und wohlgesinnt, aber auch schon ernst. und, weil er innerlich ein fehr gartes Gemuth heate, auferlich mit unglaublicher Confequenz eine eherne Strenge zeigte, bamit er zu feinem 3mede gelangen mochte, ben Rindern die beste Erziehung zu geben, sein wohlgegrunde tes Saus zu erbauen, zu ordnen und zu erhalten. Diefe Strenge zeigte fich in ber Urt feines Unterrichts, in ber Ueberfullung mit den allerdings wiffenswurdigen Dingen, burch welche er namentlich die arme Cornelia plagte und ibr Gemuth fast gang von fich entfrembete, bann in ber Beharrlichkeit auf feinen Meinungen, wo die Rinder nur bei ber Mutter zwar niemals offnen Wiberftand gegen bes Baters Willen, aber wol heimliche Begunstigung ih= rer Lieblingeneigungen fanden. Go erging es unter anbern mit ben erften gehn Gefangen von Rlopftod's Deffias, die von bem Sausfreunde, einem Rath Schneiber. eingeschwarzt werben mußten, ba bem Bater ein bichteris fches Werk in dieser Form und ohne Reime nur einen hochst mittelmäßigen Werth zu haben schien. Die Dut-

<sup>\*)</sup> Cammtl. Werte IV. 395.

ter aber theilte bes Sausfreundes Bewunderung und mit ibr die Geschwister, sie lasen mit größtem Gifer ben Deffias. Chenso war fie es auch, bie bem Sohne gestattete fich, mit Wiberwillen bes Baters, taglich eines Freibillets vom Grofvater zu bebienen, um in bas frangofische Theater ju gehen, das fich mahrend ber Befetung Frankfurts burch die Kranzosen baselbst befand. Der Bater mar ein zu großer Keind ber Frangosen, um selbst babin zu geben, bem Sohne aber hat nach feiner fpatern Berficherung die Anschauung einer fremben Buhne ganz außerorbentlich genunt. Der Mutter gefiel bies um fo mehr, ba fie felbst sich bamals entschlossen batte, Frangosisch zu lernen, um burch biefe entgegenkommenbe Beife ben Ronigs= Lieutenant, Graf Thorane, ber in ihrem Sause einquartirt war, mit bem verbrieflichen, taglich mehr fich hppochondrisch gualenden Sausherrn einigermagen zu verfohnen. Much hier gab fie ihren vermittelnben Ginn zu ertennen und die Rlugheit, fich in ein gegenwartiges, geringeres Uebel leicht finden zu konnen, um einem großen Ungemach zu entgehn, war bem gangen Sauswesen gun= ftig und kam ihrem Gatten, ale er feinen Ingrimm ge= gen ben frangofischen Ronigs = Lieutenant nicht mehr bemeistern konnte, gang besonders zu ftatten. Ihr heiteres Temperament half ihr uber alle Berlegenheiten hinmeg, nur die Sorge, fagt Goethe, konnte die Mutter nicht ertragen, aber in ber Noth wußte sie geschickt anzugreifen und übeln Kolgen vorzubeugen. Demgemäß hatte fie auch Scheu vor allen beftigen, gewaltsamen Einbruden, einen Charakterzug, ben wir auch bei ihrem Sohne in allen Lagen feines Lebens mahrnehmen. Wenn fie eine Magb ober einen Bebienten miethete. fo batte fie bie Gewohnr

beit, unter andern folgende Bebingungen zu stellen: "Ihr follt mir nichts wieberergablen, mas irgend Schreckhaftes, Berbriefliches ober Beunruhigenbes, fei es nun in ber Stadt ober in ber Nachbarschaft ober in meinem Sause vorfallt. Ich mag ein für allemal nichts bavon wiffen. Geht's mich nah an, fo erfahre ich es noch immer zeitig Beht's mich gar nicht an, fo befummert's mich genug. überhaupt nicht! Sogar wenn's in ber Strafe brennte, wo ich wohne, so will ich's auch ba nicht früher wiffen, als ich's eben miffen muß." So geschah es benn auch, baß, als Goethe im Minter 1805 gu Weimar lebensge fabrlich krank mar, Niemand in Frankfurt von allen De nen, bie bei feiner Mutter aus = und eingingen, bavon m sprechen maate. Erst lange nachher und als er vollig in ber Befferung mar, kam fie felbft im Gefprache barauf und sagte zu ihren Freundinnen: "ich habe halt Alles wohl gewußt, habt Ihr gleich nichts bavon gefagt und nichts fagen wollen, wie es mit bem Wolfgang fo fchlecht geftanben hat. Jest aber mogt Ihr fprechen; jest geht es Gott und feine gute Natur haben ihm geholfen. Jest kann wieder von dem Wolfgang Die Rebe fein, obne bag es mir, wenn fein Rame genannt wird, einen Stich ins Berg gibt." "Mare Goethe", fo feste biefelbe Freun: bin, ber mir biese Mittheilung verbanken \*), bingu, "bamals gestorben, auch alsbann murbe biefes Tobesfalles im Saufe feiner Mutter fcmerlich von uns Erwähnung ge-Schehen fein; meniaftens nur mit febr groker Borficht, ober von ihr felbst bazu aufgefobert, murben wir bies gewagt haben, ba wir die Eigenthumlichkeit ihrer Natur kannten.

<sup>\*)</sup> Falt a. a. D. G. 2. 3.

Unwillfürlich wird man hier an die Art erinnert, wie Goethe die Nachricht vom Tode Schiller's aufnahm. Die Freunde beriethen sich mit großer Sorglichkeit, wie sie ihm beizubringen ware. Niemand hatte den Muth, es ihm zu melden. 'Am folgenden Worgen erst ließ man ihn selbst das Wort "ist er todt?" aussprechen und keiner der Verztrautesten wagte seinen heiligen Schmerz um den vertrauten Freund durch unzeitiges Mitgefühl zu stören.

Rehren wir nun nach biefem Blide auf eine spatere Beit zu ben Jugendighren Goethe's zurud, fo feben wir weiter, wie die Mutte ralles leichter und anmuthiger nahm als ber strenge Bater. So half sie benn ihrem Sohne burch, ale ibn fein Umgang mit einer Anzahl junger Leute aus ben mittlern und niebern Stanben und fein Liebes= verhaltniß zu bem ichonen Gretchen, ber Wirthstochter im Gafthause zur Rose in Offenbach, in anscheinend bose Sandel verwickelt hatte. Es fei herausgekommen, fo eroffnete fie ihm, bag er febr fchlechte Gefellichaft befuche und sich in gefährliche und schlimme Dinge eingelassen habe, der Bater sei außer sich und mit Mube nur habe fie von ihm erlangt, bag er bie Sache burch einen Dritten wolle untersuchen lassen, er solle also nur rubig auf sei= nem Zimmer bleiben und fich nicht feben laffen. geschah benn auch, die Mutter und die treuverbundene Schwester besuchten ihn von Zeit zu Zeit, sie wußten ihm mit allerlei autem Trofte auf bas kraftigste beizustehen, ja fie konnten ihm balb die Verzeihung des beffer unterrich: teten Baters verkundigen. Die Goethe aber barüber in eine nicht unbebeutende Krankheit verfiel und eigentlich erst alsbann vollständig geheilt mar, als er erfuhr, bag Gretchen ihn nicht als einen Erwachsenen, sondern als ein 18 Bift. Tafdenbud. Neue Folge V.

7

Rind betrachtet habe — bas mag in feinen Denkwurdigs teiten \*) ausführlich nachgelesen werben.

Unserer Absicht, die Gegenseitigkeit zwischen ber jungen Mutter und ihrem Sohne in ein helles Licht au feben, burfte gang besonders die Ergablung einer Begeben: beit bienen, welche wir mit ben eignen Worten ber Frau Rath wieberzugeben im Stande find \*\*). Un einem bellen Mintertage, als die Mutter Gafte hatte, machte ihr ber Sohn ben Borichlag, mit ben Kremben an ben Main gu "Mutter, Sie hat mich noch nicht Schrittschuh fahren feben und bas Wetter ift heute fo fcon." 3ch gog, ergablte bie Mutter, meinen farmoifinrothen Dels an, ber einen langen Schlepp hatte und vorn herunter mit golbnen Spangen zugemacht mar, und fo fahren wir benn binaus. Da schleift mein Sohn herum, wie ein Pfeil zwischen ben Unbern burch, die Luft hatte ihm bie Backen roth gemacht und ber Duber mar aus feinen braunen Saaren geflogen. Wie er nun ben farmoifinrothen Dels fieht, kommt er herbei an die Rutsch und lacht mich freundlich an. "Nun, mas willst bu" fag ich. "Gi, Mutter, Sie hat ja boch nicht kalt im Wagen, geb Sie mir Ihren Sammetrock." "Du wirst ihn boch nicht gar an-"Freilich will ich ihn anziehen." 3ch gieben wollen?" gieb halt meinen prachtig warmen Rock aus, er gieht ibn an, schlagt bie Schleppe uber ben Urm, und ba fahrt er bin wie ein Gottersohn auf bem Gife. Go mas Schones gibt es nicht mehr, ich flatschte in bie Banbe vor Luft!

15

<sup>\*)</sup> XXIV. 331 fg. Und für bas vorher Ermahnte XXIV. 124, 142, 134, 153.

<sup>\*\*)</sup> Briefwechsel II. 261. vgl. Cammtl. Werk. XLVIII. 21.

Mein Lebtag seh ich ihn noch, wie er ben einen Brudenbogen hinaus und ben andern wieder herein lief und wie ba der Wind ihm ben Schlepp lang hinten nach trug.

Wir haben nicht Anstand genommen, biese und andere Geschichtden aus bem Jugenbleben Goethe's hier zu wieberholen, benn wir alauben bies aus mehren Grunden Einmal bat Goethe, ber mit rechtfertigen zu fonnen. Schiller ben Rubm unferer Literatur weit uber bie Grensen bes beutschen Baterlandes binausgetragen bat, ein foldes Interesse, bag auch bie Wagnisse seiner Jugend und die Anomalien in Ernst und Scherz verbienen ber Spatern Nachwelt überliefert zu werben. Zweitens feben wir, wie die gartliche und fluge Mutter bas gludliche Selbstgefühl bes Sobnes, feinen unbedingten Freisinn und feine heitere Offenherzigkeit zum Guten zu lenten verftand. indem fie ihm ihre Jugend felbst mit in ben Rauf gab. Drittens aber tritt uns bier wieder auf das Unschaulichste ber große Segen unferer Literatur in ben verschiebenen Rugenbichicksalen unferer beiben größten Dichter entgegen. Als gluckliches Rind und als glucklicher Jungling wandelte Goethe feinen Weg hin, Alles schien ihm zu gehoren, feinem Willen ichien Alles burchbringlich, er konnte bie gange Welt als einen Borrath ansehen, beffen er fich bemachtigen follte. Schiller bagegen trat aus ber weit ftrengern Bucht einer burgerlich beschrankten Saushaltung in eine widerliche, harte, aber doch lebendiger Unschauungen polle Schule, er fand barin Pein, Brrthum, 3weifel, die Leibenschaft mit ihren Berirrungen, er entfloh aus ihr in bas Leben hinaus, er hatte einen heißen Kampf mit ber Aufenwelt zu bestehen und gelangte auf raubem Pfabe

ju ber Glorie, ber erfte bramatifche Dichter ber neuern Beit zu werben.

#### III.

Wir übergeben jest, um unfere nabern 3medes willen, die an ben anmuthiaften und merkmurbigften Erlebniffen fo reichen Sahre, welche Goethe nach bem Abschiebe aus bem alterlichen Saufe in Leipzig und in Strasburg zugebracht hat. Briefe und Mittheilungen ber Mutter aus jener Beit vermift man fcmerglich, benn es ift mit Gewißheit anzunehmen, bag bie lebendige Frau fich mit Sinn und Theilnahme barin über bas Treiben und Thun ihres Sohnes und feine mitunter wunberlichen Stubien ausgesprochen hat. Bekannlich kehrte Goethe im Jahre 1768 von Leipzig nach Frankfurt gurud. Er mar frank gewesen, seine Stimmung baburch gereigt, auch rief er fich, je naher er ber Baterftabt fam, gurud, in welchen Musfichten, Buftanben, Soffnungen er von Saufe meggegangen fei, und es war ein fehr nieberschlagenbes Gefühl. bag er nun gleichsam als ein Schiffbruchiger gurudfehrte. Der Willfommen war nicht ohne Bewegung, es gab erft leibenschaftliche Scenen, bis man ftillschweigend übereinkam, mancherlei Mittheilungen erst nach und nach zu bewirken und vor allen Dingen sowol korperlich als geistig einige Beruhigung eintreten zu laffen. Den Bater fand er perfonlich in ziemlicher Behaglichkeit, aber er fah mol, bag er nur mit Muhe ben Verbruß verhehlte, anftatt eines ruftigen thatigen Sohnes, ber nun die vorgeschrie bene Lebensbahn burchlaufen sollte, einen Kränkling zu finden, der noch mehr an der Seele als am Körper zu leiden schien. Unter diesen Umständen brachte die Mutter, wiewol von Natur sehr ledhaft und heiter, nur langweilige Tage zu, da auch ihre Tochter, durch die didaktische Liebhaberei des Baters im hohen Grade verstimmt, sich lange Zeit aus Liebe und Gefälligkeit zu nichts bequemt hatte, wie die Mutter in einem geheimen Gespräche mit dem Sohne klagte\*), die sie wieder ihre ganze Liebe auf den Bruder Wolfgang übertragen konnte und Alles aussam, um ihn zu erheitern und zu trösten.

Die Mutter hatte bie kleine Saushaltung balb beforgt. Aber bas Gemuth ber innerlich niemals unbeschäftigten Krau wollte auch einiges Interesse finden und bas nachste begegnete ihr in ber Religion, bas fie um fo lieber ergriff. ba ihre vorzüglichsten Freundinnen gebilbete und herzliche Gottesverehrerinnen waren \*\*). Unter biefen fant Fraulein von Klettenberg oben an, die als Stiftsbame in Krankfurt am Main lebte. Es ift biefelbe bekanntlich bas Borbild ber "ichonen Seele" in "Wilhelm Meifter's Lehrjahren" und aus ihren Unterhaltungen und Briefen find Die bort eingeschalteten Bekenntniffe einer ichonen Seele entlehnt, eine ber munberbarften Leiftungen Goethe's, inbem berfelbe auch in ben Gebieten, die ihm sonst wol fremb scheinen, sich vollkommen heimisch und sogar herrschend erweist. Es war namlich nicht bie Aufgabe, eine religibse Belbin, eine begeisterte Prophetin ober Martnrin zu fchilbern, fondern nur ein stilles Leben, ein Leben, bas auf

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werk. XXV. 194.

<sup>\*\*)</sup> Ebendas. 195 fg.

ber gemabnlichsten Weltlichkeit ruht, aber bennoch in ber Frommigfeit ben Mittelpunkt finbet, ber es ben bochften Lebensentwickelungen gleichstellt. Die Art, wie Goethe biefe reinste Krommigkeit, mit ihren garteften Banblungen und Ausbrucken, aufgefaßt hat, ift mahrhaft erbaulich und felbst von Solchen gepriesen worben, die unfern Goethe (Gott weiß, mit welchem Rechte) einen Beiben und blogen Weltmenschen gescholten, Fraulein von Rlettenberg aber immer ale eine ber ichonften und beruhigenbiten Bil ber aus ber Feber eines Dichters aufgestellt haben \*). Wir glauben baber, und unfere Lefer zu verpflichten, wenn wir, mit kurzer Abschweifung von bem Hauptgegenstande, eine merkmurbige, munbliche Erzahlung berichten, bie vielleicht als bie einzige fich erhalten hat. Bas in ben Bekenntnissen einer schonen Seele von einem ausgezeichneten Manne, ber bort mit bem Namen Narcis bezeichnet if und von feinem Berhaltnig zu ber schonen Seele gefagt ift, beruht auf thatsachlichen Erlebniffen, die durch bichte rifche Einkleidung nur wenig ausgeschmuckt worben find. Der Mann, welcher Fraulein von Klettenberg beiratben wollte und mehre Jahre als ihr Brautigam in ihrer Rabe lebte, mar ein herr von Dlenschlager, ein geborner Frank-Kraulein von Rlettenberg hatte feinen Charafter fruh burchschaut und wußte es lange vorher, bag er fic von ihr zurudziehen murbe. Gie fprach bies auch mehr-

<sup>&</sup>quot;) harter urtheilt freilich Gervinus in ber Neuern Geschichte ber poet. Nat. Literatur ber Deutschen I. 511. wie er benn überhaupt nur zu oft gegen Goethe ungerecht ift. Für bas Folgenbe f. Barnhagen's von Ense Denkwürdigk. und Berm. Schrift. I. 458 fg. erste Ausg.

mals unbefangen gegen ihn aus umb bat ihn nur um die einzige Aufrichtigkeit, bak er es ihr nicht verhehlen mochte, wenn er einem andern Rrquenzimmer gewogen wurde; fie muniche bies querft von ihm qu boren und mutbe ungern burch Unbere bamit überrafcht werben. Er war bestürzt, verlegen, versprach aber enblich, ben billigen Bunfch genau zu erfullen, betheuerte, bag er jest noch teineswegs in bem vorausgeletten Kalle fei und fugte, unaufgefobert, burch fein bofes Gemiffen gereigt, Die Berwunschung hingu, wenn er falfch rebe, solle fein erfter Sohn taub umd blind zur Welt kommen! Kraulein von Rettenberg schauberte und verwies ihm ben Frevel, ben fie nicht horen wollte, zweifelte aber nun nicht langer an fei-Sie fab ibn nicht wieber. ner Kalfchheit. Nach einiger Beit verheirathete sich herr von Dienschlager und traf eine feinem Sinn und feinen Berhaltniffen fehr entsprethende Partie. Beitere Umftanbe in Betreff feines Berfprechens gegen Fraulein von Rlettenberg find nicht be-Rur ergab fich die fchreckliche Thatfache, bag fannt. Frau von Dlenschlager in ihrem ersten Wochenbette mit einem Sohne nieberfam, ber taub und blind war.

Bir tehren nun jur Hauptfache gurud.

Die Innigkeit bes Verhaltniffes seiner Mutter zu Fraulein von Klettenberg blieb auch nicht ohne Einfluß auf ben Sohn, der sich durch die heitern Launen und Scherze, benen das Fraulein selbst in Krankheitsleiden ernster Art nicht entsagte, zu berselben hingezogen fühlte. Un ihr, sagt Goethe \*), und an meiner Mutter hatte ich zwei vortreffliche Begleiterinnen; ich nannte sie nur immer

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werk. XXVI. 327. Bergl. XXV. 201.

Rath und That: benn wenn jene einen heitern, ja feligen Blick über die irdischen Dinge marf, so entwirrte fich por ihr gar leicht, mas uns andere Erbenkinder vermirrte, und sie mußte ben rechten Weg gewöhnlich anzubeuten, . eben weil sie ins Labprinth von oben herabsah und nicht felbst barin befangen mar; hatte man sich aber entschieben, fo konnte man sich auf die Bereitwilligkeit und auf die Thatfraft meiner Mutter verlaffen. Wie jener bas Schauen, fo kam biefer ber Glaube zu Bulfe, und weil fie in allen Fallen ihre Beiterkeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Bulfemitteln, bas Borgefeste ober Gewunichte zu bemerkstelligen. Und fo mar es auf ber einen Seite bie genannte Dame, welche auf Goethe's Sinn und Richtung einen bestimmten Einflug ubte und ihn namentlich mit fcmarmerifchem Enthusiasmus' fur bie Schriften bes neuen Testaments erfullte, babei auch burch eigne Borliebe für mostisch : chemische Schriften ihn zu biesen Stubien bingog, fobag fie breie, bie Mutter mit eingeschloffen, bie Abende eines langen Winters, mabrend beffen Goethe bie Stube huten mußte, fehr vergnugt mit einander bei folchen Seltsamkeiten hinbrachten und fich an biefen alchymistischen Geheimnissen mehr ergobten, als die Offenbarung berfelben hatte thun konnen. Auf ber anbern Seite zwang die Mutter, als die angewandten Mittel gegen bes Sohnes Leiben nicht mehr fruchten wollten und hochst bebenkliche Symptome hervortraten, in ihrer großen Roth ben verlegnen Urzt mit feiner Universalmedicin hervorzuruden, er mußte fie noch tief in ber Racht herbeiholen und bem Rranken eingeben, worauf benn die Rrankheit fogleich eine Wendung annahm, die ftufenweise jum Beffern führte. Im folgenden Sabre erfolgte bann bie Abreise nach Strasburg, wo ber Sohn nach bes Baters Buniche feine juriftischen Studien beendigen und bann promoviren follte. Mus diefer Zeit find keine schriftlichen Beugniffe über bas Verhaltnig ber Mutter zu ihrem Sohne auf die spatere Beit gekommen, aber es wird paffend fein, hier einige Worte ber Mutter aus einem ungebruckten Schreiben an ihren Sohn über bie Betenntniffe einer ichonen Seele anzureihen. Sie hatte namlich ihm eigenhanbig eine Recension biefer Blatter aus ben theologischen Unnalen abgeschrieben und feste bazu folgende Borte: .. meine Recension ist die Pfalm 1. B. 3. "auch feine Blatter verwelfen nicht." Das ift ber lieben Rlettenbergern wol nicht eingefallen, bag nach fo langer Beit ihr Unbenten noch grunen, bluben und Segen ben nachfommenben Geschlechtern bringen murbe. Du. mein lieber Sohn, warft von ber Borfehung bestimmt zur Erhaltung und Berbreitung biefer unverwelklichen Blatter. Segen und taufend Dant bavor, und ba aus biefer Geschichte beutlich erhellt, bag tein gutes Samenforn verloren geht, fondern feine Krucht bringt zu feiner Beit, fo lagt uns Gutes thun und nicht mube merben, benn bie Ernte wird mit vollen Scheuern belohnen."

Von Strasburg kam Goethe gesunder und froher nach Hause als das erste Mal. Kaum war er aber eingetreten, so brachte er seine Mutter in den Fall, daß sie zwisschen seines Vaters rechtlichem Ordnungsgeist und seiner eignen Ercentricität die Vorfälle in ein gewisses Mittel zu richten und zu schlichten beschäftigt sein mußte. In Mainz hatte dem Sohne ein harfenspielender Knabe so wohl gefallen, daß er ihn, weil die Messe grade vor der Thüre war, einlud nach Frankfurt zu kommen, wo er ihm Wohs

nung zu geben und ihn zu befordern versprach. Die Dutter aber, klarer wie ber Sohn, fah wol voraus, wie fonberbar bem Bater ein folcher musikalischer Meglaufer in feinem ansehnlichen Saufe porkommen mußte, baher forgte fie in ber Nachbarschaft fur Berberge und Roft, Goethe empfahl ihn feinen Kreunden und fo ging es bem Rinde gang aut. \*) Sonft zeigte fich ber Bater behaglich und zufrieben, er fah boch, bag ber Sohn ben erften Schritt ju bem fernern burgerlichen Lebensgange gethan hatte, und bemuhte fich nun benfelben vorzubereiten. Auch erfreute er fich an bes Sohnes fleinen Bedichten, Auffaten, Reifebemerkungen aus bem Elfag und andern fliegenden Blattern, er gefiel sich barin sie zu ordnen und von bem Sohne bie Vollendung zu fobern. Dieser hatte fich indef balb in einem Rreife verftanbiger und liebensmurbiger Der sonen in Frankfurt eingewohnt, wo die Mutter auch wie ber vermittelnd eintrat. Die Manuscripte bes jungen Autors und ebenso jungen Abvocaten wurden in angebliche Acten verwandelt und manche kleine Ginlabung ju einem unschuldigen Gartenpickenick mit jungen luftigen Leuten feines Schlages, wenn ber Bater banach fragte, unter ei nem Sandbillet von biefem ober jenem Clienten verftedt. Daneben marb die Berbindung mit ber Gefellschaft von gebilbeten Mannern in Darmftadt angeknupft und mit Berber ein gemuthlich literarifcher Bertehr fortgefest. Bie fehr ihn Alles bies forberte und ermunterte, hat Goethe uns felbst mitgetheilt und uns baburch in die lebenbigfte Unschauung iener hochwichtigen Beit verfett, in ber fein Got von Berlichingen, fein Clavigo, ber Werther und

<sup>\*)</sup> Sammti. Werke XXVI. 91 fg.

١.

viele andere größere und kleinere Arbeiten die hochste Bewunderung erregten, neben ihm aber eine Masse junger genialer Manner mit ungezügeltem Muthe und großer Lust am Schaffen hervortraten, woraus denn jene berühmte und berusene Epoche unster Literatur entsprang, die manche Frende, manches Gute, aber auch durch den Misbrauch so bedeutender Kräfte manchen Verdruß und manches Uebel stiftete.

Es ift aus einzelnen Undeutungen flar zu erfehen, bag Goethe's Schwester und Mutter biefen Bewegungen mit aroßem Untheil gefolgt find, bie erstere besonders bis zur Berbeirathung mit bem Dberamtmann Schloffer ju Emmendingen im Babischen, die lettere aber fortwahrend mit ungeschwächtem Interesse. Go war fie es gemefen, ber Bagner, ber Berfaffer einer gegen Goethe gerichteten Rlugfcrift : "Drometheus und feine Recenfenten," fich entbedt und sie um ihre Fursprache gebeten hatte, weil er mit Recht fürchtete, bag Goethe allen Umgang mit ihm abbrechen murbe, indem burch jene Schrift bas faum erft verbesserte Berhaltnif Goethe's mit Wieland von neuem gestort werben burfte. Ebenfo mirtte ihre heitere liebevolle Begenwart auf die Tochter bes berühmten Arztes Bimmermann, ber bei ihnen jum Besuch mar. Das junge Madchen, vom Bater hart und rauh behandelt, warf sich ber theilnehmenden Frau zu Rugen und bat unter taufenb Thranen, fie boch bei fich in Frankfurt zu behalten, bamit fle nicht über bes Baters Tyrannel mahnfinnig werbe, wie es ihr Bruder schon geworden sei. Sie gab fich nun viele Muhe mit bem guten Rinde und ging in ihrem Mitleiben fo weit, bag fie bem Sohne nicht undeutlich ju verfteben gab, sie wurde es wol zufrieben fein, bas junge Dabchen

im Saufe zu behalten, wenn er sich entschließen konnte sie zu heirathen. \*) Aber ber Sohn verwarf mit Bestimmtheit einen solchen Borschlag.

Bimmermann war nicht ber Gingige, ber in biefen Sabren (von 1771 bis 1775) im Saufe von Goethe's Meltern gewohnt ober freundliche Bewirthung angenommen batte. Auch Klopstock, Salis, Sulzer und andre angenehme und forberliche Besucher erprobten bie eble Saftfreiheit bes Saufes, beffen Berr ben ftreng abgefchloffenen Saushalt mit Unftand erweitert hatte und bei Tifch gern eines muntern, ja paraboren Bespraches genog, wenn bie Gegenwart von Fremben auch einheimische Freunde herbeis augiehen pflegte, ja felbit ber literarischen Bebeutsamteit feines Sohnes zu Liebe zubringliche und burftige Abenteurer nicht von seiner Schwelle guruckwies. Nicht min: ber ubte bie Mutter alle Pflichten und hauslichen Bemuhungen einer gefälligen Sausfrau mit unablaffig thatigem Bleichmuth gegen bie juftromenben Gafte, ohne fich fur bie literarische Einquartierung anders als burch bie Ehre. bie man ihrem Sohne anthat, ihn zu beschmausen, entschädigt zu sehen. Und baneben ging sie gern in allerhand Scherze und Phantastereien ber Jugend ein, hatte auch fcon in Got von Berlichingen's Sausfrau ihr Chenbilb zu erblicken geglaubt. Ein fehr ergobliches Geschichtchen eines folchen Beisammenfeins finden wir aus bem Sahre 1773 aufgezeichnet, \*\*) ale bie beiben Grafen Stolberg. bie Graf Saugwis begleitete, auf ihrem Ausfluge in Die Schweiz sich in Krankfurt bei Goethe angemelbet hatten.

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke. XXVI. 333. 339 fg.

<sup>\*\*)</sup> Chendas. XLVIII. 32. 91. 92.

Das erste Zusammentreffen zeigte fich fehr erfreulich, ber Bater war voll Empfanglichkeit fur bie in ber Geschichte beutscher Geistesbilbung fo bebeutenben Runglinge graflichen Standes (folde gehörten bamals noch zu ben Geltenheiten), mit ber Mutter machte fich ein eignes Berhaltnif, indem fie fich in ihrer tuchtigen, graben Urt gleich ins Mittelalter gurudgufeben verftand, um als Mia bei irgend einer lombarbifchen ober byzantinischen Prinzessin angeftellt zu fein, und auch feit biefer Beit von ben Freunben Frau Aja genannt murbe. Aber bie nachmals fo gefetten und gefehlichen Grafen waren bamals voll Ungeftum und als man nun einige Dale getafelt batte, kam nach einer und ber andern genoffenen Flasche Bein ber poetische Tyrannenhaß zum Borschein und man erwies fich lechzend nach bem Blute folcher Buthriche, Der Bater schuttelte lacheind ben Ropf; die Mutter hatte in ih= rem Leben kaum von Tyrannen gehort, boch erinnerte fie fich in Gottfried's Bilberchronit bergleichen Unmenschen in Rupfer abgebilbet gefehen zu haben, namentlich ben Konig Cambpfes, ber in Gegenwart bes Baters bas Berg bes Sohnchens mit bem Pfeil getroffen zu haben triumphirt, wie ihr folches noch im Gebachtnif geblieben mar. Solche und andre immer heftiger werbenbe Meugerungen ins Beis tere zu wenden, verfügte fie sich in ihren Reller, wo ihr pon ben altesten Weinen wohlunterhaltene große Faffer lagen. Nicht geringere befanden fich baselbst als die Jahrgange 1706, 19, 26, 48, von ihr felbft gewartet und gepflegt, felten und nur bei feierlich sbebeutenden Belegens beiten angesprochen. Dit biefem ebeln Gewachs erfchien ffe wieber vor ben lautgeworbenen Junglingen und rief ihnen zu: "hier ift bas mabre Tyrannenblut! baran ergott Euch, aber alle Morbgebanken lagt mir aus bem Saufe."

Nach einem so heitern Zusammensein soberten die Stolberge Goethen auf, sie in die Schweiz zu begleiten. Die eigne Reiselust empfahl den Vorschlag, der Bater redete zu, da er in dieser Reise einen Uebergang nach Italien hoffte, und die peinliche Unruhe, in welcher Goethe damals aus Liebe zu Lilli (wovon gleich mehr gesagt werden wird) befangen war und die ihn zu jedem bestimmten Geschäfte unfähig machte, entschied zur Annahme des Vorschlags. Aber die Liebe zu Lilli begleitete den Wanderer in die schweizerischen Berge und riß ihn zuleht, da er schon im Begriff stand, nach Italien herabzusteigen, zuruck in das heimische Mainthal.

Bu berfelben Beit, ale bie lettgenannten Gafte im Goethe'schen Saufe einsprachen, mar die Krau Rath lebhaft mit einer Ungelegenheit beschäftigt, bie zu ben ange nehmsten mutterlichen Sorgen zu gehoren pflegt. wollte namlich ihren Sohn verheirathen. Denn wie gern fie auch madere und heitre Tischgenoffen bei fich fab. fo hatte boch bie einmal eingeleitete Gastfreiheit auch ihre Ferner wollte ihr bas unbestimmte Unbequemlichfeiten. Rumoren, in bem fich Wolfgang feit geraumer Beit berumtrieb, nicht behagen; auch war es ihr flar, baß fo viele junge Leute, fammtlich ohne Bermogen, nicht allein jum Wiffen und Dichten, sondern auch zum luftigen Leben versammelt, fich unter einander und zulest am fichersten ihrem Sohne jum Schaben gereichen murben, ba fie bef: fen leichtsinnige Kreigebigkeit und Berburgungeluft binlang lich kannte. Um alle biefe Berhaltnisse auf einmal burch: guschneiben, hielt sie bie schon langst bezweckte italienische

Reise, die ber Bater immer wieber in Anreaung brachte. fur bas ficherfte Mittel; um aber noch ficherer zu gehen, fchien es ihr nothwendig, bag ihr Sohn vorher eine feste Berbindung Schloffe, welche ihm bie Ruckfehr ins Baterland wunschenswerth machen und feine endliche Bestimmung fur einen festen Lebenszweit entscheiben fonnte. Goethe hat felbst berichtet \*), baß alle Sandlungen feiner Mutter in jener Beit auf einen bebachten Borfat gegrunbet zu fein schienen, wie er benn auch nicht selten zu vernehmen gehabt hatte, baß ber Kamilienfreis boch nach Corneliens Berheirathung gar zu eng fei: man wollte finden, bag bem Sohne eine Schwester, ber Mutter eine Gehulfin, bem Bater ein Lehrling abgebe. Denn zu bie= . fem hatte er fich feine Tochter Cornelia erzogen, die aus biefen Keffeln heraus im Sahre 1775 bie Gattin bes Dberamtmann Schloffer zu Emmenbingen (wie oben erwähnt ift) geworben mar.

Es ist bieser Schwester Goethe's bereits mehrmals gebacht worden, aber hier, wo sie aus dem engern Berhaltnisse mit dem von ihr so geliebten Bruder scheibet, scheint es nothwendig, noch Einiges über sie zu bemerken, da sie vor allen weiblichen Wesen, mit denen Goethe zusammenlebte, auf ihn einen besondern Einsluß geübt hat. Dazu war sie ja auch seiner Mutter Kind und wenn wir von dieser sprechen, gebühren auch der Tochter einige Augenblicke des Verweilens. Nun hat sich aber die Vemerkung, daß das Menschnelden gewiß nichts Schöneres kennt als das Verhältniß wohlerzogener edler Geschwister, die sich einander von Herzen lieben, dei Lesung der auf

<sup>\*)</sup> Cammtl. Werke XXVI. 352 fg.

Cornelia Goethe bezüglichen Stellen uns von neuem bestä-Goethe schilbert seine Schwester \*) als ein sehr eignes, inbefinibles Wefen, fie hatte einen festen, nicht beaminglichen Charafter, eine theilnehmende, ber Theilnahme beburfenbe Seele, fie mar von vorzüglicher Geiftesbilbung, ichonem Talente und Renntniffen, aber ihr Meugeres ermangelte ber Regelmäßigkeit und Anmuth. Ihr ganzes Leben gehorte bem Bruber, Sinnenrausch, Reigung gu Mannern, Wunsch nach ehelicher Verbindung war ihr fremd geblieben, und fie fand fich baber fehr überrafcht. als Georg Schlosser ihr eine Leibenschaft gegen fie verrieth, die sie bisher nur als Bruberlichkeit, die ihr ben abwefenden Wolfgang erfeten follte, betrachtet hatte. beß fand fich hier eine fehr gute, wie man zu fagen pflegt, ermunichte Partie und ba fie verschiebene bebeutenbe Untrage, aber von unbebeutenben Dannern, fanbhaft ausgeschlagen hatte, fo ließ fie fich endlich bereben, Schloffer's Anerbieten anzunehmen. Dit ihm, bem burchaus mackern Manne und ausgezeichneten Beamten, hat sie bis in ben Junius 1777 in einer Che gelebt, die bei ber Bortrefflichkeit beiber Personen gang glucklich ju nennen gewesen mare, wenn Cornelia überhaupt in ber Che hatte volle Befriedigung finden tonnen.

Wir haben mit Goethe's Worten gesagt, "sie ließ sich bereden," und glauben nicht zu irren, wenn wir diesem Ausspruch auf die Bemühung der Mutter Goethe deuten, ihre Tochter als die Gattin eines allgemein geachteten Mannes mit einem stattlichen, einträglichen Umte zu wissen. Was ihr bei der Tochter gelungen war, glaubte sie

<sup>\*)</sup> XXV. 193 fg. XLVIII. 101 fg.

- auch bei bem Sohne versuchen und erreichen zu konnen. Indeg burfte ihr babei nicht entgehen, bag ber Sohn feis nesweges die Ralte und Abgeschloffenheit ber Tochter theilte, fondern in einer vielfach erregten Jugend bie Leibenschaft ' ber Liebe, von all ihrem Wechset begleitet, kennen gelernt hatte \*). Wir erinnern uns bierbei an die fruhesten Em= pfindungen, fur welche bas unschulbige Gretchen ihm Gegenstand fein mußte, an die ibpllische Liebe zu Aennchen in Leipzig und an die Vermunschungen, welche die Schweftern Lucinde und Emilie, feine Tanglebrerinnen in Strasburg, uber die ausstießen, welche zum erften Dale feine Lippen wieder kuffen murbe. Wir begleiten ihn ferner mit Antheil und Mitgefühl ju ben hobern Stufen. bie feine Neigung erstieg, mo uns in Sefenheim bie liebliche Erscheinung Friederike's entgegentritt, und erkennen ihn aach feinem eignen Geständniffe ber Unbeständigkeit schulbig, bie bas iconfte Berg in feinem Tiefften verwundet hatte. Bas nach ber Untwort Friederike's auf ben schriftlichen Abschied Goethe's in seinem Bergen fturmte, ist nicht gang fo hell, es zeigen fich ungenannte und, wie es fcheint, in einiger Mischung burch einander wogende Leidenschaften, gegen welche Frieberite's Bilb gurudtreten mußte, aus benen die Werther'schen Stimmungen hervorgingen und Berbaltniffe herbeiführten, die von Goethe's Seite burch Gewohnheit und Nachsicht, auf ber Seite Charlottens und ihres Brautigams leibenschaftlicher als billig geworben maren. Daber entschloß er sich rasch zu freiwilliger Entfernung, ehe er burch bas Unerträgliche vertrieben murbe.

Alle solche Bezüge ihres Sohnes zu schönen und lie-

<sup>\*)</sup> Riemer's Mittheilungen über Goethe II. 43.

bensmurbigen Mabchen maren ber Frau Rath nicht fremb. geblieben. Aber fie verzweifelte boch nicht. Selbst ber Bufall ichien fie zu begunftigen. Denn in einer Gefellicaft junger Manner und Mabchen batte man fich biefen Scher; ausgebacht, bag alle acht Tage burch bas Loos je zwei als mahrhafte Chegatten bestimmt werben follten, weil boch bei zunehmenden Sahren vor allen Dingen gelernt werben mußte, wie fich Gatte und Gattin in Gefellichaft zu benehmen hatten. hier traf es fich nun wunderbar genug, bag bas Loos gleich von Anfang an eben baffelbe iunge Dabchen ihm zweimal bestimmte, ein fehr gutes Wesen, grabe von ber Urt, die man- sich als Frau gern benten mag. Der Mutter Goethe war biefer Bufall nicht jumiber, fie begunftigte ichon fruher bie bem Sohne m Theil geworbene Scheingattin und mochte ihr zutrauen. baß fie eben fogute Schwiegertochter als Gattin werben konnte. Auch ber Bater bewieß Wohlgefallen an ihr. fie befibe, fo fagte er, die Saupteigenschaften, die er als ein Renner von Frauenzimmern fobere. Demnach schien Alles fich febr aut anzulaffen, die Mutter framte im Saufe. ber Leinewandvorrath marb gemustert, es zeigten sich noch anbre Borboten einer neu zu begrundenben Sauslichkeit und ba Sohn Wolfgang nicht widersprach, fo kam burch ben Gebanken an ein fur bas gange Leben bauernbes Ber baltnig ein folder Kriebe in bas Saus, bergleichen beffen Bewohner feit langer Beit nicht genoffen hatten \*).

Aber ber Bollziehung bieses mutterlichen Wunfches stellte sich schnell ein hinderniß entgegen. Goethe entbrannte in heftiger Leibenschaft zu einem holben Wesen,

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke XXVI. 351, 353.

bessen Lieblichkeit uns fesselnd anleuchtet und die er uns unter dem Namen Lilli in einer der glanzendsten Partien seiner Denkwurdigkeiten mit dem Feuer und der Empsindung des Funfundzwanzigjährigen geschildert hat. Das Berhältniß zu Lilli, gegen die selbst Friederike zurücktreten muß, zeigt sich aber nicht nur reicher, tieser und schöner als alle frühern, sondern es ist in der Reihe der Jugendeneigungen auch das höchste und letzte; was weiterhin von Neigungen und Leidenschaften Goethe's sichtbar wird, geshört einer neuen Folge an, worin ganz andre Bezüge und Richtungen hervortreten.

Es liegt außer bem Bereiche unfrer Darstellung, ben reizenden und bebeutenden Stoff biefer Liebesgeschichte, wie er in ber schonften Korm von Goethe im fiebzehnten Buche von Dichtung und Wahrheit geschildert ift und in aller Leibenschaftlichkeit ber Jugend in seinen Briefen an die Grafin Auguste zu Stolberg vorliegt, in feinen Einzelnbeiten zu verfolgen. Lilli (ihr Geburtename mar Schonemann) war bie einzige Tochter wohlhabender Meltern, ein fcones, liebensmurbiges Weltfind, im hochsten Grabe anziehend für Manner, alle Freunde ihres Baters, die altern wie die jungern, lagen ihr zu Fugen. Aber es nahm ihrem innern Werthe nichts, bag fie Sulbigungen gern empfing, ihre leichte Rotetterie geborte nur bem frischen Sugendmuthe an und folche Madchen werben oft die vortrefflichsten, sittsamften Sausfrauen. Goethe's Meltern scheinen bies aber anfänglich nicht erkannt zu haben, sie geigten fich schwierig, bis eine geachtete Sausfreundin, Demoiselle Delf, die eine besondre Kreube am Beirathenstiften hatte und ber Liebenben Bunfche und Soffnungen kannte, mit ben Aeltern zu unterhandeln anfing und es

balb bahin brachte, baf bie beiberfeitigen Meltern bie Berbindung billigten und Goethe und Lilli sich als Braut und Brautigam begrugen burften. Jest aber entwickelte fich in ben Grundlagen ber Berhaltniffe, wie fie nun naber por Augen traten, ein ernstlicher Wiberftreit, ber bie ichon pergonnten Soffnungen trub umhullte. Die Berfchiebenheit ber Lebensfreise, Gewohnungen und Anspruche, Die fich vereinigen follten, trat fur bie nahere Betrachtung scharf und beanastigend hervor und die Liebenden, obwol ihrer Neigung versichert, fühlten, bag ihr bester Wille in ben gegebenen Umständen wenig ausrichten konne. neuerer Schriftsteller, ber feine Renntnig Goethe'icher Lebensverhaltniffe aus schabbaren Mittheilungen ber Weimarischen Vertrauten geschöpft hat, \*) meint, bag Goethe's Schwester, Cornelia Schloffer, aus ungerechtem Boruttheile gegen Lilli und aus übergroßer Liebe zu ihrem Bruber, biefe Misstimmungen vorzugsweise genahrt babe Diefer ftrengen Sittenrichterin mochten, wie es fcheint, nach Emmenbingen, wo fie mit ihrem Manne fehr ungern lebte, manche Rlatschereien über Lilli binterbracht fein. nach benen sie bas Dabchen fur einen Wilbfang, fur eine arge Rokette hielt. Daber misbilligte fie bie Babl ihres Brubers, ber ihr unummunden in Briefen fein ganges Berg mitzutheilen pflegte, burchaus und bot Alles auf, bemselben zu beweisen, bag ein an fo glanzende Berhaltniffe gewöhntes Mabchen, als Lilli, fich unmöglich in bie Saushaltung ber Goethe'schen Meltern (bie boch nichts - weniger als armlich war) ju schicken vermoge. Cornelia wußte, wie jener Schriftsteller richtig bemerkt, wol nicht,

<sup>\*)</sup> A. v. Binger in ber Urania für 1839. S. 82. 89-91.

mas ein liebenbes, junges Mabchen ihrem Geliebten opfern kann, benn fie felbst war, wie Goethe von ihr fagt, aller Leibenschaft und aller Sinnlichkeit baar, die gewiß in bas holde Gemisch eines vollkommen anziehenden Krauencha= raktere gehort. Rurg - es geschah, bag bie ichon Berlobten ohne allen Zwang von außen fich wieber trennen ließen, fie willigten nicht in die Trennung, aber fie faben fie werben und riffen fich, voll inniger Liebe zu einander, von einander los. Der gange Bergang biefer Liebesge= fchichte ift im Wesentlichen nicht bunkel, wol aber in ein= zelnen Bugen und Betheiligungen ber Meltern, namentlich ber Mutter Goethe's, mogu auch die Art beitragt, in ber Soethe in feinen Denkwurdigkeiten bas Gange behandelt Er felbst hat es mundlich gegen einen Freund \*) hat. ausgesprochen, bag bie Tiefe und Bartheit feines Gefühls fur Lilli noch auf die Schreibart und ben Ton feiner Er= . gahlung gewirkt und daß er ben leibenschaftlichen Gehalt biefes Berhaltniffes feinesweges ausgesprochen habe.

Von Lilli wissen wir weiter nichts zu erzählen, als daß sie späterhin die Gattin eines Barons von Turkheim geworden und am 6. Mai 1815 gestorben ist. Ihr Sohn, französischer Husarenofstzier, suchte am 14. October 1806, als die Truppen Napoleon's Weimar besetz hatten, Goethe's Haus sofort auf und begab sich mit Goethe auf das herzogliche Schloß. \*\*) Weiteres scheinen auch seine Vertrautesten hierüber nicht ersahren zu haben. Während nun unter solchen Kämpfen der Leidenschaft

<sup>\*)</sup> In Barnhagen's von Enfe Dentwurd. und Berm. Schrift. II. 322.

<sup>\*\*)</sup> Riemer a. a. D. I. 363. Binger a. a. D. 113.

bes Sohnes beibe Meltern eifrigft bemuht maren, bemfelben eine anftanbige burgerliche Erifteng zu grunden, bereis tete fich bas Ereignig vor, welches ihre Plane ganglich burchfreugte, wir meinen Goethe's Ueberfiebelung nach Weimar. Es war im Berbfte 1774, als Goethe burch ben Sauptmann von Knebel in Frankfurt bem jungen Bergoge Rarl Angust von Weimar vorgestellt murbe. Die erste Busammenkunft mar so bedeutend und fruchtbar fir beibe Theile, baf Goethe aufgefobert wurde, ben Beimarifchen herrschaften nach Maing zu folgen. Dies gefchab, obichon es bem Bater feinesweges gefallen mollte, ber nach feinen reichsburgerlichen Gefinnungen fich jeberzeit von ben Groffen entfernt gehalten hatte. Williger mar bie Mutter, fie murbe vom Sohne an Kraulein von Rlets tenberg abgesendet, auf die man fich in ahnlichen Rallen immer zu berufen pflegte. Das Gutachten fiel gunftig aus und es gelang ihr nun bie Ginwilligung bes Baters zu erhalten, ber benn auch, obgleich ungläubig und uns gern, nachgab. \*) Wie bekannt, fand nun ber junge Berjog folches Behagen an Goethe, bag er ihm gurebete, in feinem gande eine Staatsbedienung anzunehmen, mas ihm biefer auch vorläufig zusagte. Seitbem verging giemlich ein aanges Sahr, durch die Bekanntschaft mit bem beitern, fruchtbaren Beichner Rraus traten ihm die Weimaris fchen Berhaltniffe immer naher vor ben Ginn, aber ber Bater warnte, er glaubte, bag man ben Gobn nur neden. ihm einen Sofftreich spielen wolle, und war bemuht feinen Aussichten und Neigungen bas herrliche Bilb einer italienischen Reise vorzuschieben. Der Mutter mirb bei

<sup>\*)</sup> Sammtl. Werke XXVI. 327.

biesen Verhandlungen nur wenig gedacht, aber wir dursen annehmen, daß sie des Sohnes Wunschen nicht widerstrebt habe, da er nur immer von dem Abrathen des Vaters redet. Endlich aber wird dieser Zustand nicht langer haltbar, die hochste Spannung drangt zu Entschlüssen, zu Entschlüssen, da erscheint eine Hauptentwickelung, wodurch nach einem letzen Kampse, in welchem der Spruch ahnungsvoller Neigung über alle Gegenrede warnender Verständigkeit und lockender Vorstellungen den Sieg erringt, Goethe endlich dem verhängnisvollen Weimar zugezscher wird, wo sich die größten und glücklichsten Schickungs-loose für ihn erfüllen sollten.

Im Anfang November 1775 verließ Goethe die Baterstadt und langte am 7. besselben Monats in Weimar an.

## IV.

Konnte nun allerdings die unsichere Aussicht auf eine geordnete burgerliche Eristenz in Weimar den beforgten Sinn von Goethe's Vater bei Vielen rechtfertigen, so hatte boch der leichte Sinn der Mutter gleich von Anfang an nur Erfreuliches und Glückliches für ihn an dem neuen Wohnorte vorausgesehen. Dieser Uhnung folgten bald die glücklichsten Ereignisse. Denn Goethe wurde unter dem 11. Junius 1776 zum Geheimen Legationsrath mit 1200 Thir. Gehalt und Sitz und Stimme im geheimen Consistum ernannt, dazu mit der ganzlichen Freiheit, Urlaub zu nehmen oder auch sogar die herzoglichen Dienste ganz zu verlassen, wenn er sich in ihnen nicht mehr gesiele. Die

Ţ

um ihre Einwilligung befragten Aeltern gogerten nicht fie zu geben und mit welcher alterlichen Behaglichkeit bies geschah, zeugen mehre Briefe. Buerft einer bes Baters an ben banischen Consul Schonborn in Algier (24. Jul. 1776), in bem es heißt: "Da sist nun ber Doet und fugt fich in fein neues Sach bestmöglichst. Wir wollen ihn auch barin figen laffen, jeboch auch zugleich wegen beffen jetiger Amtsgeschäfte in biefer Correspondens ablofen und vertreten." Un bemfelben Tage schreibt bie Dutter im Gefühl herzlicher Wonne an ben geachteten Freund Salzmann in Strasburg: "Wir borten geftern febr viel Schones und Gutes von unferm Sohne. 3ch bin überzeugt, Gie freuen fich unfrer Freuben, Gie, ein fo alter Freund und Bekannter vom Doctor, nehmen allen Un: theil an feinem Glud, tonnen als Menschenfreund fublen, wenn ber Pfalmist fagt: "wohl bem, ber Freude an feinen Kindern erlebt!" wie wohl bas ben Aeltern thun muß. Gott regiere ihn ferner und laffe ihn in ben Bei: marischen Landen viel Gutes fliften, ich bin überzeugt, Sie sagen mit und: Amen." Und an Klinger nach Gie gen um biefelbe Beit (26. Mai): "Der Poet fist bort, als wenn er angenagelt ware. Weimar muß vors Wieberge ben ein gefährlicher Ort fein, Alles bleibt bort. wenn's bem Bolflein wohl geht, fo gefegne's ihnen Gott. " \*)

Die Geschichte ber Weimarischen geselligen Zuftanbe während ber ersten Jahre bes Goethe'schen Aufenthaltes

<sup>\*)</sup> M. f. hierzu Nicolovius über Goethe S. 438 fg. (auch in Obring's Leben Goethe's S. 519 fg.), Morgenblatt 1838 Rr. 38. und Riemer a. a. D. H. 27.

liegt jest in Briefen und andern Beweisstucken giemlich aenau vor uns. Es braucht nicht geleugnet ju werben, bak Goethe auffer bem vielen Guten und Schonen, bas er. um bas Leben ju murgen, aus ber gulle feines Geiftes beifteuerte, auch luftige, übermuthige, ja tolle Streiche aus eben biefem geniglen Triebe hat ausgehen laffen. hat dies selbst in dem schonen Imenauer Gedichte eingeftanben :

Ber tennt fich felbft? wer weiß, mas er vermag? Sat nie ber Muthige Bermegnes unternommen ? Und was du thuft, fagt erft ber anbre Mag. Bar es jum Schaben ober Frommen ? 3d brachte reines Reuer vom Altar, Bas ich entzundet, ift nicht reine Alamme. Der Sturm vermehrt bie Glut und bie Gefahr. 3ch schwanke nicht, indem ich mich verbamme.

Und nach jenem genialen Treiben und oft muften Leben stellte fich die Weisheit bei Goethe ichon wieber ein, als bie übrige Gesellschaft noch forttobte. Aber leiber mußte er fur fie bugen und ihre Schuld mit auf fich nehmen.

Das Beitere und Bewegte in biesem Leben sprach Goethe's Mutter an, er felbft verhehlte es auch nicht, wie Elug und frohlich feine babeim gelaffene Mutter fei, Dehre aus ber Gefellschaft wußten ohnehin ichon viel Erfreuliches pon ber auten Laune ber Frau Aja zu erzählen, wie gern fie junge Personlichkeiten an sich heranziehe und sich in ihrem Umgange gefalle. Daher finden wir in ben Briefen bes Bergogs Rarl August, ber Bergogin Amglie, bes Frauleins von Godhaufen, Wieland's, Merd's und anberer bedeutenben Dersonen jener Beit haufig ber Frau Rath gebacht, ihre Thatigfeit wird zu allerhand hausli= 19

chen Beforgungen in Unspruch genommen, balb besorgt sie ausgesuchten Wein, balb schickt fie fostliche Trauben. balb nimmt fie Gelb fur ihren Sohn in Empfang, balb vermittelt fie ben Untauf von Gemalben, balb fchickt fie Ruchen und Krankfurter Lederbiffen an bie Bergogin Umalie \*). Es liegen uns aus biefer Beit (1777 und 1778) mehre Briefe ber Frau Rath an Philipp Seibel, ben betrauten Diener ihres Sohnes in Weimar, por, aus benen wir diese Lebendigkeit und Theilnahme ber ruftigen Krau auf bas Belte erfeben. Mit biefem, ber fo gefchickt ist und ihr alle acht Tage schreibt, bespricht sie zuvorberft wirthschaftliche Ungelegenheiten, fie will auf ber frankfurter Meffe Semben, Schnupftucher, Rappen einkaufen, fie schickt einen kunftlichen Bratenwender, fie verbreitet fich meitlauftig uber Krankfurter Burft, Die nur in Frankfurt fo gut gemacht werben konnte, und ift erbotig, fie ber Bergogin Amalie wochentlich zu fchicken. Aber auch anbere Dinge merben bem ehrlichen Seibel zur Mittheilung an feinen herrn und andere Weimaraner aufgetragen, Bertuch foll ihr die fehlenden Bande von feiner Ueberfebung bes Don Quirote Schicken, Wieland bie ausgebliebenen Stude bes beutschen Merkur und Seibel ihren Sohn erinnern, "wenn er bei guter Laune ift," ihr Beichnungen und andere feiner Arbeiten zukommen zu laffen. Bruber, ber Doctor Tertor," schreibt sie unter anbern am 7. September 1778, "bat ben Ginfall gehabt, Guern Berrn um Berfe zu Doctor Schloffer's Sochzeit zu bit-

<sup>\*)</sup> hierher gehoren bie Stellen aus Merd's Briefmechsel (1835) S. 97. 247. 298. 309 und aus Dorom's Reminiscengen 132.

Da ich nun nicht glaube, bag Guer Berr bagu Beit und Laune bat, fo tragt entweber es einem anbern bortigen Poeten auf ober macht Ihr Euch bran. — Wenn aber bas Alles nicht anginge, fo melbet es bei Beiten. Damit bie hiefigen Poeten ihren Pegafus besteigen konnen." Mit biefer Unnahme hatte bie Mutter allerbings Recht. aber um fo ungebulbiger war fie bafur nach Nachrichten über ihres Sohnes Werke und außerte fich fast ungehalten, als er ihr seine Sphigenie nicht geschickt hatte, moaeaen fie ihre innige Freude über ben Schwant ber griftophanischen Bogel bezeugte \*). "Der Brief," Schreibt fie am 7. Mark 1777 an Seibel, "wo Ihr bie Aufführung bes Schauspiels ohne Namen (unftreitig eine ber humoristischen Possen auf bem weimarschen Liebhabertheater) fo fcon befchrieben habt, bat uns ein groß Gaubium gemacht; fabret immer fort, uns von Weimar aus gute, neue Mahre zu überschreiben, befonders mas es bei Bergog Kerbinand's Dortsein vor Spectakel gegeben bat." konnte benn Wieland wol in ber Freude feines Bergens (im Mai 1780) ausrufen: "es geht nichts über bie Beiber von der Urt wie Frau Uja. Sie ift die Konigin aller Weiber, die Berg und Sinnen bes Berftanbniffes haben."

Nicht minder theilnehmend erweist sie sich bei den innern Angelegenheiten des weimarschen Fürstenhauses, und als dem Lande der Erdprinz, das erste Kind Karl August's und Luise's, geboren war, schreibt sie der Herzogin Amalie hocherfreut und meint, daß sie es ihrem Sohn und Wielanden nicht verzeihen wurde, wenn sie bei dieser Ge-

<sup>\*)</sup> Merd 258, 377.

legenheit ihren Peggfus weiblich zu tummeln unterließen. "Freilich," fest fie bingu, "kommt es mir vor, als wenn mein Sohn fich mit ben Musen in etwas brouillirt hatte. Doch alte Liebe roftet nicht. Sie werben auf seinen Ruf fcon balb wieder bei ber Sand fein \*)." Ueberhaupt zeis gen diese Briefe an die ihr burch Beiterkeit und Beweglichkeit bes Geiftes febr abnliche Bergogin Amglie von ber aufrichtigsten Liebe und Berehrung gegen bas weimarfche Saus. Wir fuhren nur eine Stelle an: "Das fchriftliche Zeugniß, daß Ihro Durchlaucht mich noch immer mit Dero gutigem Unbenten begnabigen, erfreute mich über allen Ausbruck. Mitten in ber großen Belt - in bem Rreis Dero hohen und vortrefflichen Unverwandten unterm Genug ber herrlichften Freuden benet unfre befte Kurftin an die fo gang im Stillen babin lebenbe Krau Mia! Gnabigfte Kurftin! mein ganges Berlangen, Begebren und Bunschen geht einzig babin, mich biefer hoben Gnabe nur in etwas murbig zu bezeigen. Aber mas fann eine Frau wie ich anders thun, als aus der Kulle ihres Bergens banken und um die Fortbauer folcher Gnabe bemuthigst nachsuchen. \*\*)" Dafur melbet ihr bie Bergogin, gleichsam ale ob fie einen Sieg über Boethe errungen habe, daß berfelbe fich endlich habe bewegen laffen, feine Gartenwohnung mit einem Saufe in ber Stabt gu vertauschen und bag fie ihm auch, wenn er fein artig fei, versprochen habe, einige Meubles in dasselbe zu schenken.

Unter biesen Umftanden war nichts naturlicher, als

<sup>\*)</sup> Weimar. Album G. 117.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf. 119 und fur bas Folgende Riemer a. a. D. II. 150.

baß die weimarschen Freunde und Anhanger die Frau Aja oftere in Frankfurt aufluchten. Ihr Haus wird von Merck und Wieland nur die Casa santa genannt, es ging ba immer bei koftlichem Wein, Gefang, Dufik und auter Gesellschaft junger Mabchen, welche bie Frau Rath um sich versammelte, febr luftig zu. "Lieber Gobn." fchreibt fie nach einem folden Besuche an Wieland, "Merck war brei Tage bei uns. Da er fort ift, suche ich im Bimmer nach und raume auf, wie bas bei Poeten ein febr nothiges Werk ift, wie Ihr aus vorhergebendem Briefe gur Genuge erfeben konnt. Denn ber arme Brief ware gewiß niemals an Ort und Stelle gekommen, hatte Frau Uja weniger Ginsicht in ber Doeten Befen. bie ift Gott fei Dank noch nicht aus ber Uebung, obgleich Berr Wolfgang Goethe ichon brei Sahre ihr Saus nicht mehr erfreut, fonbern fein Licht in Beimar leuchten laft." Dahin wollten ber Sohn und die Freunde sie nun gern einmal haben, fie felbst kannte auch keinen größern Wunsch. als das ihr "fo theure Driginal" (bie Berzogin Amalie) einmal feben ju konnen. Ihr Mann erklarte fich bereit, feine Frau gieben zu laffen, wenn ihm ber Bergog bafur auf einige Bochen ben Concertmeifter Rrang überschicken wollte, um ihm auf ber Bratiche vorzuspielen \*). um fo größere Wonne aber genoffen beibe Meltern, als ber Sohn ihnen unter bem 9. August 1779 melbete, bag ber Bergog auf einer Reise in bie Schweiz gebachte in ihrem Saufe fein Absteigequartier zu nehmen. Wirklich erschien er auch mit ihrem Sohn und einem Begleiter in ben letten Tagen bes Septembers und verweilte einige

<sup>\*)</sup> Bei Merd (Sammlung vom 3. 1838) 162. 163.

Tage in Frankfurt, wo Frau Aja in dem rosensarbensten Humor war (leider besihen wir die darüber nach Weimar geschriebenen Briefe nicht mehr) und es den Bater Goethe mächtiglich ergöste, wie Fraulein von Göchhausen schreibt \*), daß sein Sohn, der Gehelmerath, den Herzog in Franksturt sehen ließ. Sophie La Roche schreibt über diesen Besuch: "Frau Aja gönne ich von ganzer Seele die innige Zufriedenheit, die dieser Besuch ihr geden mußte. Mutzterfreuden sind wol unter den süßesten der Erde, und ich möchte wol sagen, daß vielleicht keine Mutter lebt, die diese Freuden so sehr verdient als Frau Goethe" — ein Zeugniß, auf das man um so mehr Gewicht legen kann, je weniger die Frau Rath und Sophie La Roche sich bei persönlicher Annäherung befreundet haben.

Zwei Jahre vor diesem freudigen Ereignisse hatte die Frau Rath den bittern Schmerz gehabt, ihre Tochter Cornelia am 13. Junius 1777 durch den Tod zu verlieren. Wir finden keine Aeußerung hierüber in den uns aufdewahrten Briefen, glauben aber mit den Worten Goethe's, die er bei diesem Trauerfalle an die Mutter schrieb (28. Jun. 1777), auch die Stimmung der ihm so geistesverwandten Mutter bezeichnen zu können: "ich kann nur menschlich sühlen und lasse mich der Natur, die und heftigen Schmerz nur kurze Zeit, Trauer lange empfinden läßt." Die in demselben Briefe\*\*) ausgesprochene Bitte: "sorgen Sie für des Vaters Gesundheit" läßt auf die Kränklichkeit des bejahrten Mannes schließen. Und des Sohnes Besorgniß war nicht grundlos, denn nach drei Jahren

<sup>\*)</sup> Merd (1835) S. 186 und für bas Folgende S. 187.

<sup>&</sup>quot;) Bei Riemer a. a. D. II. 43.

ftarb fein Bater, am 27. Mai 1782, nach einer 34jahris gen glücklichen She.

So mar nun gwar bas haupt bes Goethe'ichen Saufes geschieben, aber bie Frau Rath beschloß bennoch, bas Sauswesen in der murbigen Beise fortzuführen. stiller mar es freilich um sie geworben, aber mer wird sich gramen, fagte fie, bag nicht immer Bollmond ift und baf bie Sonne im October nicht fo marm macht als im Nur bas Gegenwartige gut gebraucht und gar nicht baran gebacht, daß es anbers fein konnte, fo kommt man am Beften burch bie Welt - und bas Durchkom= men ist boch (Alles wohl überlegt) die Hauptsache \*). Und fo aibt fie unter bem 1. Marg 1783 ber Bergogin Uma= lie folgende Beschreibung ihres Lebens: "Ich befinde mich, Gott fei Dane, gefund, vergnugt und frohlichen Bergens, fuche mir mein Bischen Leben noch fo angenehm zu mas chen als moglich. Doch liebe ich feine Freude, die mit Unruhe, Wirrwar und Unbequemlichkeit verenupft ift. Denn bie Rube liebte ich von jeber - und meinem Leichnam thue ich gar gerne die ihm gebuhrende Ehre. Morgens beforge ich meine kleine Saushaltung und übrigen Beichafte, auch werben ba Briefe geschrieben. Eine so la= cherliche Correspondenz hat nicht leicht Jemand außer mir. Mue Monate raume ich mein Schreibpult auf, aber ohne Lachen kann ich bas niemals thun. Es fieht barin aus wie im himmel. Alle Rangordnung aufgehoben - Sobe und Geringe. Fromme und Bollner und Gunber - 21s les auf einem Saufen. Der Brief vom frommen Lava= ter liegt gang ohne Groll beim Schauspieler Grogmann.

<sup>\*)</sup> Beimar. Album S. 116. Die folgende Stelle auf S. 117.

Nachmittags haben meine Freunde bas Recht, mich zu besuchen, aber um vier Uhr muß Alles wieber fort. Dann fleibe ich mich an - fahre entweber ins Schauspiel ober mache Besuche, komme um neun Uhr wieder nach Sause. Das ift es nun fo ungefahr, mas ich treibe." gab bie Frau Rath alljahrlich allen ihren Freunden und Bekannten ein großes Rest, wol an vierzig bis funfzig Dersonen murben ba gelaben, auch verfehlte fie nicht ihren Reller in Ordnung zu erhalten, und wenn fie fo bie alten Berren von 1709 und 1716 anfah, brachte fie ihre "fcwarmerische Einbildungsfraft" auf allerlei sonderbate Gebanken. Eine gefegnete Weinlefe, ein herrlicher Berbft, beller Sonnenschein, schones Reiertagswetter machten ibr große Freude und ba blieb fie nicht zu Sause\*). 3. October," schreibt fie im Jahre 1785 an bie Bergogin Amalie. .. mar bas große Bachusfest. Es war eine Luft, ein Gejubel, ein Gejauchze -- Trauben! wie in Canaan, bie Bulle und die Rulle. In meinem fleinen Weinberge wenigstens ein Stud. Aber ba gab's auch unenbliche Schweinebraten!"

Ueber bieser Behaglichkeit im außern Leben war aber die Lust an geistiger Unterhaltung nicht schwächer geworben. Nicht allein, daß die Frau Rath in einem ihrer Briefe \*\*) eine scherzhafte Unspielung auf die "lange Gasse" auf dem Jahrmarkte von Plundersweilern macht, wo "in den Haufern, eng und weit, gelesen wird zu jeder Zeit," so zeigt sich auch überall ihre große Neigung für neue

<sup>\*)</sup> Dorom's Reminiscenzen 134, 147. 160. Weimar. 201= bum 120.

<sup>\*\*)</sup> Weimar. Album 118.

beutsche Literatur. Damit fteht die besondere Kreude und Lust, die sie am Theater fand, in naher Berbindung und wir nehmen bier wieberum eine in Mutter und Sobn gleich fark hervortretende Neigung mahr. Wer fich nun erinnert, ein wie fruchtbarer Boben bie bebeutenbern Stabte Deutschlands, Wien, Samburg, Leipzig, Gotha und Weimar, feit ben Giebziger Sahren bes vorigen Jahrhunderts fur bas beutsche Schauspiel geworben find, ber wird auch ben Kunftsinn und Runftgenuß einer ichon bejahrten Frau nicht falfch beurtheilen, felbft wenn biefelbe nicht Goethe's Mutter gewesen mare. In biefem Sinne empfangt fie mit großer Freude bie Briefe ber Bergogin Umglie und bes Krauleins von Gochhaufen über bie Komobien und Schwanke auf bem Ettersburger Theater und berichtet ihrerseits ber hohen Gonnerin (22. Octbr. 1782), bag die Frankfurter fur den gangen Winter die Tabor'sche Schausvieleraesellschaft haben murben \*). "Da wird ge= geigt, ba wird trompetet! Sa, ben Teufel mochte ich feben, ber Courage batte, einen mit schwarzem Blute zu incommobiren. Gin einziger Gir John Kalftaff treibt ihn gu Pagren - bas mar ein Gaubium mit bem bicken Rerl — Christen und Juden Alles lachte sich die Galle vom Bergen. Diese Woche sehen wir auch Clavigo. Da geht gang Frankfurt hinein, alle Logen find ichon bestellt. Das ift vor fo eine Reichsstadt allemal ein gar großer Spaß." Mit welcher Theilnahme die Frau Rath, als fie ichon fast bas sechzigste Jahr erreicht hatte, am Theater hing und zugleich fich fur die Erlebniffe ber einzelnen Schauspieler interessirte, zeigt eine im vorigen Sahre erft

<sup>\*)</sup> Weimar. Album 116 und Riemer a. a. D. II. 73. 84.

bekannt geworbene Reihe von Briefen aus den Jahren 1788-1793 an ben Schauspieler Rarl Wilhelm Kerbinand Ungelmann, ber mehr als ein halbes Jahrhundert lang bie Freude und bie Luft bes beutschen Publitums gewesen ist \*). Unzelmann mar von 1784-1788 ein Mitalied der damals in Frankfurt fpielenden Grofmann's ichen Gefellichaft und nebit feiner Frau, ber nachmals fo berühmten Friederite Bethmann, bei ber Rath Goethe besonders wohl gelitten, die nicht blos in ihm ben tuchtiaen Runftler bochschätte, fondern fich unftreitig auch burch feinen humor, ber auf ber Buhne wie im Leben in ben ergiebigsten Abern stromte, zu ihm bingezogen fühlte. Um bie genannte Zeit aber, zu Ende 1787 oder Anfang 1788, hatte Ungelmann heimlich bas Theater in Frankfurt verlaffen, ob aus Berbrug uber vermeintliche Buruckfesung in feinen Rollen und baburch herbeigeführte Uneinigkeit mit bem Intenbanten, bem Grafen Spaur, ober ob aus Schuldennoth, lagt fich gegenwartig nicht genau beffimmen, foviel wir auch barnach geforscht haben. Das Lettere aber burfte vorzugeweise anzunehmen fein, benn bie Frau Rath fpricht in ben genannten Briefen von Caution und Credit, Die sie fur ihren Freund aufgewendet habe. von unbezahlten Rechnungen, von befürchtetem Sausarreft, von der Ungft, die fie bei jedem Beitungsblatt empfande, Unzelmann's Namen barin auf ichimpfliche Urt ermabnt m finden, und von bem ihr fo peinlichen Gerebe über ihn in

<sup>\*)</sup> Unzelmann war zu Braunschweig am 1. Juli 1753 geberen, feierte am 10. April 1821 in Berlin sein funfzigjährige Jubilaum und ift baselbst 1832 gestorben.

allen Gesellschaften \*). Da nun burgerliche Ehre und ein auter Name von ihr fo boch geschabt murbe, so halt fie ihrem Freunde mit berben Worten (unter bem 29. April und 9. Mai 1788) vor, baf fein Chraeig, feine falfchen Chimaren allein ihn von Krantfurt weggetrieben hatten. bag er rudfichtelos, bunbbruchig gegen feine Freunde hanbele. Dag er nicht um Bergebung bitten wolle, wo er gefehlt habe, und bag ihm fein hitiges, aufbraufenbes, fprubeinbes Wefen fortmahrend Rummer verurfachen murbe. Reben biefem Rummer aber fpricht fich in biefen Briefen eine so tiefe und unverstellte Unhanglichkeit und Liebe an Ungelmann aus, es zeigt fich ein fo munberbares Gemisch von Derbheit und Bartheit, von Mismuth und Seiterkeit, von Unruhe und Ergebung, und bies Alles in einer fo Eraftigen und naturlichen Sprache (bie Schreibart ift ungrammatisch und unorthographisch wie in allen Briefen ber Frau Rath, bie wir gefehen haben), fobaß biefe Briefe ein fehr wichtiger Beitrag gur innern Geschichte ber Frau Rath find. Einige Stellen aus benfelben werben bies beweisen. Gleich in einem ber erften spricht fie (16. Marg 1788) unverhohlen, in ber gangen Lebhaftigkeit ibres Wefens, ihren Berdruß aus: "Die Qual, bie ich jest leibe, ist unaussprechlich - ba begegnen mir auf allen Eden von bem verwunschten Bolf und machen jebe Ruderinnerung neu, reißen burch ihren Basilistenblick iebe Bunde auf, suchen und spaben, ob in meinen Augen Traurigkeit mahrzunehmen ift - um vielleicht baran ein Saubium zu haben. Und wenn ich an die Deffe bente, auf die ich mich sonst so kindisch freute, wie das Groß-

<sup>\*)</sup> Dorow 137. 138, 147 fg.

maul die St. mit Schabenfreude auf mich blicken wirb. fo weiß ich nicht, was ich thun ober laffen foll. Mber eines weiß ich - bas Otterngezucht foll aus meinem Saufe verbannt fein, fein Tropfen Tprannenblut foll iber ihre Bungen fommen, feine Sand will ich ihnen gur Ermunterung ober zur Freude rubren, furz allen Schabernack. ben ich ihnen anthun kann, will ich mit Kreuben thun. raisonniren will ich, Burger's Frau Schnips foll ein Rind gegen mich fein, benn Luft muß, ich haben, fonst erftide ich." In einer andern Stelle (29. April 1785) schilbert fie bem lieben Rreunde in etwas ruhigern Worten ihre Empfindungen bei feiner plotlichen Abreife. "Den Tag Ihrer Abreise Schickte ich die bicke Bris mit einem warmen. prachtigen Ruchen, etwas Tyrannenblut, einem febr mobl ftpliffrten Abschiebsbrief in Ihr Logis - aber eine mit: leibige Dreabe rief aus ber breternen Wand (benn es aab teine Relfen): er ift bir auf ewig entflohen! Das machte aber Ariadne? Go wild und ungeberbig ftellte fie fich nicht an - die Eumeniden, die Furien murben nicht incommobirt und die gange Bolle erfuhr von ber gangen Geschichte fein Wort. Satte bie arme Ariabne von Naros in unferm aufgeklarten Beitalter gelebt, mo bie Leiben-Schaften, wenn fie in honetter Compagnie erscheinen wollen, steife Schnurbrufte anhaben muffen, wo Lachen und Beinen nur bis auf einen gemiffen Grad gesteigert merben barf - fie hatte zuverlaffig ihre Sachen anbers ein: Freilich ift es etwas beschwerlich, immer eine aerichtet. Maste zu tragen und immer anders zu icheinen, als man ift. Doch Gottlob bei Ihnen brauche ich bas nicht . 36: nen kann ich sagen, daß mir Ihr Weggeben leib, febr leib aethan hat, bag mein Steckenpferd total ruinirt ift

(namlich die Liebe zum Theater) und daß mir beim Effen bie Beit unausstehlich lang wirb." Um zweiten Pfingst= tage schreibt fie ... Frank an Leib und Seele": "Sab ich nicht schon genug um Ihrentwillen gebulbet, vergeben, getragen, gelitten und nun noch biefes Schreckliche alles Schrecklichen. D Schicksal, womit habe ich bas verbient! Meine Meinung mar so aut, so bieber, ich wollte bas Gluck eines Menfchen machen - und that gerade bas Gegentheil. Satte ich ihn gelaffen, wie und mer er mar, er ware noch bei une, beg bin ich fo fest überzeugt als von meinem Dasein. — Berzeihen Sie, lieber Freund, bag meine Briefe keinen beffern Inhalt haben, gegen Sie kann und mag ich mich nicht verstellen. Gie muffen mir vergonnen, mein Berg auszuschutten, biefe Freundschafteprobe verdiene ich boch — nicht mahr? Drei Tage mar ich bettlägrig, heute fant ich mit bem Trofte auf, einen Brief von Ihnen zu erhalten, aber es kam keiner. ist zweiter Feiertag, alles fahrt und lauft, ich fibe einsam in meiner Wohnstube und weiß meine Beit nicht beffer anzumenben, als an Sie zu fcbreiben. Maren Sie bier, fo wußte ich wol, daß ein kleines Flaschen Tyrannenblut wurde genoffen werben. Aber biefe Beiten find vorbei. Diese berühmte Wohnstube hat Ihnen boch manchen Gram von ber Stirne gewischt, es mar fo ein Ufplum, wenn die Winde tobeten und ber Donner in ben guften rollte, es war ein gar ficherer Safen, wenn bas Schifflein von ben. Wellen um und um getrieben murbe \*)."

Wir ersehen aus anbern Stellen bieser Briefe, bas bie sonft so ruftige und kraftige Frau mehr als einmal in

<sup>&#</sup>x27;) Dorom G. 138, 140, 147.

Gefahr mar, bem Rummer über bie Trennung von Ungel: mann zu erliegen. "Krant", fchreibt fie (24. Juni 1788), bin ich nun eben im eigentlichen Berftanbe bes Bortes nicht, aber traurig, mismuthig, hoffnungslos, niebergeschlagen, bas ist von jest mein Loos und die Urfache meines Nichtschreibens." Ihre Gesundheit, meint fie, muffe boch von Stahl und Gifen fein, baf fie bas Alles aushalte (1. Mugust 1788). Und als sie in vier Wochen keine Reber angeset bat, außert fie gegen ihren Kreund (12. September 1788), bas konne gar nicht anders geschehen bei eis ner Krau, ber in ber Welt Alles gleichgultig geworben fei und die ben Glauben an die Menschen verloren habe. "Kur mich ist Alles vorbei, mein trauter Freund, mit mit ist es aus. Dag es Ihnen wohl geht, dag Sie auch zu Ihren andern anerkannten Berbiensten noch in komischen Opern brilliren, freut mich, benn fo tief bin ich noch nicht gefunken, bag mich bas Glud meines Rreundes nicht vergnugen follte. Uber es ift eine bitter fuße Freude, Unbere, bie nicht gefaet haben, ernten, und bie ben Samen ausstreute, leibet Sunger, ber Baum, ben ich pflanzte, von bem effen nun Undere reife Fruchte. Uber ums Simmelswillen! Wozu all bas? - lag gut fein - es hat ja so viel ein Ende genommen, mit bir wird's auch boch nicht ewig werben." Wenn wir in ben letten Worten bie wurdig gefaßte Weise ber Frau Rath erkennen, so fehlt es boch nicht auf der andern Seite an mahrhaft elegischen Unklangen, wie uber bie Dauer ihrer Freundschaft in einem Briefe vom 1. August, und an wehmuthigen Klagen, wenn in Monaten feine Nachricht von Ungelmann angekommen ist und sie ihr Andenken "so vollig aufgelost glaubt wie eine Schrift, die in Sand geschrieben ift," womit benn

wieber fraftigere Musbrucke, wie uber bie "faubere Wirthschaft," in vier, funf Wochen keinen Brief empfangen zu haben, abmechfeln \*). In abnlicher Beise unmuthig und boch ergoblich fur ben Lefer ihrer Briefe erscheint fie in Allem, was fie über bas Theater Schreibt. Unzelmann's Weggang bat ihr zuerst ben Besuch besselben verleibet und ihren "Theaterschuß" gang zerftort, fobaß es ihr ganz gleich viel mar, ob fie in Krankfurt ben Don Carlos ober ben Sanswurft im Schlafrocke spielten. "Mein Stedenpferd," fahrt fie fort, "war ein fo gutes, mobithati= ges, niemand beleibigendes Thierchen, aber jest ift es aus Mangel an Nahrung so burr wie ber Papst im baseler Tobtentanze" (27. Mai und 1. August 1788). Aber wenngleich sie sich als einen "moralisch tobten" Menschen bezeichnet, der weber ,, gute Laune, noch ein vergnügtes Berg" hat und an einer andern Stelle fchreibt, bag fie, ftatt auf bas Theater gu schauen, ein paar Juben im britten Range lorgnirt, ja fogar mitten im Stude bavongelaufen sei \*\*), so vermag sie boch nicht alle Theilnahme am Theater zu unterbruden, fie schickt ihrem Freunde bie Romobienzettel und unterhalt ihn gerne mit allerlei Geschichtchen aus ber frankfurter "Dramaturgie" vor und hinter ben Coulissen, wo sie ihre Urtheile unverhohlen und mitunter in febr ungezwungenen Ausbrucken abgibt, gegen beren falsche Auslegung burch eine krankhafte Pruderie (wie fie fich wol in afthetischen Dingen fur Bartgefühl auszugeben pflegt) wir aber bestimmten Ginspruch thun muffen. Die Personen felbst find und übrigens zu un-

<sup>\*)</sup> Dorom S. 155. 166, 169.

<sup>\*\*) ©, 154, 156, 157.</sup> 

bekannt, als daß wir Ursache hatten, langer bei biesen Bustanden zu verweilen, beren Besprechung einen nicht unbedeutenben Theil bes Briefwechsels einnimmt.

Dieselbe Theilnahme an ben Ereignissen auf ber berliner Buhne bewies bie Frau Rath sowol um ber Sache felbst willen als wegen ber Ehre, die ihr Liebling bort genoß. Sie mochte "beckenhoch fpringen," als fie vernimmt, wie unausgesett bort fein Beifall fei, wie ibn ber Ronig felbst ausgezeichnet habe, wie qute Einnahmen er mache, und schreibt ihm (11. Mai 1790) fehr autmus thig: "Wir armen Schelme kommen ja mit all unserer erwiesenen Freundschaft, Dienstleistungen und gutem Willen als gang unbebeutenbe Riquren in ben hintergrund. hatten uns wenigstens aus Delicatesse Ihr Parabies nicht fo vortrefflich ausmalen sollen und bie Entschäbigung für die brei Sabre Elend (wie fich Ihre Frau in Ihrem Briefe ausbrudt) lieber verschweigen follen. Glauben Sie, daß dieser Posaunenton Ihre Freunde recht gekrankt hat. Run bas Alles bei Seite — Gott schenke Ihnen noch viele gludliche Tage, ift's gleich nicht bei und, fo ift bie Welt groß und Gottes Simmel überall." Rur ermabnt fie ihn, als Unzelmann aus einer, felbst ben besten Schauspielern fast angebornen Wanberlust wieber auf Beranberung benet, boch ja nicht von Berlin megzugehen "aus bem Parabies in bas Regefeuer" ober fich in allerband Unterhandlungen einzulaffen. Denn fie behauptet gegen Beben, wer es auch fein mag, bag bas Weggehn von Frankfurt nach Berlin ein "Meisterstreich" gemes fen ift \*).

<sup>\*)</sup> Dorom &. 150, 152, 157, 178, 183,

Es haben übrigens die besprochenen Briefe nach ihrem Erscheinen eine besondre Auslegung hervorgerufen. ver Berausgeber berfelben, Dorom, besteht barauf, in bieien Briefen eine Liebesleibenschaft ber Mutter Goethe's u Ungelmann gu erkennen, und bat feiner Deinung wol auch bei Unbern Gingang zu verschaffen gewußt, woburch Die Blatter naturlich um fo anziehender erscheinen und bie Beibe um fo uppiger fur fpottifches Boblgefallen. muffen aber gegen eine folche Auslegung uns aus allen Rraften erklaren, und zwar im Intereffe ber Bahrheit und um ein flares Berftanbnig ber Menschen und Beiten nicht burch unnothige Boraussetzung truben zu laffen. Denn es ist in biefen Briefen ohne eine folche Unnahme Alles pollkommen flar und richtig. Die heitre und babei feelen= volle Lebhaftigkeit ber auten Krau konnte in ihrem Alter tein Bebenken finden, fich als mutterliche Furforge und Bartlichkeit auszubruden, und einem Schauspieler gegenüber, ber ihr als Mensch werth sein mußte, glaubte sie sich noch weniger Zwang anthun zu muffen, als sie bies ber Bergogin Amglie von Weimar gegenüber that. muß babei nicht nur bie eigen gegrtete Rrau in ihrer Geniglitat auffaffen, fondern auch den Ton ber Rheinlander im Gangen, die Stellung ber Schauspieler in bamaliger Beit, mo zwar bas burgerliche Unsehen nicht so groß mar wie heutigen Tages, aber die Liebe weit großer. Die Ration fab die beffern mit einer Urt von Cultus an, man bielt fie als Lieblinge, benen ein ichoner Theil ber ermachten nationalen Bilbung vertraut war, fehr boch, und grabe in ben Main = und Rheingegenben mar biefe Stim= mung fehr verbreitet, wie und neuerbinge ein Beitgenoffe

berselben, Barnhagen von Ense\*), auf das Anschaulichste in seinen Jugenberinnerungen geschilbert hat. Im nordlichen Deutschlande zeugen die auf Brockmann (1778) gesprägte Denkmunze, die fast an Schwärmerei grenzenden Stimmen des Beileids, als Charlotte Ackermann zu hamburg am 10. Mai 1775 gestorben war, und viele andre Thatsachen von der Allgemeinheit jener Stimmung, deren gleichsam lehte Träger Schröder und Fleck gewesen sind.

Durfte nun vielleicht boch biese Liebe zum Theater und zu einem Schauspieler Manchen als nicht gang wirbig einer angesehenen, stattlichen Frankfurterin und Bitme eines faiferlichen Rathes erscheinen, fo hoffen wir folde bebenkliche Leute fofort mit unfrer Frau Rath zu verfobnen, wenn wir sie in die innern Raume ihrer Kamilie gurudführen. Wir haben oben bes Tobes ihrer einzigen Tochter Cornelia gedacht. Aus biefer Che maren zwei Rinber, Luife und Juliette, überblieben, ju benen noch zwei neue Geschwifter, Eduard und henriette, gekommen maren, nachdem sich Schlosser balb barauf wieber verheis rathet hatte, mit volliger Bustimmung feiner Schwiegermutter und bes Schwagers in Weimar \*\*). Auf biefe Enfel trug nun bie Grofmutter Glifabeth ihre gange Liebe über und es ist mahrhaft ruhrend, in einer Ungahl Briefe aus ben Sahren 1788-1793 zu lefen, wie anmuthig fie mit ben Kleinen Scherzt, wie fie fich an ihren fleinen Gefchenken erfreut und wie herzlich fie biefelben zu allem

<sup>\*)</sup> Denkwürdigkeiten bes eignen Lebens I. 29 fg. ber zweiten Auflage.

<sup>\*\*)</sup> Riemer a. a. D. II. 51. Die folgenden Stellen find aus ben von Nicolovius in ben Preußischen Oftseeblattern 1832. Nr. 85 veröffentlichten Briefen.

Suten ermahnt. "Ware ich bei Euch," fcbreibt fie, "fo lernte ich Euch allerlei Spiele — es ist vor Kinder ger lustig und Ihr wift ja, baß bie Grofmutter gern lustig ist und lustig macht." Und bann: "Ja, wenn ich fo fcon schriebe als meine Luise. Da follte bie gange Chris stenheit Briefe von mir erhalten. Run nun, es hat Jeber feine eigne Gabe und wenn ich in ben langen Winterabenden bei Euch mare, so wollte ich mein Licht schon leuchten laffen und Euch durch anmuthige Gefchichtchen und Marchen bie Beit fo vertreiben, bag es eine Art und Schick haben follte." Am Schlusse bes Jahres 1792 les fen wir: "Liebe Entelein, macht mir im tommenben Sabre eben so viel Freude als im zu Ende gehenden, behaltet mich in autem Unbenken, nehmet auch in biefem Jahre, sowie an Alter - also auch an Allem, mas Gure lieben Meltern, mich und alle guten Menschen erfreuen tann, immer mehr zu: fo wird Euch Gott fegnen, und Alle, bie Euch kennen, werben Euch lieben und bochschäben." In bemfelben Sabre bot fich eine Gelegenheit fur bie Rrau Rath bar, ihren Sohn in jugenblich ruhige und ftabtifc baubliche Berhaltniffe gurudverfest gu feben. Der Dheim. Schoff Tertor war gestorben und man gebachte im Rathe ju Frankfurt fogleich Goethe's, ber nicht allein Burger von Frankfurt war, sondern noch immer in dem Frankfurter Ralender unter ben Abvocaten fand und in ber Reihe ber Grabuirten ziemlich weit vorgeruckt mar, zur Besehung ber erledigten Stelle. Die Mutter erhielt ben Untrag, bei bem Sohne anzufragen, ob er ein folches Umt annehmen wurde, wenn er bazu erwählt werben follte. Der Brief traf Goethen mitten unter bem Tumult und Unbeil des Rudzuges ber beutschen Truppen aus Krantreich im Spatherbst bes Jahres 1792 und mahnte ibn wundersam an feine Jugendtraume und Anabenerinnerungen von dem Glanze eines Frankfurter Rathsberrn. Much für Runft = und Lebensbedurfnig fchien der Aufenthalt in ber reichen, großen Stadt viele Bortheile zu verheißen. Aber er hatte ein Berg voll Liebe, Freundschaft, Dantbarkeit und Unhanglichkeit und in biesem Sinne lehnte et in einem vertraulichen Schreiben an bie Mutter (24. December 1792), die es wol auch nicht anders erwartet hatte, bie angebotene Stelle ab. \*) Bier heißt es unter anbern: "Des Berzogs von Weimar Durchlaucht haben mich feit so vielen Jahren mit ausgezeichneter Gnabe behandelt, ich bin schon soviel schuldig geworben, daß es ber größte Unbant fein murbe, einen Doften in einem Mugenblicke zu verlaffen, mo ber Staat treue Diener am meiften bebarf."

Im Sommer bes genannten Jahres hatte die Kaiserkrönung Franz II. am 5. Julius zahlreiche Fremde hophen und niedern Standes nach Frankfurt gezogen, die alte Frau Rath sah gern das bunte Treiben um sich und bewillkommte manchen werthen Besuch in ihrem Sause. Bu ihnen gehörten auch die mecklendurgischen Herrschaften, die Prinzessin Luise, die nachmalige Königin von Preußen, und ihre Schwester Friederike, die verstordene Königin von Hannover, die, als Nichten der Königin von England, ihre Wohnung im hannöverischen Viertel bei der Frau Rath Goethe angewiesen erhalten hatten. Sie trasen die Frau Rath grade bei einem Specksalt mit Eicherkuchen

<sup>\*)</sup> Bei Riemer I. 94. und II. 332 fg. rgl. Goethe's Sammtl. 2B. XXX. 163 fg.

und fanden bied Gericht fo lecker, bag fie es Beibe vergehrten, ohne bas Gerinafte ubrig zu laffen. Das Glück. zwei fo icone Furftinnen in ihrem Saufe zu bewirthen, empfand Goethe's Mutter in ihrem gangen Umfange, fie that ihnen alles zu Liebe, zu Gefallen und zur Unterhal= tung, sie spielte mit ihnen gang jugenblich und bas alles in ihren eignen Zimmern. Go geriethen fie endlich in ben Sof, mo fie fich am Brunnen gar nicht fatt Baffer pumpen konnten, bis die Oberhofmeisterin fie bavon wegtrieb und in ein Zimmer einschloß. "Ich hatte," pflegte bie Frau Goethe zu erzählen, "Alles eber über mich ergeben laffen, ale baf ich fie in bem unschuldigen Veranugen geftort hatte, bas ihnen nirgendwo gegonnt war als in meinem Saufe. Much haben fie mir gefagt, bag fie nie vergeffen murben, wie glucklich und vergnugt fie bei mir gewesen maren." \*) Ein prachtiger goldner Schmuck, ben fie einige Sahre nachber von der Konigin von Preuken erhielt, war ein außeres Beichen, bag die erhabene Geberin jenen Eindruck bei fich fest bewahrt hatte. 218 nun ein Sahr fpater (1793) bie beiden Prinzeffinnen, jest bie Braute ber preußischen Pringen Kriedrich Wilhelm und Lubwig, mit biefen und Ronig Friedrich Wilhelm II. von Preuken in Krankfurt fich aufhielten, fo hatte ber Lettere feine Loge im Theater grabe neben ber, in welcher bie Rath Goethe zeitlebens ihren Plat nahm. Das lebhafte Berg ber vortrefflichen Frau schlug boch vor Freude, daß ihre lieben Pringeffinnen fo iconen und vornehmen Drinzen vermahlt werden sollten, und sie konnte es nicht un=

<sup>\*)</sup> Goethe's Briefw. mit einem Kinde I. 196. und für bas Folgende Rahel Buch III. 69 fg.

terlaffen, bem Ronige, ihrem Logennachbar, zu zeigen, wie aut fie ben hoben Brauten befreundet mar. namlich eine fehr fcone Dofe mit ber Brillantchiffre bes Bergogs von Mecklenburg zum Undenken an die fo febr freundliche Aufnahme feiner Kinder. "Ich nehme meine Dofe," fo ergablte die Pringeffin Friederike in Rabel's So genwart an einem Septemberabende 1822 in Toplit mit ben eignen Worten ber liebenswurdigen Matrone, "geh ins Theater, ftelle fie mit braufbrudenber Sand auf ben Logenrand, ber Ronig fieht nichts. Ich nehme eine Prife, fete bie Dofe naher an ben Konig und febe ihn an; er fieht nicht auf bie Dose bin, er hat mehr bergleichen gefeben. Ich nehme fie abermals, febe fie noch naher und fehe wieber ben Ronig an; endlich blickt er auf bie Dofe und wie er fie gefeben bat, fagt er gang gutig: "et, Mabame Goethe, mas haben Sie ba fur eine ichone Dose!" "Ja, Ihro Majestat," antwortete ich, "bie hab' ich auch von meinen Prinzessinnen von Mecklenburg." Und so mußte der Konig ihre Freude wissen und die Sache war gelungen.

In ben nachsten Jahren zog sich die Kriegsnoth immer mehr an Frankfurt und seine Umgegend heran, man stüchtete das Kostbarste, die Unbequemlichkeit einer Auswanderung und Ortsveränderung stritt mit der Furcht vor einer feindlichen Behandlung, selbst Goethe's Schwager, Schlosser, der damals, nach Aufgebung seines Amtes zu Emmendingen, in Frankfurt lebte, zog mit seiner Familie nach Holstein zu seinem Schwiegerschne Nicolovius und der ihm so werthen Stolberg'schen Familie. Goethe bot seiner Mutter mehrmals einen ruhigen Aufenthalt in Weimar an, aber sie fühlte keine Sorge für ihre eigne Verzeichen Par

fonlichkeit und bestärkte fich vielmehr in ihrem alttestamentlichen Glauben und burch einige, ihr gur rechten Beit begegnende Stellen aus ben Pfalmen und Propheten in ber Reigung gur Baterftabt, mit ber fie gang eigentlich gufammengemachfen war. Rur ber Besit bes eignen Saufes ward ihr jest laftig, fie wollte es mit feinem gangen Inhalte verkaufen, und ba fie barin mit bem Sohne ubereinstimmte, so ward auch im Laufe biefer Jahre (1794, 1795) ber mobibestellte Weinkeller, bie in manchen Rathern fehr aut ausgeruftete Bibliothet, Die Gemalbefamm= tung, bas Befte bamaliger Runftler enthaltenb, enblich bas Saus felbst verkauft und die Meubles, die fie nicht mitnehmen wollte, in einer Auction verschleubert. Darauf bezog fie eine lebenslangliche Miethswohnung in einem fcon gelegenen Saufe an ber Sauptwache und befand fich hier in ber heitersten Stimmung, die fie alles Unangenehme ber Gegenwart ertragen ließ, ja felbit Frankfurt 1796 von ben Franzosen bombarbirt marb, ließ fie fich kaum bewegen, ihre Sabseligkeiten in feuerfeste Reller zu retten und bann erft uber bie freigelaffene Dainbrude nach Offenbach zu fluchten. Nach furgem Bermeilen fehrte fie aber gurud und hielt tuchtig in Kranffurt aus. Derfelbe feste Sinn tam auch ben Weimarischen Krounden zu fatten. Denn als Krau La Roche aus ben kriegerischen Rheingegenben nach Weimar zu Wieland flüchten wollte, man aber bort ju Ungft und Gorge nicht noch gern Wehklage und Jammer haben mochte, mar es bie Frau Rath, welche mit vieler Gewandtheit die zagende Krau zu beschwichtigen wußte und zum Bleiben zu bemegen. \*)

<sup>\*)</sup> Ueber biefe Ereigniffe Goethe's Sammtl. Werke XXXI. 28 fg. 53. 67.

Dergleichen that fie gern bem Sohne zu Gefallen, obschon sie fruher bie empfinblame Sophie La Roche nicht batte leiben mogen und laut gegurnt hatte, als jene, bie boch eine Frau von Berftand, Ansehen und Rang fei, ihre zweite Tochter Luife tros ihrer Sternheim und bet Krauenzimmerbriefe an einen Mann verheirathen wollte, ber "aussieht wie ber Teufel in ber siebenten Bitte in Luther's fleinem Ratechismus, fo bumm wie ein Deupferd ift und zu allem Unglucke ein wirklich kurtrierichet Sofrath." \*) Freilich burfte man auch schwerlich einen großern Unterschieb unter zwei Greifinnen haben finben konnen, als zwifchen ber tuchtigen, klaren Frau Goethe und der fentimentalen, feinen Sophie von La Roche "Sie find fo total entgegengefest," urtheilte ber billige Nicolovius, "bag man eine fur bie Satire ber anbern halten fonnte.

In biefer Zeit, wo bie gewaltsamsten Erschütterungen bes großen Weltwesens begannen und ber Friede und bas Glück einzelner Familien bereits nach langer Ruhe sehr bebenklich bedroht waren, hatte die Frau Rath die Freude, für ihre Enkelin Luise ein festes Schutdach in der treuen Brust eines edeln Mannes zu sinden. Luise Schlosser, Cornelia's älteste Tochter, war seit dem 24. März 1794 die Braut des fürstbischössichen Kammersecretairs Nicolevius in Eutin, eines ausgezeichneten Staatsdieners, dessen Name bei Allen, was in Preußen während eines Zeitraumes von mehr als zwanzig Jahren für Kirche und Schule Ruhmwürdiges geschehen ist, mit besonderer Ehre

<sup>\*)</sup> Dorow 133 und die nachstehende Aeußerung in Rico: Ionius Leben seines Baters &. 121.

genannt werben muß. In ihrem Brautstande begrukte Die Grofmutter ihre Enkelin mit folgenden Beilen (21. Marg 1794): "Liebe Luife! fiehft Du nun, wie Gott aute Rinder ichon bier belohnt? In, geliebtes Rind, Du ein= zige, die mir von einer theuern, ewig geliebten Tochter übrig geblieben ift, Gott fegne Dich! Sei die treue Geführtin Deines braven Mannes, mache ihm bas Leben fo frob und gludlich, ale es nur in Deinen Rraften fteht, fet eine aute Gattin und beutsche Sausfrau; so wird Deine innere Stupe, ben Frieden Deiner Seele nichts ftoren konnen. Behalte auch in ber weiten Entfernung Deine Großmutter lieb. Mein Segen begleitet Dich mo Du bift."\*) Und biefer Segen einer ebeln Matrone ging reichlich in Erfullung. Ihre Enkelin lebte febr glucklich in bem anmuthig stillen Gutin, wo weber philosophische noch politische Revolutionen ben Krieben des kleinen Rreis fes vortrefflicher Menschen trubte, an bem nichts Schones ober Interessantes vorüberging, ba bebeutenbe Manner. wie Christian Stolberg, Schonborn, Gerstenberg, Boje, Claubius, Zimmermann und Andre bort balb langere balb fürzere Beit verweilten. Daß biefe fich gern an die Frau Soethe in Frankfurt erinnerten, that ihr nach ihren eignen Worten fehr wohl und verfette fie in die fo feligen Tage ber Borgeit, wo "mir in bem Umgang ber ebeln und biebern Menschen so wohl ward, wo ich soviel Gutes fah und horte, soviel Rahrung fur Geift und Berg genoß - niemals, nein niemals werbe ich biefe herrliche Beit vergessen!" Dag sich die Ihrigen freilich so weit

<sup>\*)</sup> Nicolovius Leben 68 und für bas Folgende &. 87 und 88.

Sift. Tafchenbuch. Reue Folge V.

von ihr trennten, bekummerte fie, boch erkannte fie auch bierin Gottes Ringer und freute fich bes Gludes ber in Eutin fo eng verbundenen Kamilien Schloffer und Nicolovius. Als sie aber balb barauf die Kunde von der glucklichen Geburt eines Urentels erhalten hatte, fonnte fie fic por Freude nicht laffen und schrieb barüber voll Jubel und Wonne: "Run banket alle Gott! Mit Bergen. Mund und Sanden, der große Dinge thut - ja wol - an Euch, an mir, an uns Allen hat er fich aufs neue als der manifestirt, ber freundlich ift und beffen Bute ewiglich mabret - gelobet fei fein heiliger Name. Amen. Liebe Rin: ber, Gott fegne Euch in Eurem neuen Stand - o was für Freuden marten Eurer - und gludliches Rnablein! bie Erziehung folder vortrefflichen Meltern und Grofals tern zu genießen! Du wirft zunehmen an Alter, Weisheit und Gnabe bei Gott und ben Menichen. Die Urs großmutter kann ju bem Allen nichts beitragen, bie Entfernung ift zu groß. Gei froh, lieber Johann Georg Ebuard! die Urgrofmutter kann gar feine Rinder erzieben, schickt sich gar nicht bagu - thut ihnen allen Willen, wenn fie laden und freundlich find, und prugelt fie, wenn fie greinen und schiefe Mauler machen - ohne auf ben Grund zu gehen, warum fie lachen und warum fie meinen - aber lieb will ich Dich haben, mich herzlich Detner freuen, Deiner vor Gott oft und viel gebenken, Dir meinen urgrofmutterlichen Segen geben - ja bas fann ich, bas werbe ich. Nun habe ich bem jungen Weltbirger beutlich gefagt, mas er von mir zu erwarten bat."

Das folgende Jahr (1797) führte ber Mutter Goethe ein neues, ihr noch personlich unbekanntes Familiengiled zu. Es war die geliebte und geschäpte Freundin ihres

Sobnes, Christiane Bulpius, bie Mutter ihres bamals fiebeniahrigen Enkels, August von Goethe. Schon feit langerer Zeit fand bie Krau Rath mit ihr in bem berzlichsten Briefwechsel und liebte fie wegen ber großen Dietat und Anbanglichkeit, mit welcher fie eben sowol bes Sohnes Saushalt beforate, als ihn burch anspruchslose und naive Munterfeit erheiterte und baburch fein Behagen beforberte. Man weiß jest aus glaubwurdiger Berficherung \*). baß die fromme Protestantin in diesen noch vorhandenen, aber ungebruckten Briefen ihres Sohnes Berhaltniß teinesmeges misbilligte, ja daß fie es wegen feiner glucklichen Beschaffenheit soaar jeder andern Berbindung, die ihr keine folche Garantie fur bas Glud ihres Cohnes gab, vorgezogen hat. 218 fich nun die Schwiegertochter im genannten Sabre ihr personlich vorstellte, gefiel fie ber Mutter febr burch ihre heitere, einfache, anspruchslofe, gemuthliche und hulfreiche Natur und fie überzeugte fich vollkommen, daß biefe Berbindung (fie bestand seit bem Jahre 1788, nachbem Goethe im Julius biefes Jahres aus Italien wiedergekehrt mar) eine Zuverläffigkeit und Dauer in fich habe, welche gleichmäßig fur ihren Gehalt und fur ben innern gemuthlichen Bezug beiber Personen zu einander sprache. Daher bezeugte sie auch ihrem Sohne die vollkommenste Zufriebenheit mit feiner Bahl, woruber briefliche, unwiberlegliche Zeugniffe aus jener Zeit vorliegen, und hat ein freund: liches Berhaltnig mit beffen Frau, "ihrer lieben Tochter," wie sie in ben Briefen heißt, fortwahrend unterhalten, mas fich auch nach ihrem Tobe auf bie bem Goethe'schen

<sup>\*)</sup> Riemer a. a. D. I. 358.

Sause befreundeten Kamilien in Krankfurt übertragen bat \*) Es ift vielleicht nicht überfluffig zu bemerten, bag bie Sage, als ob Goethe, burch ben Donner ber Ranonen von Jena betaubt, fich feine Geliebte bamals aus Gewifsensangst habe antrauen lassen, eine burchaus grundlose Wir wiffen jest aus ber genauen Erzählung eines ber Bertrautesten aus Goethe's Umgebung \*\*). baf bie Singebung und Treue, welche Christiane Bulpius Goethen in biefer Beit ber Noth und Bermirrung bewährt batte. nur ber außere Unftog geworben find, um einen langft reis fenden Borfas auszuführen. Die formliche, offentliche Trauung erfolgte am Morgen bes 19. Octobers, bes etften Sonntage nach bem Schlachttage bei Jena in ber Sacriftei ber Schloffirche zu Weimar burch ben Ober-Confistorialrath Gunther in angemeffener Beise und unter voller Billiaung aller Kreunde und Verehrer Goethe's.

## V.

Der Eintritt bes neuen Jahrhunderts ward für die Frau Rath durch ein sehr erfreuliches Ereignis bezeichnet. Ihre Enkelin Luise kam im Mai mit ihrem Manne Ricolovius und mit dem altesten Kinde nach Frankfurt. Da wußte die Großmutter ihre Freude nicht genug an den Tag zu legen, alle Kasten wurden aufgethan, sie gab erkt einen kleinen Familienschmaus, dann ein großes Mittags-

<sup>\*)</sup> Briefw. mit einem Rinbe I. 20 fg.

<sup>\*\*)</sup> Riemer I. 373.

effen, mas in jener Beit bei ihr eine groke Geltenheit mar. und wenn fie babei es an außerer Ausstattung keinesmeges fehlen ließ, so mar fie boch felbst bie schonste Burge beffelben. "Ihr Alter," fchreibt Dicolovius \*), "ift weber an ihrem Beifte noch an ihrem Korper fichtbar, ihre Da= nier, ibr febr entschiebener Charafter in ber Gesellschaft. ihre Driginalität reißt Alles bin und gestattet nicht Kalte ober Dufe jum Urtheilen, ibenn mo fie erscheint, ents fpringt Leben und Freude." Auf ben Urentel bilbete fie fich gang besonders viel ein. Sie nahm ihn mit in ihre Loge, und als nun ber Angbe mit unersättlichem Interesse bas Schauspiel verschlang, wurde sie so urgroffmutterlich folt, bak fie rechts und links ben Urenkel ausposaunte, sodaß alle Menschen wissen sollten, ber Rleine habe die Leibenschaft fur bas Theater von ihr schon im Blute. Denn baran batte bie Mutter Goethe bereits bas Krankfurter Dublifum gewohnt, bag es fie als eine Sauptperfon im Theater betrachtete, sowie fie fich auch wieber als bie Mutter eines fo berühmten Sohnes, ben feine Compatrioten mit Stole zu ihren Mitburgern gablten . \*\*) bier alle Suldigungen gefallen ließ. Wir geben nur ein Beispiel \*\*\*). Es murben Goethe's Geschwifter gegeben, bas Saus mar megen ber Sige febr leer, bie Frau Rath fag faft gang allein in ben Logen. Da rief fie aufs Theater: "Berr Berbn. fpielen Sie nur tuchtig, ich bin ba," worauf Berby fehr aut spielte und die Krau Rath bei jeder Scene

<sup>\*) &</sup>amp;. 89.

<sup>\*\*)</sup> Brief vom 1. Detbr. 1802 im Goethe Beiterichen Brief- medfel III. 397,

<sup>\*\*\*)</sup> Die Gunberobe I. 260 fg.

laut klatschte, daß es widerhallte. Darauf kam ein Zugwind in das Haus und spielte mit den Decorationen;
"ach, das Windchen ist herrlich," rief die Goethe und såchelte sich, kurz, es war, als spiele sie mit und sie und
die Zwei auf dem Theater waren ganz allein in vertraulich häuslichem Gespräche. Als Alles vorüber war (die
Schauspieler hatten sehr brav, ja begeistert sich gezeigt),
da schrie sie ganz laut, sie bedanke sich und wolle es ihrem Sohne schreiben. Darauf sing eine nochmalige Unterhaltung an und das ganze Publicum hörte mit großer Ausmerksamkeit zu, die Krau Rath das Haus verlassen hatte.

Wir sind jest in unster Erzählung die zu der Zeit vorgeschritten, wo Goethe's Mutter in ihrem hohen Alter eine besondere Gunst der Borsehung darin zu Theil wurde, daß ihr ein junges Mädchen zugeführt ward, durch dessen Liebe zu ihrem Sohne sie sich wahrhaft erfrischt fühlte. Es war dies Bettina Brentano, die Tochter eines reichen und angesehenen Handelshauses in Frankfurt am Main, die also mit dem großen Dichter eine Vaterstadt hatte und die, vorbedeutend genug, nach einer spätern Erzählung seiner Mutter\*) von Goethe als neugebornes Kind zuerst an das Licht getragen war, sodaß seine Mutter fürchtete, er werde es blenden. Ihre frühern Erlebnisse, das köstliche Kindes und Naturleben zu Frihlar im Nonnenkloster, ihren Ausenthalt im Hause der Großmutter La Roche zu

<sup>\*)</sup> Briefw. mit einem Kinde II. 121. Für dronologische und andre Angaben ift die vortreffliche Recension dieses Buches vom Geb. Ober = Revisionerath von Meusebach (Allgem. Literat. -Zeit. 1835. Rr. 115—121) gebührend zu Rathe gezogen worden.

Offenbach, wo ihre Phantasie begann Goethen Thron und Altar in ihrem Bergen gu erbauen, bann bei ben Geschwistern in Frankfurt, Marburg und im Rheingau, muffen wir hier unerwahnt laffen. In ihrem fechzehnten Sabre lernte fie ein holbes weibliches Wefen, Die Stiftsbame Karoline von Gunberode, fennen und wird ihre Schulerin und Freundin, bis fie die geliebte Lehrerin in einem Freunde berfelben bitter Erantt, wenige Monate vor ihrem tragischen Ende in den Aluten des Rheins. bem war bas Verhaltnig zwischen beiben ganzlich aufgehoben. Um zweiten Tage nach jener Trennung (es war im Jahre 1806) kam Bettina bes Weges, wo Rarolinens Wohnung ift, sab die Wohnung von Goethe's Mutter, die sie noch nicht kannte und noch nicht besucht hatte, trat aber ein und sprach: "Frau Rath, ich will Ihre Be tanntschaft machen, mir ift eine Freundin in ber Stiftebame Gunberobe verloren gegangen und bie follen Sie mir erseben." "Wir wollen's versuchen," antwortete die Frau Rath und von nun an kam Bettina alle Tage, feste fich zu ihr auf ben Schemel ober auf die Schwelle und ließ fich von bem großen Sohne ergablen, wie er klein mar und wie er groß geworben ift. \*) Dieser Umgang bauerte nun ein volles Sahr bis zur perfonlichen Bekanntschaft mit Goethe am 23. April 1807; man kann benken, bag Bettina nicht immer blos zugehort, fonbern auch ofters ein geistreiches, ein unterhaltenbes Wort gesprochen habe, wie bies aus einem Briefe ber Krau Rath \*\*) hervorgeht: "Du haft mir ja schon manchmal bier auf Deinem Sche=

<sup>\*)</sup> Briefw. I. 105.

<sup>\*\*)</sup> Cbendas. I. 71.

mel die Unmöglichkeiten vorerzählt, benn wenn Du, mit Ehren zu melben, ins Erfinden geräthst, so halt Dich kein Gebiß und kein Zaum. Ei, mich wundert's, daß Du noch ein Ende sinden kannst und nicht in einem Stud sortschwähest, blos um selbst zu erfahren, was Alles noch in Deinem Kopf steckt."

Rach Sahresfrift hatte Betting Krankfurt verlaffen und war mit ihren Bermandten (1807) nach Raffel aegangen. Als fie von bort aus ber Mutter Goethe blos von den neuen Dingen am welffalischen Sofe erzählt und gar nicht ibren Sohn erwähnt hatte, schalt fie bie Frau Rath in ber Antwort: "nach bem Bolfgang fragft Du gar nicht; ich hab' Dir's ja immer gesagt: wart nur, bis einmal ein andrer kommt, so wirst Du schon nicht mehr nach ihm feufgen." \*) Aber Bettina fchrieb gurud : "Geb Sie boch mit Ihren Vorwurfen - bas antwort ich Ihr auf Ihre Nachschrift und sonst Nichts" - aber boch sette fie hingu, daß fie mit ihrem Schwager und Schwefter nach Weimar reisen wurde, die beiden Frauen in Mannsfleidern, weil sie burch die frangofischen Truppen mußten. Am 23. April war Bettina in Weimar \*\*), ein Billet von Wieland führte fie in Goethe's Saus, ein Sprung vom Sopha an feinen Sals, "er zog mich ans Knie und schloß mich an's Berg; still, gang still war's, Alles verging! 3ch hatte so lange nicht geschlafen; Sahre waren vergangen in Sehnsucht nach ihm; ich schlief an feiner Brust und ba ich aufwachte, begann ein neues Leben."

Wer an biefer Stelle etwa Anftog nehmen follte,

<sup>\*)</sup> Briefw. I. S. X. XI.

<sup>\*\*)</sup> Chendas. I. 11. Für das weiter Ermähnte I. 2. 3. 173.

barf nicht zu bebenten unterlaffen, bag biefer Brief an Goethe's Mutter geschrieben ift. Sie ift es überhaupt. burch die Bettina's allerdings hochst ercentrische Liebe zu Soethe eine sittliche und poetische Beredlung, ja gewissermaken eine Sicherstellung empfangen bat und burch bie nicht bunkele, bamonische Gingebungen, sonbern bie beiterften Gefühle, die reinsten filberklarften Gebanten hervorge= rufen werben. Erinnern wir uns aus bem Dbigen, welche Phantasieliebe bie Frau Rath als fechzehnsähriges Mabchen zu Kaiser Karl VII. heate, so wird es auch nicht wunberbar scheinen, bag fie einer ahntichen Phantasieliebe Bettina's Borfchub thut und baf fie bies wirklich außerorbentliche Mabchen nicht nach ben Magen und Schritten ber gewöhnlichen Menschen beurtheilen wollte. Betting in ihrem erften Briefe nach ber Burudfunft aus Weimar schrieb: "Den Wolfgang habe ich enblich gesehen, aber ach! mas hilft's!" ba antwortete bie Mutter: "Was laft bu bie Flugel hangen? Bift bu traurig? Liebe, liebe Tochter, mein Sohn foll Dein Freund sein, Dein Bruber, ber Dich gewiß liebt, und Du follst mich in Bukunft Mutter heißen fur alle Tag, die mein spates Alter noch zählt: es ist ja boch ber einzige Name, ber mein Glud umfaßt." Und an einer anbern Stelle: "Unter Tausenben wird's Reiner begreifen, mas Dir fur ein Gluckloos zugefallen ift, ich aber verstehe es und genieße es, als wenn ich zwei schone Stimmen fich fingend Reb' und Antwort geben borte über ihr verschiedenes Glud." Da indessen Betting ber vorzüglichen Bruber schon mehre hatte und an Goethe boch noch etwas mehr haben wollte und beshalb auch nicht anstand, gegen bie Mutter von ber

beißen Rlamme ihrer Liebe zu reben, so schrieb biefelbe freilich: "fei aber nicht gar ju toll mit meinem Cohne, alles muß in feiner Orbnung bleiben." Darauf antwortete Betting fehr ruhig und bestimmt: "Ich murbe es ewig bereuen, wenn ich verfaumte zu genießen, mas ich bas Recht habe, und ba braucht Sie nicht zu fürchten, bas ich bie Ordnung umftoße. Ich hang mich nicht wie Bie an meinen Schat, ich bin wie ber Mond, ber ibm ins Rimmer fcheint; wenn die geputten Leute ba find und bie vielen Lichter angegundet, bann wird er wenig bemerkt; wenn bie aber weg find und bas Gerausch ift poriber. bann bat die Seele um fo großere Sehnsucht, fein Licht gu trinken. Go wird auch Er sich zu mir wenben und meiner gebenten, wenn Er allein ift." Die Frau Rath gab folgende Antwort barauf: "Ei Dabchen, Du bift ja gang toll, mas bilbeft Du Dir ein? Gi wer ift benn Dein Schat, ber an Dich benten foll bei Nacht im Monbichein? Meinst Du, ber hatte nichts Befferes ju thun? Ja Prost Mahlzeit! Ich sag Dir noch einmal. Alles in ber Ordnung, und ichreib proentliche Briefe, in benen mas zu lefen fteht. Dummes Beug nach Weimar schreiben! Schreib mas Euch begegnet, Alles orbentlich bintereinander. Erft, wer ba ift und wie Dir jeber gefallt und mas jeber anhat, und ob bie Sonne icheint ober ob's regnet, bas gehört auch zur Sach. Mein Sohn bat mir wieber geschrieben, ich foll Dir fagen, bag Du ibm fdreibft. Schreib ibm aber orbentlich; Du mirft Dir fonst bas gange Spiel verberben. Um Freitag mar ich im Concert, ba murbe Bioloncell gespielt, ba bacht ich an

Dich, es klang so recht wie Deine braunen Augen. Abieu Mabchen, Du fehlst überall Deiner Frau Rath \*). "

Solder trefflichen Worte aus ben Briefen biefer bergenewarmen Matrone liefen fich noch manche ausschreiben. Denn Betting hat aus ihrem breijabrigen Busammenleben mit ber Krau Rath viele Buge ihres berelichen und beitern humore mit Keinbeit aufgefaßt und mit Treue wiebergegeben. Dabei ift fie überall von ber innigften Liebe und Sorafalt fur die Mutter erfullt, fie meiß, bag fie ben Sohn bei berfelben pertreten foll, ihr alles Liebe nach Moglichkeit erzeigen, und bat es aus Goethe's eignem Munde erfahren, wie lieb es ihm fei, bag fie bei ber Mutter ware und wie er fich gefichert und warm fuhle, wenn er ihrer und ber Mutter beisammen gebente, ja, mogegen es ihn febr fchmerzte, als bie Mutter fie einmal auf langere Beit entbebren mußte \*\*). Suchen wir nun noch die bauptsächlichsten Buge aus bem bamaligen Leben ber Frau Rath jur Berpollständigung unferes Bilbes jufammenaufaffen.

Es ist die Erscheinung einer durchaus haltern, lebensfrischen und lebensfrohen Frau, die uns in dem fünf- und
sechsundsedzigsten Lebensjahre der Mutter Goethe's entgegentritt. In Allem bleibt sie ruhig und gefaßt: es bricht
in ihrer Nähe ein hestiges Feuer aus ("es brannte wie ein Blumenstrauß") und sie wundert sich, daß so viele Leute
kommen und erstaunen, daß ihr der Schreck-nichts geschabet hat, es ziehen französische Lruppen durch die Stadt
und sie freut sich über ihr Aussehen, wobei sich auch eine

<sup>\*)</sup> Briefwedfel I. 26-28.

<sup>\*\*)</sup> Cbenbaf. I. 53. 54, 230, 250.

merkwurdige Meußerung über Napoleon findet, ben fie mit vieler Bewunderung betrachtet hat, benn er mare boch einmal Derienige, ber ber gangen Welt ben Traum vorzaubert, und bafur konnen fich bie Menschen bebanken, benn wenn sie nichts traumten, so hatten sie nichts bavon und schliefen wie bie Sace, wie's die gange Beit gegangen ist. \*) Gesund und ruftig besucht fie fortwahrend bei Wind und Wetter bas Schauspiel und ihre Mugen glanzten vor Freude und Luft, wenn ein Stud ihres Sohnes gegeben murbe und lauter Beifall ertonte. Im eignen Saufe lebte fie zwar in gewohnter Weise fort, aber fie ließ Manches verbesfern und einrichten und es ift rubrend zu lefen \*\*), wie die hochbejahrte Frau, die bald felbst bas lette Morgenroth erblicken sollte, sich an ber neuen Tapete von Bettina's Wahl freute, weil fie fich fo won mit bem Morgenrothe mischte, wenn es über bem Ratharinenthurm beraufsteigt. War Betting bei ihr, fo litt fie ichon, bag biese allerhand Possen trieb, und bemerkte mit beimlicher Freude, bag ihr Gohn eben folche Unarten begangen habe, auch zeigte fie fich nicht ungehalten, als ihr bie Schalthafte ben schabelkundigen Gall hatte zuführen follen und ihr unter seinem Namen ben Dichter Tied gebracht batte. Da warf sie gleich ihre Ropfbededung ab, sette sich und verlangte. Gall follte ihren Schabel untersuchen, ob bie großen Eigenschaften ihres Sohnes nicht burch fie auf ihn übergegangen wären. Tieck war in großer Verlegenheit. benn die Frau Rath verbot Bettinen zu fprechen, bis ber wirkliche Gall kam und fich nannte. Run mußte die Mut-

<sup>\*)</sup> I. S. IX. und II. 215. Die frubere Stelle I. 39. 41.

<sup>\*\*)</sup> I. 25.

ter nicht, welches ber rechte fei, besonders ba Bettina fart gegen ben rechten protestirte, bis er enblich boch ben Sieg bavontrug und ihr eine fehr schone Abhandlung über bie aroffen Gigenschaften ihres Ropfes hielt. Nachher ergablte fie die gange Begebenheit mit größter Laune und Bettina mußte fie zur Strafe an ben Sohn nach Weimar fchreis ben. Auch an Maskeraden und andern Ergoblichkeiten in ben ihr naber befreundeten Kamilien, namentlich im Saufe Brentano, hatte fie bergliche Freude, jubilirte mit und fang, daß man ihre Stimme burch ben gangen Chor borte, erzählte bubiche Marchen und bezauberte Alle in einem folden Grabe, bag man befchloß fortan nie ein Familienfest ohne fie zu feiern. Boll Rraft und Muth, wie fie mar, verschmabte fie auch nicht die Ginlabungen zu ben großen Mittagstafeln bes bamals in Frankfurt seinen Sof baltenben Rurften Drimas, wo fie im großten Dute erschien und fich unter vielen Fürstlichkeiten und sonft merkmurbigen Versonen febr beiter und beredtsam barguftellen wußte. \*) Wie ungezwungen sie sich überhaupt in vornehmer und glangenber Gefellschaft benahm, berichten wir noch aus einer zweiten Erzählung in Rabel's Tagebuchern. \*\*) Eine in ben achtziger Jahren am Sofe bes Rurfürsten von Mainz berühmte Schonheit, die Grafin von Coubenhoven, batte es fruber ber nachmaligen Ronigin Luise von Preugen zum Vorwurfe gemacht, bag bie bamals funfzehnjährige Prinzessin an einem Galatage nicht hofmäßig genug gefleibet gemefen fei, inbem fie ein Rleib mit fpiben und nicht mit langen Mermeln getragen babe.

<sup>\*)</sup> hierher gehoren I. 125. 211. 140.

<sup>\*\*)</sup> A. a. D. 71, 72,

Die Frau Soethe hatte bies Berfahren febr unangemeffen gefunden, besonders emporte es ibr Aiggemuth, bag bie Krau von Coudenboven nicht einmal Derhofmeisterin as Spaterbin bielt fich bie Ronlain mit ihrer Schwester, ber Pringeffin Krieberife, in Wilhelmebab auf, wohin auch die Krau Rath aus Frankfurt geladen wurde. bie bann mit ber Ronigin in ben Brunnensagl binabaine und bort neben ihr faß, mahrend aller Welt Menfchen fich einfanden und ihre Hulbigungen barbrachten. Goethe borte nicht auf nach ben ihr unbekannten Derfonen ju fragen: "wer ift bie? wer ift bas?" und wie fie wieber nach bem Namen einer Dame fragte, bie eben gefprochen hatte, antwortete bie Roniain: Krau von Conbenhoven! -- "Die Frau von Coubenhoven," fahrt bie Goethe lebhaft, in orbentlicher Wuth auf, "bie fo areb war. Lassen Ihro Majestat ihr boch gleich befehlen, fie foll sich ihre Aermel abschneiben." Und sie konnte sich gar nicht beruhigen, bag bie Ronigin fo leutselig mar.

Wie thatig und entschlossen sich nun die Frau Rath im außern Leben umthat, ebenso sinnig und klar erscheint sie, troß ihres hohen Alters, in ihren Gesprächen, Erzählungen und Briefen. Unter ben erstern nehmen die Erinnerungen an die Jugend ihres Sohnes den vorzüglichsten Plat ein, aus denen wir schon an verschiedenen Stellen Mehres mitgetheilt haben, Andres hat Goethe in seine Denkwürdigkeiten ausgenommen, die er ohne diese Mittheisungen der Mutter an Bettina so nicht hatte schreiben können, und ihr auch Dank und Anerkennung dafür dezugt. Denn die Mutter erzählte sehr gern hiervon, sie meinte, es durse kein Tag verloren gehen, wo sie nicht von ihrem Sohne spräche, und ihr Gedächtnis war ihr im

sechsundsiedzigsten Sabre noch so treu als in ihrem siebe zehnten, wo sie ihn geboren batte. "Ich bin," pflegte sie bann wol zu fagen \*), "nicht allein um meines Sohnes willen ba, sonbern ber Sohn auch um meinetwillen und ich kann mich wel eines Untheils an feinem Wirken und an seinem Ruhme versichert halten, indem sich ja auch fein vollendeteres und erhabeneres Gluck benten laffe, als um bes Sohnes willen allgemein fo geehrt zu werben." Daher lebte und las fie auch fo viel in feinen Werken. urtheilte ftets mit Einsicht und Geschmad, wie über bie Beschwister in einem Briefe vom 1. August 1788 ("bas ift ein flein Stud, aber eben besmegen gehort von Seis ten ber Schauspieler mehr Runft bagu, jeben Charafter ins rechte Licht zu feben und mit Barme und Wahrheit barzustellen, als in einem großen Prachtstücke mit Trommeln und Pfeifen"), und brach in komischen Born aus, wenn ihr ber Berleger Gofchen bie einzelnen Banbe balb in englisch Leber, balb in Papier gebunden, zusenbete. \*\*) "Er foll fein Fett friegen," ichrieb fie in ihrer nalven Weise an Unzelmann, "ich habe eine Epistel an Ort und Stelle geschickt und mich gegen bies unmusterhafte Betragen hochlich beschwert." Reue Schriften ihres Sohnes verursachten ihr allezeit die größte Freude. "Daß Ihr," lefen wir in einem ihrer Briefe \*\*\*), "wieber Geistesprobucte schicken wollt, baran thut Ihr ein gutes Werk, es ift eine große Unfruchtbarkeit bei uns und Guer Brunn=

<sup>\*)</sup> I. 47. II. 219. 269. Goethe's Dent an Bettina II. 235.

<sup>\*\*)</sup> Dorow 177 und 160.

<sup>\*\*\*)</sup> Goethe an Belter III. 397. und über bas Folgende Briefw. mit einem Kinde II. 269 — 271.

lein, bas Waffer bie Rulle bat, wird mir Durstigen moblthun." Ueberhaupt mar bie Krau Rath, wie Bettina be zeugt, ein lebenbiges Beispiel, wie Goethe's Gebichte verstanden und aufgenommen werben mußten, sie fagte noch in ihrer letten Lebenszeit ganze Stellen aus ihres Sohnes Buchern mit bem herrlichsten Ton und Blick und gang gur rechten Beit her. Go legte fie unter andern bas Gebicht "D lag mich fcheinen, bis ich werbe" auf bas Bortrefflichfte aus, es fei bies ihr Glaubensbekenntnig, es fei ber Beift ber Bahrheit, mit bem fraftigen Leibe ber Ratur angethan, benn hieraus allein ichon konne man erfeben welche tiefe Religion ihr Sohn beseffen habe. folchen Reben ruhte benn ihr Auge gewöhnlich auf bem Knopfe bes Katharinenthurms, ber bas lette Biel ihrer Aussicht war, die Lippen bewegten fich herab, mahrend ihr Blick in die Ferne verloren gluhte. Da war es, als ob ihre Jugenbfinne wieber anschwollen, fie brudte ber vor ihr sigenden Betting bie Sand und fagte: "Ja, bu verftehst den Wolfgang und liebst ihn."

## VT.

Unfre Erzählung neigt sich zu ihrem Enbe. Wir treten in bas Jahr 1808, bas lette Jahr im Leben unfrer tapfern Krau Rath. Buerft hatte fie in bemfelben bie Freude, ihren Entel August von Goethe auf ber Reise nach Beibelberg bei fich ju feben, und genoß mit großer Genugthung alle die Ehre mit, burch welche man in Frankfurt bie Achtung gegen seinen berühmten Bater an ben Tag zu legen bemuht mar. \*) Da murde wieber viel von alten Beiten gesprochen und die Mutter mar hochst lebendig und redete über Alles mit gleichem Antheil. Aus ihren Gesprachen entwickelten fich bie feierlichsten und ebelften Wahrheiten, fie maren fo entschieben, bag bie allgemeine Deis nung burchaus keinen Einfluß auf sie hatte. Go fagte sie um diese Zeit unter andern: "Der Mensch muß sich ben besten Dlat ermablen und ben muß er behaupten sein Leben lang und muß alle feine Rrafte baran feten, bann nur ist er ebel und wahrhaft groß. Ich meine nicht einen außern, fonbern einen innern Chrenplat, auf ben uns ftets biese innere Stimme binmeift. Konnten mir nur bas Regiment führen in uns felbst, wie Napoleon bas Regi= ment der Welt führt, ba wurde sich die Welt wie jede Generation erneuern und über fich felbit binausschwingen." Wie verwandt erscheint auch hier wieder die Mutter mit bem Sohne, benn man weiß, bag Goethe um biefe Beit von einer gemissen Napoleon's : Berehrung nicht frei mar.

<sup>\*)</sup> Goethe's Sammtl. Werke XXXII. 41. Briefm. I. 213. Die im Folgenden angeführten Stellen ebendaf. II. 214. 215.

mahnte sie Bettinen, ihren Gobn recht treu und innig zu lieben, und gab ihr Auftrage zu Weihnachtsgeschenken für ihre Enkel. Nach zwei Tagen erfreute fie fich noch an ber Dufik eines Concertes in ihrer Rabe mit ben Borten: "Nun will ich beim Einschlafen an bie Musik benfen, die mich balb im himmel empfangen wirb." Einen fo heitern Ernst zeigte die hochbeighrte Frau bei Allem. mas fie in ben letten Stunden that und fprach. Wir haben barüber aus ber glaubmurbigften Quelle zwei Buge mitzutheilen. Es traf fich, baf fie noch am Morgen ibres Tobestages (ba man ihr Unwohlfein nicht fur fo bebenklich und ihr Ende noch nicht fur so nahe hielt) m einer Gesellschaft eingelaben wurde. "Die Krau Rath." ließ sie gang wohlgemuth antworten, "konne nicht kommen, benn sie muffe alleweile sterben." Und so ordnete fie ihr Leichenbegangniß auf bas Punktlichste an, fie be stimmte ben Ruchen und ben Wein, ber nach Frankfurter Sitte bei folchen Begebenheiten gegeben wirb, und gebot ihren Magben, ja nicht zu wenig Rofinen in bie Ruchen zu nehmen. "Das konnte ich mein Lebtag nicht leiben und wurde mich noch im Grabe barüber argern." Go hielt fie fich gang ruhig, weise und liebend noch in ben letten Augenblicken. In ber Nacht bes 13. Geptembers 1808 \*) war sie sanft hinübergeschlummert, in alttesta-

<sup>&</sup>quot;) Dies ift ber richtige Tobestag nach ber Angabe bes Kirchenbuchamtes in Frankfurt, bas wir auch bei allen übrigen dronologischen Anführungen aus dem Leben der Frau Goethe zu Rath
gezogen haben. Dorow (Reminiscenzen 131) nimmt das Jahr 1805 als Tobesjahr an, ebenso K. Wagner (Briefe an und
von Merck S. 293), aber Beide irren.

mentlicher Gottesfurcht, wie Goethe an Zelter melbet, voll Zwersicht auf den unwandelbaren Volks : und Fasmiliengott.

"Unfre gute Mutter," fchrieb Goethe an feine Richte Luise Nicolovius, "bat uns noch immer zu fruh verlasten; boch konnen wir uns baburch beruhigen, bag sie ein beiteres Alter gelebt und baf fie burch ben Drang ber Beiten ficher und felbständig burchgehalten hat." \*) Sollte biefer Abschied als zu kurz fur bie lange Freundschaft er: scheinen, so erinnern wir an die bereits fruber berührte und von der Mutter gleichsam ererbte Gigenthumlichkeit Goethe's und an feine Urt, sich bei Allem, mas tief in fein Innerstes fcmitt, ju benehmen. Werther abgefchies bener Personen gebachte er in ber erften Beit nur selten namentlich in feinen Schriften, ber Abfaffung von Trauergedichten ober ahnlichen Leichenfeierlichkeiten wiberftrebte agnalich die Bartheit feines Gefühles, er hatte nun einmal eine eigne Scheu, ben Schmerz mit Worten zu beruhren. Aber wir wiffen aus feinen vertrauteften Meußerungen \*\*), daß er noch ein Sabr vor feinem Tobe, als ibn bie Kortfebung feiner Denkmurbigkeiten neu verjungt hatte, oftere aussprach, er hoffe biese in so weit zu vollen= ben, daß ihm bann nur noch eine großere Berherrlichung feiner Mutter - er nannte es eine Arifteia - übrig hliebe.

Bergegenwärtigen wir uns nach biesen Einzelnheiten noch einmal bas Bild ber Mutter Goethe's, so erscheint uns namentlich ihr Alter glucklich und beneibenswerth.

<sup>&</sup>quot;) Nicolovius 172.

<sup>\*\*)</sup> Riemer II, 726.

In dieser Zeit, wo die Krafte abnehmen und die Ersulung des gemeinsamen Schicksals aller Sterblichen bevorssteht, pflegen sich nur zu oft die glanzendsten Lebensläuse zu umdüstern und schmerzliche Eindrücke zurückzulassen. Das Leben der thätigen und glücklichen Frau Rath hat aber nicht gealtert, ihre unverwüstliche Heibt der Grund und die Kraft ihres ganzen Wesens, sie ist antheilvoll und vergnügt die zum letzen Entschlummern und sieht jenseits dessehen getrosten Muthes nur neue "Unfänge und neue Entwickelungen.

## Leibnitg in seinem Verhaltniß zur positiven Theologie.

Akademische Rede, am Leibnisischen Gedächtnistage ben 6. Juli 1843 vorgetragen von

August Böckh.

.

Die Akademien ber Wiffenschaften find in Deutschland, porzüglich im Gegensate gegen bie Universitäten, häufig als ein Anhang bes Sofes betrachtet worben; und Manches ließ fich bafur jur Bestätigung anführen, ber Gis ber Akabemien in ben Refibengen, von welchen man bie Universitaten mit Absicht entfernt hielt, die enge Berbinbung mancher Furften mit ihnen, wie Friedrich's bes Grofen mit unferer Akademie, mabrend er bie Univerfitaten minder begunftigte, die Aufnahme bober Versonen in die Akabemien, um einerseits ben Glang ber Rorperschaft zu erhoben, anderseits biese eben mit ben vornehmern Rrei: fen zu vermitteln, endlich fogar ein Difverhaltnig ber Akabemien zur volksthumlichen Bilbung, vermoge beffen namentlich unfere Afabemie als eine Erweiterung bes Sof-Freifes angesehen werben konnte, ba fie wie die ehemaligen Deutschen Sofe gang Frangofisch mar. Fur unfre Beit hat alles bies feine Geltung verloren; aber bie heutige Keier ift nicht ber Gegenwart, sonbern ber Bergangenheit gemibmet, und gerabe ber große Mann, an bessen Namen fich biefe Keier knupft, ber unsterbliche Leibnis, welchen wir als ben eigentlichen Urheber ber ersten Berbindung biefer Urt in unferer Sauptftabt heute verehren, tonnte fur 21 \*

bie Bergangenheit einen starken Beweis jener Behauptung zu liefern icheinen. Wer bat nicht gehort, bag Leibnit ein hofmann, ein hofphilosoph gewesen fei? Der Ginfluß biefer feiner Lebensrichtung, feiner Stellung, feines Berhaltniffes mirb besonders fur bie Theobicee geltend gemacht. Es ist bekannt, daß die geistvolle und hochge bilbete Konigin Sophie Charlotte fich in Gemeinschaft mit Leibnis gern in die schwierigsten theologischen und philosophischen Untersuchungen einließ, mit ihm schriftlich und munblich fich über folche Gegenftande unterhielt, ja fogar fich beschwerte, er behandle Alles so oberflächlich mit ihr, weil er ihrem Geist nicht genug zutraue, und antworte ihr selten mit Genquigkeit auf bie Dunkte, bie fie unter fuche. Sie wollte, wie Leibnit fagte, bas Barum vom Unftreitig haben biefe Unterhaltungen. Barum miffen. namentlich über die Zweifel und Bebenken bes Bayle, welchen bie Ronigin mit Borliebe las, bie Beranlaffung jur Theobicee gegeben, wie Leibnit felbst ofter erklart. schreibt er ben 1. Mark 1708 an Bignon \*): "Wie bie zu ihren Lebzeiten hochft anfehnliche Konigin von Preu-Ben, welche Banle'n febr gern las, mir oft befohlen batte. in Worten und Schriften meine Unficht über bie Ginwurfe barzulegen, welche biefer vorgebracht hat, und bie mir nicht unwiderleglich scheinen, fo ermahnen mich Einige bringend, daß ich alle diese Schriften sammeln und ju Ginem Berte verbinden moge." Desaleichen an Thomas Burnet \*\*): "Der größte Theil bieses Wertes

<sup>\*)</sup> Dutens Praef. gen. zu Leibn. Opp. omn. St. I. &. X.

<sup>&</sup>quot;) Rad Gubrauer's Ueberfenung Biogr. v. Leibnig. Bt. IL 6. 250.

ward ftuchweise verfaßt, als ich mich bei ber fel. Ronigin von Preußen befand, wo man biefe Materie, bei Beleaenheit von Banle's Borterbuch und feiner übrigen Berte, welche bort viel gelesen wurden, verhandelte. In unsern Unterredungen pflegte ich auf die von Baple erhobenen Einwurfe zu antworten und zu zeigen, bag fie nicht fo ftark feien, als manche ber Religion wenig gunftige Leute mochten glauben machen. Ihre Majestat befahl mir ziem= lich oft, meine Untworten schriftlich aufzuseben, um fie mit mehr Aufmerksamkeit in Betracht gieben ju konnen, und awar in Frangofischer Sprache, bamit fie von ihr, sowie im Auslande von benjenigen, welche bes Lateins unfundig maren, gelefen werben konnten. Nach bem Tobe biefer großen Furstin habe ich auf die Erinnerung meiner hiervon unterrichteten Freunde am Berliner Sofe, ben Befehlen ber Ronigin vollig Genuge zu leiften, Diese Stucke gesammelt, vermehrt und barque biefes Werk gebilbet. Da ich feit meiner Jugend über biefen Gegenstand nachgebacht habe, so glaube ich ihn bis auf ben Grund erortert zu haben." Richt anders brudt er fich in ber Bor= rede gur Theobicee aus \*): "Er habe bie Ehre gehabt, biefer Furftin feine Meinung zu fagen über mehrere Stellen bes munbervollen Worterbuches von Baple, mo bie Religion und bie Vernunft als streitend gegeneinander erscheis nen, und wo Baple bie Vernunft zum Schweigen bringen will, nachbem er fie vorher zu viel hat reben laffen: mas er ben Triumph bes Glaubens nennt. Der Berfaffor habe zu erkennen gegeben, er fei anderer Meinung, aber fehr gufrieden bamit, bag ein fo trefflicher Beift Be-

<sup>\*)</sup> Berliner Mi. Ausgabe v. 1840. Bb. I. C. 23.

legenheit gegeben habe, biefe ebenfo bebeutenben als fcwierigen Gegenstande zu ergrunden : er babe gestanben, fie feit langer Zeit untersucht und bisweilen beschloffen zu baben. Gebanken barüber zu veröffentlichen, beren Saupt amed bie Ertenntnik Gottes fein follte, wie fie fein muffe um bie Arommigfeit zu ermeden und bie Tugend zu nabren; die Kurftin babe, wie einige feiner Freunde, ibn et mahnt, seinen alten Plan auszuführen." Ungeachtet bie: fer Meußerungen mage ich es, ihn von bem Bormurfe ju befreien , bag feine Stellung als fogenannter Sofphilofoph irgend einen wesentlichen Ginflug auf seine Theodicee gebabt habe. Die er in ben eben angeführten Stellen fagt. batte er seit langer Beit, ja von Jugend auf, sich mit biefen Gegenstanben beschäftigt, und ich werbe weiterbin zeigen, baf er bie in ber Theobicee von ihm angenommene Stellung zur positiven Religion, jene Stellung, bie gerabe auf ben koniglichen Sof konnte berechnet scheinen. und ben Grundgebanken ber Theodicee schon als junger Dann ergriffen batte. Wenn ferner bie Konigin ben Baple so gern las, so hatte ja Leibnit, angenommen, bag er fein Philosophiren nach ihren Unsichten hatte einrichten wollen, fast eber Banle's Dartei ober eine besten Unfich: ten verwandte, als die entgegengesette ergreifen konnen; benn munichte fie eine Wiberlegung bes Baple, fo konnte fie dies doch nur unter der Boraussebung thun, baf Leibnit entscheibenbe Gegengrunde hatte, und nur feine Ueberzeugung, folche zu haben, konnte ihn bestimmen, gegen Banle zu fprechen, ba boch bie Ronigin burch ihre fleißige Lesung der Baple'schen Schriften ihre hinneigung zu bie fem Denker hinlanglich bewies. Rudficht auf bie Ronis gin ift auch nur fur bas Unternehmen und ben Unfang bes Wertes bentbar, nicht fur ben Fortgang und bie Berausgabe: benn die Konigin farb den 1. Kebruar 1705; burch ihren Tob und außere hinderniffe murbe die Abfasfung ber Theobicee unterbrochen; erst 1707 mar fie beis nabe fertig, und erschien erst im Sabr 1710. Aber viels leicht ift Leibnit burch jenes Berbaltnig bestimmt worben, bie Theodicee gemeinfaglich ju schreiben. Ich zweifle: benn . bie Konigin war an bas Denken so gewohnt, bag es fur fie diefer Gemeinfaglichkeit nicht bedurfte. Man kann an ber Darstellung Manches tabeln, mas boch nur scheinbar tabelnswerth ift; hierher rechne ich ben Untbropomorphismus in ber Urt, wie Gott überlegend bargeftellt wirb: bies ist wie bei Platon nur gewohnliche Ausbrucksweise, und Leibnit felber ertiart fich ofter, nicht nur gegen Baple, fondern gerade in Rudficht bes berührten Dunktes gegen folden Unthropomorphismus \*). Wenn aber bas Werk außerdem keine große metaphpfische Tiefe hat, und vieles so Dberflachliche enthalt, daß die eingeflochtenen Stellen Banle's, welche wiberlegt merben, haufig burch ihre echt biglektische Scharfe und geistreiche Kaffung zu ihrem Bortheil bagegen abstechen : fo liegt ber Grund großtentheils barin, bag ber Berfasser hier nicht fowol philosos phische Principien geben wollte, als Unwendung berfelben auf einen bestimmten 3med; bag er ferner, wie er felber fagt \*\*), Alles auf die Erbauung zu beziehen suchte, und baß er ben Begenftanb, beffen Ernft gurudfchrecken tonnte, auch noch glaubte erheitern zu muffen, indem er Einiges . für bie Curiositat und Unterhaltung einmischte, wie bie

<sup>\*) \$56.</sup> I. S. 331. \$56. II, S. 201.

<sup>\*\*) \$5</sup>b. I. &. 37.

unten zu berührende Episobe von der aftronomischen Theologie, die Beispiele von dem Einfluß der Umstande auf Bekehrung ober Berkehrung \*), bie mehr Scherz als Ernft find, ober bie kleine Unterhaltung ber zwei Ruchenmad: chen über bas Regefeuer, ober Trajans Erlosung burch bie Kurbitte Gregors bes Großen und bas bem lettern gegebene Berbot Gottes noch einmal fo etwas zu erbitten. Dies Alles kann ein Philosoph thun, ohne Sofphilosoph au fein, ohne mit einem Sofe jemals in Berbinbung ge: standen zu haben. Nur bann konnte man Jemandem jenen Ramen beilegen, wenn er feine Philosophie mit 26: ficht fo einrichtete, bag fie ben Sofen überhaupt ober einem bestimmten Sofe gefiele, bergestalt, bag er ben Unfichten eines Kursten, und war im Gegensate gegen bas Bolf ober ben Gelehrtenstaat, eine willkurlich gewählte und eigener Ueberzeugung mibersprechenbe icheinbar philosophische Grundlage gabe, ober wenn er eine tiefere Lehre zum Gegenftande einer blogen Sofunterhaltung gurecht machte und bafur verflachte. Aber fo viel auch Leibnig an Sofen und

Eine hiervon unabhangige Erwagung ist biefe, ob Leibenit überall feine volle Meinung ausgesprochen, ob er na-

mit Vornehmen gelebt, so viel er auch sich ihnen be quemt, so viel er auf sie berechnet hat: wurde man boch sehr ungerecht sein, wenn man ihm solche Bestrebungen

beimake \*\*).

<sup>&#</sup>x27;) Bb. I. S. 216 fg.

<sup>&</sup>quot;) Ganz bieselbe Anficht hat, wie ich spater sah, schon Gutrauer ausgesprochen, Biogr. v. Leibnig Bb. 1. Anmertungen G. 6. "Leibnis war zwar hofmann, hat aber nie feine Philosophie nach bem hofe zugeschnitten; er batte keine hofpbilosophie.

mentlich in theologisch = religiosen Dingen nicht, wie man ju fagen pflegt, hinter bem Berge gehalten, ob er burch irgend welche allgemeinere Rucksichten sich wol gar habe bestimmen laffen, anders zu reben als er bachte. Ich tomme hier auf ben vielfach besprochenen Zweifel uber feine Aufrichtigkeit als Berfasser ber Theobicee. Der Tubingi= Sche Kangler Pfaff hatte in ber britten feiner Dissertationes Anti-Baylianae \*), welche im Sahr 1720 herausgekommen, zu verstehen gegeben. Leibnis habe in einem Briefe an ihn geftanden, mas er in ber Theobicee gegen Banle gesagt, fei nicht fein Ernst gewesen; jum Beweise ließ er in ben Actis Eruditorum vom Jahr 1728 \*\*) Folgenbes bruden, mas ich aus bem unbehulflichen Latein fo aut wie moglich überfest gebe. "Der hochberuhmte Mann," fagt er, "batte mich gefragt, mas ich von ber Theobicee bachte, und von jener Methobe, wie er Baple'n widerlegt habe. Ich schrieb ihm, baf ich glaubte, er habe jenes Spftem ber Philosophie minbestens zu scherzhaftem Bergnugen (animi saltem causa) erbacht, und wie Clericus, um ben Baple zu wiberlegen, ben Drigenisten spielte, zu Baple's Wiberlegung biefen neuen Weg bes Philoso= phirens eingeschlagen, welcher einerseits, obwol er wenig= ftens benen, bie auch sonst nicht boch faben, Staub in die Augen streue, boch um fo geistreicher fei, als er, wohl burchschaut, die massivere Ansicht von Baple unter dem Schein ber Wiberlegung vielmehr auf eine feinere Beise bestätige, jeboch fo, bag fich bas Geheimnig nicht alsbalb entbecken laffe; und welcher anderseits wieder bazu an-

<sup>\*)</sup> Ø. 9.

<sup>\*\*)</sup> Mårz, S. 126.

492 Leibnig in f. Berhaltniß zur positiven Theologie.

des Ranglers nicht widersprechen wollte. Dabin führt auch Pfaff's Zeugerung in ben Actis Eruditorum gegen bie Meinung Bilfinger's, ale ob Leibnit in jenem Briefe an "Ich bin im Gegentheil," ibn Schert getrieben habe. fagt er. .. auf bas Bollkommenste überzeugt und gang perfichert, bag Leibnig in ber Theobicee verschiedene Lehtsate unserer Religion vertheibigt hat, über die er sonft lachte und die Rafe rumpfte. 2. B: bas Doama von ber realen Gegenwart. Es fennen ben Sinn bes hofmannes und Philosophen und seine Meinungen in Bezug auf die Religion biejenigen, welchen es zutheil geworben ben Dann gang kennen zu lernen." (Ego e contrario persuasissimus sum certissimusque etiam, varia religionis nostrae placita in Theodicaea Leibnitzium defendisse, quae risit alias et naso adunco suspendit, e. g. dogma de praesentia reali. Norunt mentem viri aulici et philosophi, ipsiusque circa religionem sententias, quibus virum penitus nosse contigit.) Doch um hieruber urtheilen zu konnen, ist es erforberlich bas Berhaltnig zu bestimmen, welches Leibnis in der Theodicee der Philosophie und ber positiven Religion ober positiven Theologie gegen einander anweist, und wie er sich als Philosoph gegen lettere ftellt. Die leitenden Gebanken hieruber enthalt ber poraufachende Discours de la conformité de la foi avec la raison; porzuglich aus biesem, jedoch mit Buziehung einiger Stellen aus ben übrigen Theilen bes Werkes, will ich Giniges barüber zusammenftellen.

Ich setze voraus (je suppose), sagt er, daß zwei Wahrheiten sich nicht widersprechen konnen; daß das Obsject des Glaubens die Wahrheit ist, welche Gott auf eine außerorbentliche Weise geoffenbart hat, und daß die Ver-

Leibnis in f. Berbaltnis jur politiven Theologie. 493

nunft die Verkettung ber Bahrheiten ift, aber insbesonbere, wenn sie mit bem Glauben verglichen wird, berjenigen, zu welcher ber menschliche Geist ohne Sulfe bes Glaubenslichtes gelangen kann \*). Die Vernunft, fahrt

<sup>\*)</sup> Die Bahrheiten bes Glaubens und ber Bernunft merben in der Theodicee bestimmt auseinandergehalten; eine etwas abmei= dende Anfict geben bie Nouveaux essais Bb. II. G. 402 fg. ber Opp. philos. herausg. p. Erdmann, morauf Erdmann Gefd. ber neuern Philos. II. Bb. 2. Abth. G. 137 fußt. Aber fur bie Theodicce fann dies nicht in Betracht fommen, und in diefer find bierüber bie genauern Bestimmungen enthalten: überbies ift in ben Nouveaux essais jene abweichende Anficht nur im Laufe ber bialogischen Untersuchung ben Sprechern beigelegt, und weiterhin (S. 404, besonders &. 7) mird man wieder die Lehre ber Theobicee finden. Und mas die Sauntsache ift, die in den Nouveaux essais bezeichnete Grundung bes Glaubens auf Die Bernunft begieht fich nur auf die Beweggrunde ber Glaubmurbigfeit; benn baran knupft fich bort junadft biefe Behauptung: immerhin aber bat fic Leibnis bafelbft anders als in ber Theodicee ausgedruckt, und ben Begriff ber Bernunft in Bergleichung mit bem Glauben ungenauer gefaßt. Arcilich vergleicht er in ber Theobicee ben Glauben mit ber Erfahrung, und last auch die Erfahrungsmahrheiten von der Bernunft aufnehmen; aber ba der Inhalt des Geoffenbarten ein anderer ift als der Inhalt der Erfahrung von dem Richtgeoffenbarten, und es lediglich auf ben Inhalt ankommt, fo bleibt ber aufgeftellte Unterfcbied zwischen Offenbarung und Bernunft boch gultig: und bag bie geoffenbarten Mufterien nicht in ber Berkettung ber Bahrheiten ber Bernunft begriffen find, lehrt der gange Bufammenhang ber Leibnibifden Darftellung; beutlich fagt er es unter andern Theod. Bb. I. S. 100. Die Offenbarung vermoge ihrer zugegebenen Uebervernunftigfeit aus ber Bernunft ausgeschieben, fie wieber mittelft ber auf Erfahrung beruhenden Beweggrunde der Glaubmurdigfeit in die Bernunft ein= gufdmargen, ift Spiegelfecterei, und ebensoviel als wenn man

naturlich find. kann die Offenbarung nicht mehr als auf irgend etwas anderes Naturliches gegrundet fein: folglich konnte fie nach Leibnis weber auf bie einen noch auf bie andern fich grunden, und wenn er bennoch fagt, fie fei berauf gegrundet, meinte er wol, bag fie felbft barin beftehe, ba er offenbar ben Begriff ber Wunder fehr weit faßt. Kerner nun lehrt er, bie ewigen Wahrheiten, wie bie geometrischen, schloffen alle Ausnahmen aus, und ib: nen konne ber Glaube nicht mibersprechen. In Bezug auf lettern muß man, wie er faat, unterscheiben awischen Erflaren, Begreifen, Beweisen, Bertheibigen (soutenir). Die Musterien laffen sich erklaren, soweit als es nothig ift, um fie zu glauben; aber man kann fie nicht begreifen noch verständlich machen, wie sie zugeben: sowie auch in ber Phofik wir manche finnliche Qualitaten bis auf einen gewissen Dunkt erklaren konnen, aber auf eine unvollkommene Beife; benn wir begreifen fie nicht. Ebensowenig kann man die Mosterien burch die Vernunft beweisen; benn Alles, mas sich a priori beweisen lagt, kann auch begriffen werben. Celfus fagt gegen bie Chriften: wenn fie fich jurudziehen auf ihr gewohnliches "Untersucht nicht, alaubt nur," muffen fie mir boch wenigstens fagen, mas bie Sachen sind, welche ich alauben soll; und barin bat er Recht: aber man muß nicht immer abaquate Begriffe verlangen, und bie nichts einschließen, mas nicht erklart fei; es genugt eine analogische Einsicht in folche Moste rien, wie die Dreieinigkeit ober die Rleischwerdung, zu baben, bamit wir nicht, indem wir sie aufnehmen, gang finnlose Worter aussprechen; so weit als ju munichen ware, b. h. bis jum Begreifen und jum Wie, braucht bie Erklarung nicht ju geben. Es genugt uns ein bas

was ist ( $\tau l$  & $\sigma \tau l$ ), das Wie ( $\pi \tilde{\omega}_s$ ) übersteigt unsere Fassung, und von den Erklärungen der Mysterien, die man hier und da zu Kaufe gibt, kann man das sagen, was die Königin Christine bei der Niederlegung der Krone auf eine Denkmünze sehen ließ: "Es ist mir nicht nöthig, und ist mir nicht genug" (Non mi bisogna, e non mi dasta). Ebensowenig brauchen wir einen Beweis der Mysterien a priori; es genügt uns, daß die Sache so sei,  $\tau$  dir, ohne das Warum,  $\tau$  die dir, zu wissen, welches Gott sich vorbehalten hat, wie Sos. Scaliger sagt:

Nescire velle, quae Magister optimus Docere non vult, erudita inscitia est.\*)

Alles, was uns übrig bleibt, ift bieses: nachbem wir Die Mufterien, gestütt auf die Beweise ber Wahrheit ber Religion, mas man Beweggrunde ber Glaubmurbigkeit (motifs de crédibilité) nennt, angenommen haben, konnen wir fie vertheibigen gegen bie Einwurfe: ift bies nicht moglich, fo find wir nicht berechtigt, fie zu glauben; benn was mit voller Beweiskraft widerlegt werden kann, ift nothwendig falfch, und von absolut gewiffen Einwurfen wurde ben Beweisen ber Bahrheit ber Religion, die nur eine moralische Gewißheit geben konnen, nicht blos bie Waage gehalten, sondern diese von jenen überwogen mer-Wie stellt sich nun bas Verhaltniß ber Philosophie gur positiven Theologie? Um die fruheren Beiten gu ubergehen, fo redet er von ben Reformatoren, und besonders Luther'n, die oft fo sprachen, als verwurfen fie die Philofophie, von Luther's Born über Aristoteles, von Melanch= thons Maßigung; in Solland habe man endlich angefan-

<sup>\*) 28</sup>b. I. &. 91. 93.

<sup>\*) \$50.</sup> I. S. 99.

Bayle bestritten hatte, amischen bem, mas miber die Bernunft, und bem, mas uber bie Bernunft ift. Baple hatte gesagt, verstebe man unter Bernunft bie Bernunft im Allaemeinen, die hochste Bernunft, welche in Gott ift, fo fei es aleich mahr, bag bie Mufterien nicht über, und bag fie nicht wider die Vernunft feien; verstehe man aber bas Eine und bas Unbere von ber menschlichen Bernunft. fo sei die Unterscheidung ungegrundet; benn auch die Rechtglaubigsten gestehen, bag wir die Uebereinstimmung unse rer Mysterien mit ben Grundsaten ber Philosophie nicht kennen; es scheint une also, daß jene nicht mit unserer Bernunft übereinstimmen; mas aber nicht mit unserer Bernunft übereinzustimmen icheint, bas erscheint uns als entaegengesett unferer Bernunft, gleichwie, mas uns nicht mit ber Bahrheit übereinzustimmen fcheint, uns ber Wahrheit entgegengesett scheint: warum sollte man also nicht gleichmäßig fagen, die Mofterien feien wiber und fie feien über unsere schwache Bernunft? Leibnis bagegen halt jene Unterscheibung vermoge seiner eigenthumlichen Definition ber Bernunft, die wir oben angegeben, aufrecht; ihm ist eine Wahrheit über bie Bernunft, wenn unser Beift ober gar jeber geschaffene Beift fie nicht begreifen tann, und von biefer Art find feines Erachtens die Dreis einiafeit, die Gott allein vorbehaltenen Bunber, wie & B. bie Schopfung, ferner die Wahl ber Ordnung ber Welt, bie von ber allgemeinen harmonie abhangt und von ber bestimmten Erkenntniß einer Unenblichkeit ber Dinge auf einmal. Da ihm zufolge, und zwar zufolge feiner Bernunfterkenntniß, Alles in ber Welt bestimmt und geres gelt ift, so konnte man sagen, Gott konne keine Wunder thun \*); bie Bebete, bie Belubbe, bie auten und bofen Sandlungen bienten zu nichts, ba nichts fich andern ließe. Aber bie Munber, bie fich in biefer Welt eraugnen, maren als moglich in biefer namlichen Welt, biefe Welt im Buftanbe ber blogen Moglichkeit betrachtet, eingehüllt und vorgestellt, und Gott, ber biefe Bunber hernach gethan, hatte beschlossen sie zu thun, ale er biese Welt mablte; und abnlich verhalt es fich mit ben anbern Dingen. Wiber bie Vernunft aber kann eine Wahrheit niemals fein; und weit entfernt, daß ein von der Bernunft widerlegtes Doama unbegreiflich fei, ift nichts begreiflicher und offenbaret als feine Ungereimtheit. Tertullian's berühmte Stelle "Mortuus est Dei Filius, credibile est, quia ineptum est; et sepultus revixit, certum est, quia impossibile," sei ein wikiger Ginfall, ber nur auf ben Schein ber Unge reimtheit zu beziehen. Um die Einwurfe gegen die Wahrheit des Glaubens zu entfraften, bazu gehort, wenn fie lediglich von ber Bernunft hergenommen find, nur ein mittelmäßiger, hinlanglicher Aufmerkfamkeit fahiger Ropf, ber sich ber Regeln ber gemeinen Aristotelischen Logik aut ju bedienen weiß. Unders, meint er, verhalt es fich, wenn blos von Bahrscheinlichkeiten bie Rebe ift, in beren Theorie unsere Logik noch fehr mangelhaft sei. wenn es fich barum handelt, bie Bernunft einem unferer Glaubensartifel entgegenzuseben, fo halten wir uns nicht bei Einwurfen auf, die nur auf Bahricheinlichkeiten binauskommen. Denn Jeber weiß, daß bie Dofterien gegen ben Unschein find, und nichts Wahrscheinliches haben, wenn fie nur von Seiten ber Bernunft betrachtet merben;

<sup>\*)</sup> Bd. I. G. 173.

aber es ift genug, daß in ihnen nichts Ungereimtes liege: fie zu wiberlegen bebarf es bemonstrativer Beweise. In Bezug auf folden Unschein ift es gesagt, bag bie Beisbeit Gottes eine Thorheit sei por ben Menschen; benn im Grunde ift tein Widerfpruch ber Dahrheit gegen Wahrbeit moglich, und bas Licht ber Vernunft ist ebenso wohl eine Gabe Gottes, ale bas Licht ber Offenbarung. ift es auch, fagt er, eine ausgemachte Sache bei ben Theologen, die ihr Fach (metier) verfteben, daß bie Beweggrunde ber Glaubwurdigkeit ein für allemal die Autoritat ber heiligen Schrift vor bem Richterstuhl ber Bernunft rechtfertigen, sobak bie Vernunft ihr sofort wie eis nem neuen Lichte weiche, und jener alle ihre Wahrschein= lichkeiten zum Opfer bringe: ohngefahr wie ein neuer vom Kurften gefandter Befehlshaber ber Berfammlung, melcher er in Zukunft vorfiten foll, feine Bollmacht vorlegt. Wir haben nicht nothig auf die Vernunft Verzicht zu leisten, um bem Glauben Gebor zu geben, noch uns bie Mugen auszustechen, um klarer zu sehen, wie bie Ronigin Christine fagte; es genugt die gewohnlichen Bahricheinlichkeiten zu verwerfen, wenn sie ben Dofterien entgegen find: und bies ist nicht einmal wider bie Bernunft, ba wir ja sogar in naturlichen Dingen durch die Erfab= rung ober hohere Grunde über bas Scheinbare enttauscht merben.

Aus biesen Aeußerungen läßt sich Leibnigens Ansicht über bas in Rebe Stehenbe mit allen ihren Starken und Schwächen beutlich genug erkennen. Er sondert die Phisosophie und die Offenbarung ihrem Wesen nach ganzlich von einander ab. Also ist erstlich kein Sat seiner Phisosophie aus der Offenbarung oder positiven Theologie

sen, und es bedurfe zu bem 3mede ber Bertheibigung keiner großen biglektischen Scharfe und Bebenbigkeit, fo lange man fich babei in ben Schranken eines Gebeimniffes halte. Biertens folgt bieraus, baf er nur bie Doglichkeit, nicht die Wirklichkeit ober Wahrheit ber geoffenbarten Lehren zeigen wollte, und biefes mar fein Bestre ben von Jugend auf. In einem Briefe an Johann Beinrich. Herzog zu Braunschweig und Luneburg, vom 26. Mark 1673, \*) worin er, um fich zu empfehlen, feine Leiftungen und Erfindungen aufgahlt, und wo bereits auch schon seine "ratio ultima rerum seu harmonia universalis, id est Deus, " \*\*) und ber Grundgebanke ber Theo: bicee vorkommt, bag Gott nicht bie Ursache ber Gunben fei, obmol biefe ber allgemeinen harmonie gemaß feien, er-Elart er fich über jenen Dunkt folgenbermaßen: "In theologia revelata übernehme ich mich zu bemonstriren, nicht smar veritatem, benn bie fleufit a revelatione, fonbern possibilitatem mysteriorum, contra insultationes infidelium et atheorum, wodurch sie von allen contradictionibus vindicirt werden, namlich possibilitatem trinitatis. incarnationis, eucharistiae." Befondere ausführlich fpricht er von der letten; ihre Realitat habe man fur eine unmoaliche Sache gehalten, und er zuerft fei "endlich durch tiefe Untersuchung bahin kommen, daß er possibilitatem eucharistiae, wie sie im Concilio Tridentino erflart worben, salva philosophia emendata, welches vielen un:

<sup>\*)</sup> Guhrauer, Leibnigene Deutsche Schriften. Bb. I. S. 282.

<sup>&</sup>quot;) Man bemerke das "Harmonia universalis, id est Deus;" vgl. Erdmann Gesch. d. neuern Philos. II. Bb. 2. Abth. S. 55, bem diese Stelle entgangen ift.

glaublich vorkommen wirb, zu bemonftriren fich getraue." Es gebe namlich in omni corpore ein principium ultimum incorporeum, substantiale, a mole distinctum. welches zugleich an mehreren Orten, ja unter weit entlegenen, unterschiebenen speciebus zugleich sein konne: baburch nicht allein ber praesentiae realis, sondern auch transsubstantiationis felbst - Mualichkeit klar gemacht Un welchen Dingen allen gewissenhaften Menschen, fonderlich hohen Votentaten, benen vieler Menschen Wohlfahrt zu verantworten, bochlich gelegen." In biefer Beziehung bient also bie Philosophie ober Bernunft bem Glauben, statt ihm entgegen zu fein, wie er auch felber im Unfange ber erften Partie ber Theobicee fagt; aber bie Philosophie maßt sich nicht an, bas Dogma aus ber Bernunft ableiten ober erweisen ju wollen. Re nachdem bie Theologie beschaffen ist, gestaltet sich auch die Apologie anders, anders in Bezug auf die romisch = katholischen. anders für bie protestantischen Lehren, nicht als ob er su anbern Beiten eine anbere religiofe Ueberzeugung gehabt hatte, fonbern nach Umftanben und Beranlaffungen. und bennoch ohne eigentliche Beuchelei; vielmehr hangt bies zusammen mit feiner gewiß nicht unlöblichen Absicht, bie verschiedenen Religionsparteien einander zu nabern ober gar zu vereinigen. Und er mar allerdings überzeugt, wie er am Schlusse feiner Abhandlung De vera methodo philosophiae et theologiae sagt, \*) seine Theoreme hatten einen großen Ginfluß auf die Errichtung einer tuchtigen Grundlage ber Frommigkeit, auf bie Rube ber Seele und auf ben Krieben ber Kirche. Kunftens mußte er fich fei-

<sup>\*)</sup> Opp. philos, herausg. v. Erdmann Bb. I. S. 111. Sift. Aafchenbuch. Rene Rolae V. 22

nem Standpunkte gemaß haufig auf bas Nichtwiffen gu-Kragt man, warum Gott nicht Allen bie ruckiehen. Onabe ber Bekehrung gibt, fo weiß er bie Grunde Gottes nicht \*), fondern will nur zeigen, daß folche Gott wol nicht fehlen konnten, und daß es keine tuchtigen Grunde gegen jene Lehre gebe; und von ber Berbammnig \*\*) hat uns Gott geoffenbart, mas nothig ift, um uns vor bie fem groften Hebel zu fürchten, nicht mas nothig ift, um es zu erkennen und zu versteben. Diese Berufung auf bas Nichtwiffen in Rudficht bes Glaubens ift boch febr wenig verschieden von Banle's Porrhonischem Enexer \*\*\*) in Ruckficht ber Bernunft, inwiefern ber Glaube bei Seite gefett wird, welchem auch biefer bekennt fich aufrichtig zu unterwerfen. Sechstens: Alles positive, geoffenbarte ober Eirchliche Dogma erscheint bei Leibnis als Boraussesung; er macht nicht ben Theologen, er lagt fich Alles von ben Theologen barreichen. Ein Beispiel hiervon und von anderem bereits Befagten gibt feine Ermagung ber fieben theologischen Propositionen des Bante. +) Er scheibet zuerst Alles aus benselben aus, mas nicht blos geoffenbart ift; nur bie britte, vierte und funfte bedurften ber Offenbarung; er nimmt bie britte und vierte, betreffend bie Erschaffung bes Abam und ber Eva und ben Gundenfall, so an, wie fie ergahlt find, vertheidigt fie unter Borausfebung seiner philosophischen Bestimmungen, und giebt fic schließlich auf bas Richtwissen zurud: "Wir kennen weber

<sup>\*)</sup> Theod. Bd. I. S. 261.

<sup>\*\*)</sup> Bb. II. S. 31.

<sup>\*\*\*)</sup> Bgl. Theod. Bd. I. S. 266.

<sup>†) \$50.</sup> I. S. 223 fg.

die Natur ber verbotenen Krucht hinlanglich, noch bie ber Sanblung, noch beren Kolgen, um über bas Gingelne biefer Sache au urtheilen; boch muß man Gott biefe Ge rechtiakeit widerfahren laffen, zu glauben, daß bieselbe etmas Anderes enthielt, als mas uns die Maler barftellen." Die funfte Baple'iche Proposition betrifft Die fehr Wenigen zutheil werbende Gnabenwahl; zwar hatten, bemerkt er babei, einige Alte behauptet, bie Bahl ber Berbammten fei nicht fo groß, als man fich vorstelle, und er felbst beftrebt fich wiederholt, fie im Berhaltniß gegen die vernunf= tigen Bewohner ber übrigen Welt außer ber Erbe, bie moglicher Weise nur wenige Berbammte lieferten, berabzuseben; \*) auch schienen jene Alten geglaubt zu haben. es gebe einen Mittelauftand amifchen ber emigen Berbammnif und ber vollkommenen Geligkeit; aber wir haben jene Meinungen nicht nothig, fagt er, und es ift binreichend, uns an die in der Kirche angenommenen Ansich-Alfo mit Beseitigung ernster Prufung ten zu balten. und ohne forafaltiges Eingeben in die fogenannten Beweggrunde ber Glaubwurdigfeit fest er bie kirchlichen Bestimmungen voraus; boch zieht er freilich haufig bie mildere Meinung vor . 2. B. daß die ohne Taufe gestorbenen Rinder nicht verbammt feien, noch auch alle Beiben, und baf nicht alle Tugenben ber lettern glanzende Lafter und nicht alle ihre Sandlungen Gunden feien. Auf Eregese pollends lakt er sich außerst wenig ein; er spricht zwar von ben verschiebenen Grundfaten ber Auslegung, vom mortlichen und metaphorischen Berftandnig, und bag bie

<sup>&#</sup>x27;) Theod. Bd. I. S. 143 fg. und S. 258. Bd. II. S. 21.

## 514 Leibnig in f. Berhaltniß gur positiven Theologie.

hoffte er von Gott Erleuchtung und Beistand in der Ausführung eines Unternehmens, welches er zu Gottes Ehren und zum Wohle der Menschen unternommen habe. Wahrlich bei ihm, wenn bei irgend einem, bewährte sich, was Baco gesagt hatte: "Die Philosophie, mittelmäßig gekostet, entsernt uns von Gott; aber diejenigen, welche sie ergrünben, führt sie zu ihm zurück."

## Die Gründung der Universität Königsberg und deren Säcularfeier

in ben Jahren 1644 und 1744.

Ein Beitrag gur bevorstehenben britten Gacularfeier.

Von

Eduard Gervais.

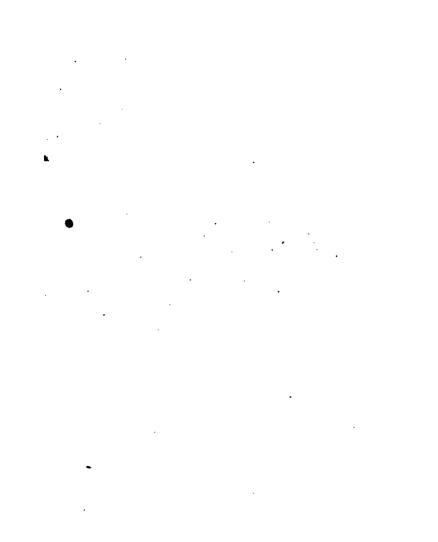

.

Die bevorstehende britte Sacularfeier ber Stiftung unster Albertina mochte auch außerhalb Königsbergs ein größeres Interesse für diese Universität erwecken, daher eine Mittheilung über ihre Stiftung auch den Lesern diese Taschenbuchs nicht unwillkommen sein. Daran die Erwähnung der Sacularseier von 1644 und 1744 zu knüpsen, lag eines Theils der Veranlassung zu jener Mittheilung nahe und schien andres Theils geeignet, um gewisse Gesichtspunkte, die der Versasses, der Darstellung wählte, in ein helleres Licht zu stellen.

Die Gründung der Universität Königsberg steht in so naher Beziehung zu der Aushebung des deutschen Ordens, der Berbreitung der Reformation unter allen Ständen und Classen des Bolks, zur Säcularisirung Preußens, daß diese drei Ereignisse, die durch letteres eigentlich in Eins zusammenfallen, dier berührt und ihrem Wesen nach deteuchtet werden mussen. Als Albrecht von Brandenburg, der Sohn Markgraf Friedrich's von Anspach und Baireuth, im Februar des Jahres 1511 zum Hochmeister des beutschen Ordens erwählt wurde, hatte diese halb geistlich, halb weltlich organisirte Brüderschaft von ihrem alten Glanz, wie von ihrer ehemaligen Macht so viel eingebüßt, daß im Innern, wie von Ausen der kein Seil zu erwar-

ten stand, wenn nicht eine burchgreifende Reform ihr neues Leben und neue Bebeutung gab. Seine ursprungliche Bestimmung, Rampf wiber bie Beiben, Bekehrung berfelben zu Chrifti Lehre, hatte langft ber Orben mit ber Beherrschung eines driftlichen Landes, bas driftliche Nachbarvolker umwohnten. vertauscht. Aber Statt sum Schus ber Beherrichten, zur Abwehr unrechtmagis ger Gewalt burch Gelubbe und Thaten ein wurdiges Ritterthum zu bewähren, hatten feit einem Sahrhundert Willfur, Uebermuth und Tros die ruhmlichen Tugenben bes Orbens verbrangt, und maren sittliche Entartung, selbstverschulbete Rraftlosigkeit, innere Berriffenheit und Auflofung Charafterzüge beffelben geworben. Sein Dafein friftete noch, bag er als Berforgungsanstalt für nachge borne Sohne bes beutschen Abels und selbst ber machtigern Kurstenhauser von Kaifer und Reich, als Stube ber Hierarchie von Papft und Rirche erhalten und begunftigt wurde. Sein eigner Bortheil gebot ihm, madte und an= gesehene Manner, zulett nur Kurftenfohne zu Sochmeiftern zu ermablen, die burch ihre Perfonlichkeit bei ben Unterthanen Gehorfam, bei ben weltlichen und geistlichen Dbe ren Beifall fanden, ohne baf ihnen bie porher beschworenen Drbenestatuten eine Reorganisirung ber gesunkenen Korperschaft, eine Abstellung ber Misbrauche und Misstanbe erlaubten.

Diese Selbstverblenbung: lieber in kraftloser Haltung bas Dasein zu fristen, als eines seiner verderblichen Borrechte aufzugeben, theilt ber beutsche Orden mit allen Instituten und Körperschaften, die, weil sie den Geist einer langst vergangenen Zeit in sich festzuhalten bemuht sind, nicht gewahren, daß eine neue Zeit andere Foderungen auch an sie stellt.

Wie machtlos ber Orben bamals war, zeigen nicht minber seine abhangigen Verhaltniffe zu ben eigenen Unterthanen, als seine bemuthige Stellung gegen ben machtigen Nachbar, ben König von Polen, beibes eine Folge feines sittlichen Verfalls.

Nach breizehnjährigem Rriege (1454-66) brachte ber sogenannte ewige Frieden zu Thorn eine Entscheidung, ber aufolge ein Theil feines Gebiets. Weftpreußen, ihm verloren ging, ber andere ihm nur als Leben von Volen verblieb und ber Sochmeister, ber zu geringer Ehre unter bie polnischen Senatoren aufgenommen murbe, jebesmal binnen feche Monaten nach feiner Wahl bem Konige in Derson ben Hulbigungseid schworen, sowie geborne Polen in ben Drben aufnehmen mußte, wonach biefer aufhorte ein beutscher Orben zu fein. Wirklich leisteten auch die folgenden Sochmeister, von Ludwig von Erlichhaufen bis auf Ber-Rog Friedrich von Sachsen, theils freiwillig, theils nothgebrungen bie Bulbigung. Durch bie Wahl bes lestgenannten Sochmeisters, eines gebornen Surften aus machtigem Saufe, hoffte ber Orben ber polnischen Oberhoheit fich zu entziehen und Konig Sigismund August zu zwingen bie Bestimmungen bes ewigen Kriebens gang zu erlaffen ober menigstens fo zu ermäßigen, bag ben Orben keine Unehre mehr baburch treffe. Aber vergebens maren Friedrich's Unterhandlungen, vergebens feine Rriegeruftunaen, um bas Joch abzuschutteln. Da man ihn von Deutsch= land her nicht unterstutte, wie er gehofft hatte, burfte er's nicht magen allein wider ben übermachtigen Nachbar und Oberherrn bie gewaffnete Sand zu erheben. brohte Sigismund mit neuen Rriegsscharen in Dreußen einzubringen und bies gand ganglich feinem Reiche einzuverleiben. Da farb im December 1510 ber Sochmeifter. fern von bem Lande, bem er bie Unabhangigkeit zu ertampfen gebacht und eifrig geftrebt, zu Rochlis und marb nicht im Grabgewolbe feiner Borganger im Orbensregiment, fonbern in ber Rurftengruft feiner Bater, ju Deis Ken, bestattet. Kaft Nichts mehr bebeutete ein Sochmeis fter im Orbensgebiet, ba bie eigene Bruberschaft burch peraltete Statuten, die Lanbstande burch neu errungene Befuaniffe und Rechte, ber frembe Dberherr, fein beuticher, ein flavischer Kurft, burch entehrenben 3mang ibn gum Schatten eines Berrichers herabsetten. Bon Aus fen follte bie Bulfe, die ber Orben fur fich, nicht fur bes Landes Wohl bedurfte, kommen, ein angesehener Rurft bas Deifterthum erhalten, und flug berechnet mar's bie Mahl auf einen Schwestersohn Konia Sigismund's zu lenten.

Ob ber kaum einundzwanzigiahrige Markgraf Albrecht, ber an bem Tage seiner Erhebung zum Sochmeister auch erst bas Ordensgelübbe ablegte, die schwierige Pflicht, ber er sich unterzog, im ganzen Umfange erkannte, ist sehr zu bezweiseln. Der jugendliche Muth, der außere Schimmer, welchen noch die Würde in den Augen Ansberer hatte, und vornehmlich die Hossinung auf seine machtigen und zahlreichen Verwandten, die sich sogleich bereitwillig zur Unterstügung und Vermittlung zeigten, ließen ihn die Inssignien des Meisteramtes rasch und freudig annehmen. Der Deutschmeister und der kandmeister von Liesand, die man beide bei der eilig betriebenen Wahl nicht hatte dazu ziehen können und die noch dem Orden einen weitern Kreis als den des sehr geschmälerten Ordensgebietes gaben, willigten nach einigen Unterhandlun-

gen in die Ernennung Albrecht's. Gelbst fein Dheim Sis gismund von Polen, ber fich vorher bie Bestätigung ober Buruchweisung bes Ermablten ausbebungen hatte, wollte wider einen Bermanbten, ben man aus Rucksicht fur ihn erforen, nichts einwenden, wofern berfelbe ber fculbigen Pflicht gegen ihn, ben Oberlebensberrn Preugens und bes Orbens, nachzukommen, fich bereit finden werbe. aber war eben ber Punkt, ben ber junge Sochmeifter balb als ben ichwierigsten in feiner neuen Stellung erkennen follte. Gleich nach seiner Wahl suchte er freundliche Berhaltniffe burch ben Konig von Ungarn, feinen zweiten Dheim mutterlicher Seits, einzuleiten, bat Sigismund felbst um Schut bes Orbens und versprach in eigner Derfon bei ber Zusammenkunft ber Konige von Wolen und Ungarn in Breslau fich einzufinden, um bie Bermurfniffe, bie zwischen ber Krone Polen und bem letten Sochmeister Bu feiner Betrubnif fab er Stattgehabt, auszugleichen. aber alle Bemubungen, welche sowol ber Konig von Ungarn, als die Kurfürsten von Maine, Trier und Branbenburg anwandten, an bem unversohnlichen Born und Sas feines Dheims Sigismund wiber ben Orben Scheitern. Much die Vermittlung bes mackern Bischofs Siob von Domesanien, bem bis zur Ankunft Albrecht's bie oberfte Regentschaft in Dreugen übertragen worden, ja felbft die Bermendung bes beutschen Kaisers Maximilian blieben erfolglos, fowie bie Bertheibigungemagregeln, die ber Sochmeister ernstlich in allen Lanbesvesten treffen ließ, nur bie Ruftungen Volens zu einem feindlichen Ginfalle in bas Orbensgebiet zu beschleunigen und bie Gefahr zu vermebren beitrugen. 3mar eine Tagefahrt zu Thorn wurde auch von Sigismund beschickt, aber so wenig Nachgiebig=

## Bur Geschichte ber Universitat Ronigeberg.

der den Beschlussen auf der Thorner Tagefahrt retten als kluges Ausschieden und Verzögern des Abschlusses der Unsterhandlungen. Mit großer Geschicklichkeit leitete diese des Hochmeisters Bruder, Markgraf Casimir, auf dem Reichstage zu Petrikau (1512), während Albrecht in eigner Person die herrschaft in Preußen antrat und durch seine liebenswürdige Persönlichkeit, sowie durch zweckmäßige Maßregeln zur Abstellung vieler Uebel und Nothstände jene Zuneigung seiner Unterthanen gewann, welche ihm dereinst zum Bollbringen wichtiger Plane die beste Untersstügung gewährte.

Die Bruber fanben fur rathfam, auch ben Papft in bie Streitsache hineinzuziehen. Un Marimilian aber lieft ber Sochmeister melben: er sei entschlossen, sich ber polni= schen Dberhoheit zu entziehn und bem beutschen Reiche sich anzuschließen, wenn bieses nur 4000 Mann auf brei Jahre ihm zur Bulfe fenden wolle; ber Raifer moge bebenken, baß ber Orden jest in der allerhochsten Roth sich befinde und aus eigner Macht sich nicht bes Gegners entledigen tonne; bleibe er ohne Bulfe und bringe Dolen auf Erfullung ber gestellten Bebingungen, fo fei es gewiß, bag, wenn ber Sochmeister fich weigre ober nur gogre, ber Qrben aus Preugen vertrieben werbe, ba es ringsum von polnischem Gebiete umgeben. Es erfolgte ber Dachtspruch: Der Raifer gebiete bem Sochmeifter, allen Pralaten, Gebieti= gern und ben Standen Preugens bei ben Pflichten, momit fie ihm und bem Reiche verwandt feien, und bei Strafe ber Entziehung aller ihrer Regalien, Begnadigungen und Freiheiten, die ihnen vom Raifer und Reich verlieben morben, fraft romifch = kaiferlicher Macht aufs Ernstlichste. ben ewigen Frieden nicht zu beschworen, sonbern bem



Raifer und Reiche, benen fie unmittelbar ¿ugebors ten, treu anzuhangen, fich an biefelben zu halten und foldem Befehle fich gehorfam zu beweifen! Diese tai= ferliche Antwort enthielt mehr eine Drohung gegen Preufien als gegen Volen. Bum Gluck fur jenes mar biefes bamals burch einen Ginfall ber Doskowiter von Gefahr bebroht. Rur Albrecht entstand bie großte Bersuchung, die Lobreifung von Polen jest ober nie ju magen. Aber febr weislich riethen ihm verwandte und befreundete Kursten auf bes Raifers Bulfe fich nicht zu verlaffen und bie Be= brangnif Dolens lieber als eine Gelegenheit zu nußen, fich feinem Dheim aus freier Entschließung bienftbar zu zeigen. Der besonnene Sochmeister folgte biefem Rathe und fagte Polen bereitwillig Gulfe zu. Leiber aber mar biefelbe ichon überfluffig geworben; bie Mostowiter hatten eine Riederlage erlitten und fich aus Polen zuruckgezogen. Da er= neute Ronig Sigismund, wenn auch minder ftrenge, bie alten Koberungen und bie Sache ftand wieber, wie fie gestanden hatte. 3mar trat ber neuermablte Papst Leo X. entschiebener als ber Raiser fur ben Orben in die Schran-Doch wie Sigismund die kaiferliche Ginmischung nachbrudlich zuruckaewiesen hatte, mußte er ben Papft burch feine Gefandten balb zu gewinnen. Erfolgreiches fur ben Orben geschah von beiben Beschützern nicht. Albrecht be= faß ben Muth, im außersten Falle ben Baffen, fo un= gleich fie maren, die Entscheibung zu vertraun. In Bereinigung mit bem mackern Walther von Rlettenberg, Beermeifter von Liefland, bem gegen eine Tonne Gold bie nur, noch formell bestehende Abhangigkeit vom Sochmeister erlassen war, rustete er gegen Volen und schon brobete (1517) ber Ausbruch eines Krieges, ben biesmal noch Maximilian verhinderte, der zu einem europäischen Kreuzzuge gegen die Türken alle Fürsten auffodern ließ. Ein Schwanken zwischen Krieg und Frieden, ein Hülsebundnis Albrecht's mit dem Großfürsten von Russand, neue Unterhandlungen mit Polen sind die Ereignisse des Jahres 1518 und 19. Doch noch vor Ausgang des letztern brach der Krieg aus, der dem Orden Vernichtung brohte.

Schon mar bas Orbensgebiet bis Konigsberg in ber Polen Gewalt, die Sauptstadt umlagert, Memel von ben Danzigern, bie eine besondre Thatigkeit gegen ben Orben zeigten, bebrangt, bas Samland bebrobt; ichon mußten zu Thorn Kriebenbunterhandlungen, die keinen gunftigen Ausgang verhoffen liegen, angeknupft werben, als Rarl V., ber junge Raifer, welcher eben in Deutschland erschienen, bem Ronige Sigismund die Waffen niebergu-Das that biefer amar nicht, aber ermuthigt griff Albrecht ben Feind noch einmal an; bie Bulfevoller aus Deutschland, 4000 Mann ftart, brachten neue Soff= nung, Sigismund ging auf die Unterhandlungen in Thorn williger und nachgiebiger ein. Leiber zogen bie Golbner noch von Dangia, wo sie Albrecht bei Belagerung ber Stadt nicht unterftust hatte, unwillig nach ber Beimat So konnte ber Sochmeister ben Bebingungen, bie er geftellt, nicht ben nothigen Nachbruck geben. Statt eines Kriebens murbe burch Bermittelung Leo's X., Ratl's V., Lubwig's von Ungarn und besonders auch Markgraf Georg's Bemuhungen ein vierjahriger Waffenstillstand (am 10. April 1521) abgeschloffen, bemgemag ber Raifer, fein Bruder Ferbinand und ber Ronig von Ungarn ju Schieberichtern ernannt wurden, die binnen vier Jahren ben Streit zwischen Polen und bem Orben entscheiben follten.

Noch einmal mar bas Geschick Albrecht's und feines Landes in bie Sand bes beutschen Raisers - ber, ber meitgebietenbste Beherricher, Die Jugend mit ber Rraftfulle verband und so vor seinem Vorganger Maximilian Alles voraus hatte - gelegt. Uber Rarl ließ die gefeste Krift bes Thorner Waffenstillstandes vorübergeben, ohne etwas Entscheibenbes zu thun; ba faßte Albrecht ben Entschluß, auf einem andern Wege die nothwendige Abhulfe zu fuchen, und biefer Entschluß macht ihn zum Urheber ber aroften Revolution, Die Preufens Geschichte aufzuweisen Wie allen politischen Revolutionen ging auch biefer eine Beifteberhebung voraus, die freilich nicht in Preugen entstanden mar, aber ichon, bevor die Staatsummalkung erfolgte, hier Eingang gefunden hatte. Nur burch die fur Staat und Rirche gleich wirksame Rraft ber Reformation wurde es Albrecht moglich gemacht, die morfchen, feelen= tofen Formen bes Orbens niebergureiffen und ein Gebaube aufzuführen, bas, wenn ftete ein fraftiger, bie Beit und ihre Unforderungen begreifender und den Fortschritt forbernder Beift in ihm lebt und wirkt, jebem Sturm von Mugen, jeder Erschutterung von Innen Eros bieten wird. Wenn ber Sochmeister auch langft von ber Rothwendig= feit. ben tief gefunkenen Orben zu reformiren, überzeugt mar, wenn ihm felbit Dapit Leo X. und nachbrucklicher Sabrian VI. geboten, alle Mittel anzuwenden, damit ber Orben aus feiner sittlichen und religiofen Entartung gu feiner ehemaligen Burbe gurudigeführt werbe, fo geffatteten boch weber die kriegerischen Beiten und drohlichen Berhaltniffe zu Polen ein solches Unternehmen, noch kannte Albrecht Mittel und Wege bazu. Erst auf seiner Reise nach Deutschland, die er ben 10. April 1522 in ber

Absicht angetreten hatte, um Raifer und Reichsfürsten zu wirksamer Bermittlung eines bauernben Kriebens mit Dolen zu bewegen um ben Deutschmeister und bie Rom= thure im Reich enger an fich zu ketten und mit ihnen bas gemeinschaftliche Intereffe bes Orbens zu forbern, erhielt er amar für biefe nachsten 3mede nur hoffnungelofe Ausfichten, aber bas Wefen ber Reformation, ber er bisber fern, ja als beutscher Orbensmeister abgekehrt geblieben, erschloß sich ihm, zunächst in Nurnberg burch ben mit Keuereifer prebigenden Dffander, ben verständigen Ratheherrn Spengler und burch bie gesammte Nurnberger Burgerschaft, welche ber neuen Lehre nicht nur einen firchlis chen, fondern auch politischen Umschwung, Die Begraumung veralteter Kormen und ein neues fraftiges Leben gu verbanken hatte. Da bachte Albrecht an feine Orbensteformirung und manbte fich in biefer Sache unmittelbar an Luther, wiewol bie Berhandlungen fo geheim und vorsichtig betrieben wurden, daß wenig baruber bekannt geworben ift.

Das Verlangen nach Luther's personlicher Bekanntsschaft bewog den Hochmeister im September des Jahres 1523 auf seiner Reise nach Berlin über Wittenberg zu gehen. Da nun gab der resolute Mann ihm den resoluten Rath: die alberne und verkehrte Ordenstegel auf die Seite zu werfen, eine Frau zu nehmen und Preußen in ein weltliches Fürstenthum zu verwandeln. So ging von Luther der Gedanke zu der großen Umwandlung der Vershältnisse in unserm Vaterlande aus, Philipp Melanchthon stimmte dem Rathe Luther's dei und Albrecht, wenn er auch nur Beisall lächelte und kein Wort darüber verlor, hielt doch den Gedanken fest, ließ ihn in seiner Seele reis

fen und bann gur That werben. Dag Albrecht's Bruber. Georg und Cafimir, nun gleichfalls ben Plan fur ausführbar und medmäßig erkannten und in ihn brangen bie Orbenbregel zu verlaffen, ben evangelischen Glauben anzunehmen und, mas bann leichter moglich fei, als weltlicher Furst fich mit Polen vollig zu vergleichen, ja baß Siaismund felbit ben Borfchlag that, Albrecht mochte bas Land Preufen als ein weltlicher Berr erblich befigen und alsbann von Volen zu Lehn nehmen, wobei feine Bruder und beren Nachkommen die Mitbelehnung empfangen foll= ten, schien bas zur Nothwendiakeit zu machen, mas schon an fich felbst sowol fur Albrecht und fein Saus als fur bas Land munichenswerth mar. Gleichwol hatte bie Ausführung große Schwierigkeiten, ba alle Banbe, bie ben Sochmeister bisher an ben Papft, an ben Raiser, an ben Orben feffelten, mit bem Schritte gerriffen murben, und bies einem besonnenen Manne, wie Albrecht, bebenklich ichien, ba ichon ber Berbacht folches Unterfangens ibm ben Sag aller Drei zuzog und Gefahr brachte, feines Umtes entfest zu werben. Denn bereits mar, tros aller angewandten Borficht, bie Runde nach Rom gelangt, baß ber Sochmeister lutherisch gesinnt sei und sich zu verheirathen gebente, woruber ber Papft fich im bochften Grabe aufgebracht zeigte, Albrecht einen Reger nannte und in einem Confiftorium von feiner Entfernung vom Sochmeis fterthum und bem Orben fprach, fobag nur bie eifrig= ften Bemubungen von Albrecht's Bruber, Johann Albrecht, ber in Rom sich aufhielt, ihn zu befanftigen vermochten. Bas hatte vollends ber Sochmeister von Rais fer Rarl zu gewärtigen, wenn biefer von feinem fiegreichen Feldzuge gegen Frang I. von Frankreich zuruckkehrte und Sift. Zafdenbud. Reue Folge V. 23

ben Berrath eines geistlichen Drbensritters, bes Orbensbamtes, bem mehr als jebem Unbern bie Bertheibigung und Bemahrung bes alten Glaubens zur beiligften Pflicht gemacht mar, erfuhr? Dem Deutschmeister, mit welchem er langft in febr gespanntem Berhaltniffe ftanb, ber ibm Bernachläffigung ber Orbenspflichten, Burucksehung ber Orbensaebietiger vorgeworfen hatte, gab er vor Raifer und Reichsfürsten bas schlagenoffe Zeugniß wider sich in Die Banbe und nur auf wenige geneigte und billige Richter im Reichsaerichte burfte er rechnen. Der Muth Luther's batte in ihm wohnen muffen, wenn er, auf feine eigne Rraft vertrauend, bas fuhne Borhaben ausführen wollte. Wol fühlte er mehr und mehr ben Wiberspruch, in ben feine Ueberzeugung mit ben Orbenspflichten und bem Sochmeisterthume gerathen. Darum faßte er anfangs ben Entschluß, fein Umt zu Gunften Bergog Erich's von Braunschweig, berzeit Comthur zu Memel, nieberzulegen, in ben weltlichen Stand gurudgutehren und fich in die Dienfte bes ritterlichen Ronias Franz von Frankreich zu begeben. mit welchem er bereits in Unterhandlung trat. Das aber borte Sigismund von Polen und foberte, bag bie Sochmeisterwurde, wenn Albrecht fie nieberlege, teinem Undern als ihm übertragen werbe, wofür er bann feinen Schmefterfohn mit gand und Leuten, auch mit Gelbe gu verfor: gen versprach. Dem Sochmeifter buntte bies Berrath an Dreufien, bas er gegen Polen ju fchugen bisher eifrigft bemuht gewesen war. In fo bedrangter Lage half abermals ber fuhne Reformator, ber von Wittenberg aus auch die fernsten Grenzen Deutschlands im Auge behielt. wo es galt feiner Lehre einen neuen Anhalt, eine feite Stube zu geben. Luther unterrichtete in einem Schreiben seinen Freund und Schüler Johann Briesmann von dem früher schon dem Hochmeister ertheilten Rath, dem Orden zu entsagen und Preußen in ein weltliches Fürstenthum zu verwandeln, und foderte ihn auf, das Bolk in Preußen auf eine geeignete Weise für den gleichen Plan zu gewinnen, damit durch den Bolkswillen der Ordensmeister gezwungen werde den Schritt zu thun. Dieser Rath wurde von Briesmann nicht unbeachtet gelassen. Bald zeigte sich in Preußen eine freudige Stimmung über Albrecht's Vorhaben; Alles wurde zur Aussührung vorbereistet, die nun nicht mehr als ein personlicher Entschluß des Hochmeisters, sondern als eine Foderung der Nation bertrachtet werden durste.

Dier muffen wir einen Blick auf die kirchlichen Buftande in Preugen werfen, welche burch die neue Lehre hervorgerufen waren. Dag bafelbit leichter und schneller als in irgend einem anbern Lande bas Licht bes Lutherthums fich verbreitete, bazu trug-theils ber gefunde Sinn des Bolfes, theils die freiern Berhaltniffe zwischen ber bischöflichen und lanbesberrlichen Gemalt bei. Die bem Orben ertheilten papstlichen Freiheitsbriefe, woburch ben Bischofen jebes Eingreifen in bie Orbensverhaltniffe verwehrt war, und ber Umstand, bag bie Landesbischofe, mit Musnahme bes Ermlanbischen, stets auch Orbensglieber maren und unter bem Gefete bes Orbens zu handein batten, ließ bie Ausbilbung und feste Begrundung einer ftreng bierarchischen Macht nicht zu. Noch weniger hatte fich bas Monchswesen ausbreiten konnen, ba bie wenigen Ribster im Lande meist vom Sochmeister ihre Borfteber erhielten, sobag von einem bebeutenben monchischen Einfluß auf bas Bolk in ber Geschichte Preußens kaum bie Rebe fein kann. Daber entwickelte fich bier ber religiose Sinn ungleich freier und war zur Aufnahme gelauterterer Ansichten über gottliche Dinge vorbereitet. Das alte Band, bas ben Orben an Rom kettete, mar zwar nicht geloft, aber bereits im funfzehnten Sahrhundert fo locker geworben, bag nur politische Rucksichten es aufrecht erhielten, weil ber Orben in feinen vielfachen Bebrangniffen von den Papften Abhulfe und von beren Machtspruchen portheilhafte Wirkung ermartete. Aber bie alte Achtung vor bem Stuhle Detri mußte in bem Lande um fo fruber finken, wo man burch die Berhandlungen, die awi= ichen Rom und bem Orben ausgetauscht wurden, bie Schwächen, Ungebuhrlichkeiten, die Gelbaier und Bestechlichkeit, die Intriquen und Umtriebe vom Papit an burch bas Carbinalscollegium bis zu bem Thursteher vor ben heiligen Pforten fo genau kannte; und mo bie schriftlichen und munblichen Berichte ber Orbensprokuratoren bie Curie in ihrer Bloge und gangen Bermorfenheit, wie bem Drben, fo bem Bolke vor Mugen gestellt hatten. Rirgends urtheilte man über Papft und Beiftlichkeit unbefangener als in Preugen. Sat dies wefentlich beigetragen ber Lehre Luther's im Bolke leichter Eingang zu verschaffen, fo gebuhrt boch nicht geringer Ruhm ben Manneru, Die jest als Bischofe die kirchlichen Ungelegenheiten in Preußen leiteten. Erhard von Queif im Domefanischen Bisthume. ein Mann von milbem Charafter, gelehrter Bilbung und heller Einficht, sowie Georg von Polenk, Bischof von Ermland, voll Mahrheitebrang und felbstanbigem Geift, ber mahrend bes Sochmeisters Abmesenheit fast allein bie Regentschaft des Landes führte, verkundeten balb felbst bie neue Lehre offen und frei in ihren Diocefen und ihnen

zum Beiftande fandte Luther ben fruberen Kranciscaner Johann Briebmann, einen gelehrten, in humanistischen Studien besonders gebilbeten, in feinen Grundlaben gelauterten und burch feine Beredtsamkeit hinreißenden Mann. Um 14. September hielt er in ber Domkirche, die ihm Georg von Polenz überwiefen hatte, feine erfte evangeli: fche Predigt, die in aller Buhorer Herzen tief einbrang und fur bie neue Lebre begeisterte. Freudig und fraftig gebieh und verbreitete fich diese balb im gangen Lande. Schon am 15. Januar 1525 erließ ber Bischof von Samland an alle Rirchen Preugens bas Bebot, in ber Landessprache zu predigen und zu taufen. Luther's Bibelübersebung nebft ben Erlauterungen fleifig zu lefen. Im Kebruar fah man in Konigeberg fowol im Dome ale in ber altstädtischen Rirche bie Altare abgebeckt, bie Beiligen= bilber weggeschafft und ben neuen Gultus eingeführt. Das vernahm ber abwesende Sochmeister mit innerm Wohlgefallen, wenn er auch offentlich, besonders gegen die papft= liche Curie, noch ben Schein feines Orbensgelubbes bemabren mußte. Er mar nach ben vielen fruchtlofen Bemuhungen, bie er vier Sahre lang fortgesett, um gegen Polen einen fraftigen Beiftanb von Papit und Raifer zu erhalten, überzeugt, bag nur eine vollige Menberung feiner bisherigen Berhaltniffe ihn jum Biele fuhren tonne.

Die Zeit bes Thorner Waffenftillstandes lief zu Ende, und noch war von den Schiederichtern, dem Kaiser, dem Erzherzoge Ferdinand, dem Könige Ludwig von Ungarn und beren Mithelfern, Herzog Georg von Sachsen, den Erzbischöfen von Salzburg und Gran, Nichts gegen Sigismund geschehen, der absichtlich zögerte, die Unterhandstungen aushielt und abbrach, um nach abgelaufener Frist

mit bem Schwerte einen fur Polen vollig erwunschten Ausgang bes Streites mit bem Orben berbeizuführen, b. h. die gangliche Unterwerfung Preukens zu erzwingen. Bas konnte Albrecht auch von bem weitentfernten Karl, von bem ftreng katholischen Ferbinand, bem bigotten Lubwia, bem beftigen Protestantenfeinde Georg von Sachsen. mas von den geiftlichen herren, die knechtische Diener bes Papftes maren, mas von biefem felbft in feiner Ungeles genheit erwarten, ba er langit Allen verbachtig geworben und fein Land ber Regerei angeklagt mar? Bei feiner finanziellen Noth, bie burch ben letten Rrieg aufs Sochfte aeftiegen war, fant er aller eignen Mittel entblogt, fobalb bie Waffen entscheiben sollten. Wenn nicht ein fefter Kriebe mit Volen erlangt und bei feiner Rucktehr eine beffere Berwaltung im Lande angeordnet werben konnte, mar er verloren. Durfte er aber noch als Sochs meister auftreten, wo die neue Lehre schon so tief gewurgelt, wo ber Orben icon fo febr verachtet mar, bag tein Orbensritter ohne bes Bolfes Gespotte im Orbensmantel fich zeigen burfte, wo fcon mehre Ritter vom Orben fich losgesagt, ben evangelischen Glauben angenommen und fich verheirathet batten, wo man nach Luther's Rath nicht mehr einen Orbensmeister, sonbern einen fürstlichen Erbherrn laut verlangte? Da Sigismund feinem Schwestersohne die weltliche Berrschaft über Preußen nicht vorent= halten wollte, ba hier bas Bolk und bie Stanbe einen erblichen ganbesgebieter foberten, mas follte er noch langer feine beffere Ueberzeugung hinter bem aus Ruckfichten bisher bewahrten Scheine verbergen? Es mar Zeit, Die Maste abzuwerfen. 218 Hochmeister bes beutschen Dr= bens. im weißen Mantel mit bem schwarzen Kreuze ge-

schmuckt, bielt er am 2. Upril 1525 in Krakau feinen Einzug; ale Bergog von Preuken aber fchlok er am 8. April ben Krieben ab, ber zwar bestimmte, baf er bem Ronige von Polen als feinem Erboberherrn ben Gib leis ften und fich fortan gegen ibn in Allem, wie es einem belehnten Kursten gegen ben Oberherrn gebuhre, gehorfam erzeigen folle, aber zugleich ben Brubern Albrecht's und ihren Nachkommen die Mitbelehnung zugestand, fodaß erst nach bem Aussterben aller mannlichen Lehnserben ber vier Markarafen Preugen an die Krone Volen fiel. Dagegen versprach Sigismund ben Bergog Albrecht, beffen Erben und alle Einwohner bes Landes bei allen Privilegien, foweit fie nicht ben Oberherrlichkeiterechten entgegenstanden. zu belassen. Schon am 9. April genehmigten bie Abgeorbneten ber Stande Preugens ben Kriebensvertrag mit ber ausbrucklichen Erklarung, bag bas Land fortan ben Bergog Albrecht ale feinen rechtmäßigen Beren und fouverainen ganbesfürsten anerkennen wolle. Um Tage barauf fand die feierliche Belehnung ftatt und am 9. Mai empfina bas Bolf in Konigsberg feinen Gebieter mit Jubel und aufrichtiger Freude.

Der Krakauer Friede hatte allen babei Betheiligten ein erwünschtes Resultat gewährt. Polen sah sich im Besith seiner Oberlehensherrschaft durch die Anerkennung der Erbelichkeit seines Lehenträgers dauernd gesichert, während vorsich jeder Bertrag, auch noch so vortheilhaft abgeschlossen, bei dem Wechsel des Ordenshauptes und der Ordensglies der ohne feste Garantie, ohne Bestand gewesen war. Der ewige Friede hatte das hinlanglich gelehrt. Albrecht aber, als Herzog von Preußen, war der hemmenden Fesseln veralteter Statuten und Gelübbe ledig, das Haupt einer

Nation, nicht blos eines Orbens, ein Berricher, ber nicht nur fur fich, sonbern auch fur feine Rachkommen fein Regiment mahrnahm, ein souverginer Kurft, fein "bewilligter Sochmeifter", wie ihn ber Orben bei feiner Erhebuna genannt hatte, bem ber Deutschmeister und einige unzufriedene Comthure mit Entfebung broben burften. - In bie Memter ber Orbensgebietiger traten balb vier Regimenterathe, in ihren Benennungen, ganbhofmeifter, Rangter, Obermarschall und Oberburggraf, zum Theil noch an bie Orbenszeit erinnernd, an die Stelle ber Comthure Die Hauptleute ber Aemter Fischhausen, Tapiau, Schaaken und Branbenburg. Die übrigen Orbensritter erhielten entweber ihre Beurlaubung ober eine ben neuen Berhalts niffen entsprechenbe Bebienung. Einen ichmachen Wiberstand magte anfange Erich von Braunschweig in feiner Comthurei Memel, vielleicht weil feine Soffnung auf bas funftige Sochmeisteramt ober gar auf die erbliche Berrfchaft bes Landes nun auf immer verschwunden mar. Doch fugte er sich balb und zog, mit einem Sahrgelb von Albrecht abgefunden, nach Deutschland. Um meiften freute fich ber neuen Umgestaltung bes Regiments bas Bolk, weil es ber ewigen Plackereien, bie es vom Orben und von beffen Feinden feit bem Bundesfriege erbulbet, ledig marb und ftatt ber Bielherrschaft ben Segen ber Monarchie genoff. Gine absolute aber mar biese feines= wege durch bie Unerkennung ber Souverginetat bes Berjogs geworben, benn alle bisher erlangten und behaupteten Rechte und Kreiheiten maren ben Bewohnern im Rrakauer Friedensvertrage jugesichert, mit Ausnahme bes Rechtes, ohne bes Bergogs Berufung Berfammlungen ober Landtage zu halten.

Heftig erbittert über Bergog Albrecht waren aber ber Dapft, ber Raifer, die katholischen Reichsstande und die Drbensalieber, melde an ber Aufhebung bes Orbens feinen Theil genommen hatten, vornehmlich ber Deutschmeister, bamale Dietrich von Rleen. Doch vergebens verhangte Rarl V. bie Reichsacht über Albrecht, vergebens fuchte wiber biefen ber Papft ben Ronig Sigismund von Polen aufzureigen, vergebens bebrohte Dietrich von Kleen und bessen rustigerer Nachfolger. Walter von Kronberg bas vom Raifer übertragene Orbensland Preußen mit weltlichen Baffen und benen ber Schrift bem Abtrunnigen zu entreißen. Die Liebe und Ergebenheit ber Unterthanen, ber Urm bes Dberlebensherrn, por Allem aber bas kluge Berfahren Albrecht's in ausmartigen Berhaltniffen bemahrten Land und Berricher vor ben Drohungen und Angriffen ber Gegner, bie überbies balb anderweitig ihre Thatiakeit gefesselt faben und ben Streifen beutschen Lanbes an ber sarmatischen Grenze feinem eigenen Schickfale überließen. Dag bies vom beutschen Orden eroberte, der beutschen Cultur zugewendete Preugenland auch unter polnischer Oberhoheit in Sprache, Charakter und Gefinnung beutsch verblieb und nichts von farmatischem Element aufnahm, gewährte eine fichere Burgschaft, daß es auch nie farmatisch werben kann, fondern als Vormauer wiber alles Sarmatenthum bem gesammten Deutschland bienen wirb, fo lange nur biefes, fich felbst getreu, burch Gesinnung und That wider jedes undeutsche Element ben Rampf nicht scheut.

Vierzehn Jahre hatte Albrecht mit reblichem Eifer, ohne burch die lockenden Anerdietungen Sigismund's, die ihm für seine Person reichen Sewinn versprachen, sich abwenden zu lassen, die Sache des Ordens vertheibigt und

erkennen wir noch beute beutlich aus feiner Corresponden; mit biefen und ben Pfleglingen felbst. Richt blos in feiner Refibeng Ronigsberg, auch in ben Stabten bes flachen gandes ließ er Schulen errichten, in "welchen die Unfangsgrunde ber lateinischen Sprache und die Glaubensfabe der driftlichen Lehre vorgetragen werden follten." Ja, felbst zur Errichtung und Erhaltung von Schulen außerhalb Preugen fteuerte er mit furftlicher Freigebigkeit bei und felten blieb ein Gelehrter, ber fich zur Korberung eines Wertes ober um feines Unterhaltes megen an ibn mandte, ohne Unterstützung. Lob verdient bie allmalige Steigerung, in ber Albrecht bie Ausbildung feines Bolfes ju bewerkstelligen fuchte, ungleich manchen Berrichern, Die mehr bes Drunkes ale bes Nubens halber Wiffenschaften und Runfte in haftiger Gile um fich ber gur Blute trieben, mas benn naturlich nur faule Bluten werben.

Der Stiftung unferer Albertina ging brei Jahre bie Grundung eines Pabogogiums voraus, ober, wie es genannt wurde, eines Particulars, welches auf bem Landtage 1540 in Gemeinschaft mit ben Stanben in ber Urt einzurichten befchloffen warb, bag baraus in ber Kolge eine Universitat hervorgeben konne. Demnach follten in biesem Particular nicht nur bie alten Sprachen, Mathematif, Geschichte und andere allgemein bilbenbe Lehrgegen= ftande, sondern auch Theologie, Rechtswiffenschaft, Mediein und bie hohern Sumanitatestubien getrieben werben, junachst jedoch bie Borbereitung für bie Universitat Saupt= zweck fein. Der Bergog und die Landstande hatten verfügt, bag 3000 Bulben jahrlich jur Bestreitung ber Roften verwendet werden follten, theils um die Lehrer gu befolben, theils um arme Schuler, die Bleif und Fa-

bigkeiten zeigten, mek Standes fie maren, zu unterhalten und auch fur ihre fernere Ausbilbung nach bem Austritt aus bem Particular zu forgen. Denn ausbrucklich wird in ber Kundationsurkunde gefagt, bag von ben fabigeren Schulern acht Theologen, feche Juriften, vier Mediciner und acht, fo Sumaniora ftubiren wollen, jeber mit einem jahrlichen Stipenbium von 40 Gulben auf zwei bis vier Sabre die beste Universität des Auslandes besuchen solle, welche Wohlthat junachst Eingebornen bes Landes jugebacht war, in Ermangelung berfelben aber auch Auslanbern, wofern sie sich verpflichteten, in Bukunft Breufen Bas die Lehrer anbetrifft, so follte ein Recau bienen. tor ober Archipabagog und, wenn nothig, vier, funf, auch mehr Gebulfen oder Sprobibafcali angestellt, Die Dberaufficht ber Unftalt aber noch feche Personen übertragen werben, welche die Docenten erwählen und Alles, mas vorfiele, nach Gutbefinden entscheiden burften, namlich: bem Dberburggrafen und bem Rangler, "Ginem von ber Lanbichaft, ber aeschickt, und wo es moalich, auch selbst gelehrt und in studiis gewesen," ben beiben Burgermeistern aus der Altstadt und bem Kneiphof und bem Propst des Padaaggiums, der die Kasse führen und die Bauten leiten follte. Denn angewiesen war ber Unftalt ein eigenes Bebaube am Dom, wo bisher bie Kathebralfchule fant, und wo nachmals die Universität aufgerichtet wurde. Kundationsurkunde erhielt biefes Gebaube, bas ber Debell taglich offnen und schließen mußte, die Freiheit, daß teine Stadtmiliz innerhalb bestelben Jemanden ergreifen ober herausholen durfte, sondern gehörte die Untersuchung der Sache bann allein vor ben Rector ber Schule, ber, nothigenfalls mit Bugiebung ber Lebrer, Die Strafe bestimmte, ents

weber Relegation ober Gelbbuffe, wovon die Salfte bem Rector, bie Balfte bem Inftitut gufiel; nur bei Rapital= verbrechen blieb ber Oberburgaraf bie hochste Instanz. Satte fich ein Frember in bas Particular geflüchtet, fo follte er zwar ausgeliefert, aber nur vom Debell übergeben mer-In bem Gebaube mohnte auch der Propft, der qugleich Dekonom mar und die Schuler fur ein Billiges fpeifte, barum ihm gestattet mar alle Lebensmittel fur biefen Bebarf überall aufzukaufen und Wein, Meth, Bier au ichenken. Much konnten einige Schuler gegen vier Mark jahrlicher Miethe barin wohnen. Besonderer Chre genoß ber Rector, bezog jahrlich einen Gehalt von zwei bis brittehalb hundert Gulben und fand nebst den Sppobibafcali unter bes Bergogs Schut, fobag fein Unberer uber fie ein Urtheil fprechen burfte.

Rur biefes michtige Umt ben rechten Mann zu finben, aab fich Albrecht bie groffte Dube und manbte fich best halb an Philipp Melanchthon, ben er nachst Luther am Bochsten schatte, ben er ofter noch als ben vielbeschaftigten. an bem Reformationswerke raftlos thatigen Luther in politischen, religiofen und allen wichtigen Ungelegenheis ten um Rath fragte. Melanchthon hat somit auch an ber Grundung und Ausbildung jenes Dabagogiums einen wefentlichen Untheil und um Preugens geiftige Entwicklung ein Berdienst, bas seinen übrigen Berdiensten nicht nachfteht und ihn zu bem Unferigen, zu einem mahren Praceptor Preußens macht, auch ohne bag er je in bem Lande selbst verweilt hat. Doch nur die Grundlage zu einer wiffenschaftlichen Bilbung, abgesehen von bem Staatsbienste, ber vorläufig noch Fremden ober ben auswärts gebilbeten Inlanbern übertragen werben mußte, follte im

Particular gelegt werben und bie Erweiterung besielben zu einer Sochschule noch unterbleiben. Dieses Misverftehen Melanchthon's über ben 3med bes Pabagogiums hatte zur Kolge, baf bie von ihm bem Bergog empfohlenen und bereits zugefandten jungen Manner mehr Gelehrte als erfahrene und umfichtige Schulmanner und überdies mit ben Lanbesverhaltniffen und ber Bolfsbilbung nicht ver-Sie griffen baber meber auf bie rechte traut waren. Beife, noch mit bem gehörigen Gifer bie Sache an, ftritten fich über bie Unterrichtsgegenstande, vernachlässigten bie Jugend und suchten ber, freilich fauern, Dube fich zu überheben. Go hatte benn auch ber Bergog wenig Freude an ber Unftalt; fo viel er fich angelegen fein ließ, ihr Gebeihen zu forbern. Unfangs hatte er einem geborenen Konigsberger, bem Magister Chriftoph Jonas, ber auf feine Roften in Wittenberg ftubirt hatte und jest bafelbft bie Aufficht über alle Studirenden aus Preugen führte, bas Rectoramt zugebacht, benfelben auch bazu aufgefobert. aber bem Ermeffen Melanchthon's bie Entscheidung uberlaffen. Diefer, nachbem er mit Jonas über bes Bergogs Bunfch gesprochen, theilte am 7. Mai 1542 Letterem fowol feine Unfichten in Betreff bes Pabagogiums, wie wir fie bereits angegeben, als auch fein Gutachten über Jonas mit. Er hielt bafur ihn nicht von Wittenberg abzurufen, bevor er fein Studium ber Rechtswissenschaft vollendet habe, bann ihm aber lieber ben Unterricht in diefer Doc trin zu übertragen als an eine Stelle zu feben, die porzuasweise einen tuchtigen Philologen, ber auch Philoso= phie und Theologie studirt haben musse, erfodere. schlug ihm bazu einen Magifter hermann Weftphal vor, ber, gefehten Alters, gelehrt, ernft, von auten Sitten und

im Unterrichten geubt fei. Der Bergog mar bamit zufrie den, aber leider erkrankte Welfphal und ftarb im Unfange bes Jahres 1543 an ber Schwindsucht. Schon im October 1542 empfahl Melanchthon zwei andere Magister. Johann Soppe und Meldior Minber (eigentlich Tidniber). Die beibe fich bereit erklart hatten, nach Preußen zu geben. Augerbem, bag fie vielseitige Bilbung, Geschicklichkeit und aute Sitten befagen, seien fie auch mit einander befreunbet und wurden fich verträglich in die Unterrichtsgegen= ftande theilen. Gleichwol ichien mit bem Eintritt biefer Beiben weber bas Gebeihen ber Unftalt, noch bie Einigfeit ber Lehrer geforbert; vielmehr bat Isinder, weil er von seinen Collegen sich beleibigt glaubte, schon 1543 um feinen Abschieb. Dun gerieth ber Bergog, ber nicht felbst ben Berren ihr Betragen und ihre Nachlaffigkeiten vorzuhalten magte, sondern beshalb sich immer an De= lanchthon mandte und ihn bat, die Lectoren zu ermahnen und zurechtzuweisen, in bie grofte Berlegenheit. bieser Schritt Isinder's schien ihm, wenn nicht balb ein tuchtiger Rector an die Spige trete, ben ganglichen Berfall ber Unftalt nach fich ziehen zu muffen. Noch einmal hatte er Jonas aufgefobert, aber, ba beffen Unkunft fich hinzuziehen und unterdef die Unordnung zu machsen brobte. war er mit bem berühmten Camerarius in Unterhandlung getreten, bem außer bequemer Wohnung ein Sahrgehalt von 200 rheinischen Gulben und, wenn ihm bies nicht genuge, noch mehr geboten murbe. Melanchthon follte ihn zur Unnahme bewegen; im Falle bies wiber Erwarten nicht gelinge, mit zweien anbern Magistern, Johann Spangenberg, Prediger in Nordhausen, und Jobann Gigas, Rector ber Schule in Bullichau, ober mit

fonst einem angesehenen und tuchtigen Manne in Unterhandlung treten. Camerarius hatte aber bereits ein neues Lehramt bei ber Universitat Leipzig angetreten und Spangenberg hielt fich fur zu alt, um einer Stellung, bie eine burchgreifende Thatigkeit erfobere, gewachsen zu sein-Noch im December 1543 manbte fich Albrecht abermals an Melanchthon mit bringenbster Bitte, in Berbindung mit Camerarius einen tuchtigen Rector fur fein Particular ibm ju verschaffen. "Denn," fügt er hingu, "wie wir ben Buftand beffelben jest finden und die Sache bei uns ermagen, fo feben wir jest nichts Underes, als baf 3miespalt und Unordnung unter ben Lectoren je langer je gro-Ber einreißen, woraus eine endliche gangliche Berruttung, Abfall, Schimpf und Berberb ber Schule hochlich au befürchten ift.

Db die Nachsicht, welche der Herzog den Gelehrten bewies, sodaß er nicht einmal durch sein eigenes, sondern durch Melanchthon's Ansehen auf sie wirken wollte, zu dem Versall der Anstalt nicht ebenso viel beitrug als die unvereindaren Zwecke, die durch dieselbe erreicht werden sollten, namlich eine Vorschule für die Universität und zugleich dieses im kleinern Maßstade zu sein, lassen wir unerwogen. War doch das ganze Unternehmen nur bestimmt, die Stiftung der Universität vorzubereiten und konnte es nicht sehlen, daß die Organisation dieser die Wirksamkeit des Pädagogiums in den ihm angemessen Kreis zurückbrängte. Wir verlassen nunmehr dasselbe und wenden uns der neugegründeten Hochschule zu.

Bemerkenswerth und gang charakteristisch fur bie Zeit, in welche bie Stiftung fallt, ist ber Geist, in welchem Albrecht seinen Zwed verfolgte. Die altesten Universitäten

in Italien, Kranfreich, England und auch in Deutschland, mochten fie von einer Burgerschaft, einer geistlichen Conaregation ober einem Kurften gestiftet fein, batten noch feinesmeas die Bilbung von Staatsbienern zum 3med. fondern boten, meift nur ben Ungesehenern, Reichern, ben Kurftenfohnen, bem Abel, ben Patriziern, eine Gelegenheit zu höherer Ausbildung, oft nur, und gerade die berubmtesten, in einem 3meige bes Wiffens. Go ftubirte man zu Bologna bie Rechte, in Paris bie Theologie, in Salerno Arzneikunde; nur allmalig fanden fich Lebrer ber Grammatik, Logik, Rhetorik und ber vielen freien Kunste ein und erst baburch entstand eine Universität im neuern Sinne bes Wortes. Wenn die Drunkliebe Raifer Kriedrich's II, zu Neapel eine Anstalt fur alle Wiffenschaften begrunden wollte, so geschah bies, um Lehrer und Schuler in reicher Babl berbeiguloden, nicht um ben Staat mit Beamten aller Urt zu verforgen. Wenn frubzeitig bie Bapfte und balb auch bie Raifer. Ronige und fonstige Landesfürsten auf die Universitaten einen Ginfluß ubten, fo wetteiferten fie in liberalen Gefinnungen, beforberten ben Besuch berselben, ertheilten Privilegien und Freiheiten, und thaten nur Ginspruch, wenn geradezu miber bie Rirche ober mider ben Berrn bes Landes gefährliche Lehren von der Sochschule ausgingen. Go bluhten jene Unstalten lange ohne alles Buthun hoherer Obrigkeiten und entwickelten fich ihre Eigenthumlichkeiten um fo fcharfer. ihre Einrichtungen um fo freier, ihre Gelbftanbigfeit um fo arofer. Seit bie Monchsorben in allen Lanbern, au= Ber in England, die Absonderung ber Kakultaten bewirkten und die fast stereotypen Formen den Universitaten qa= ben, maren biefe eine gang geeignete Unstalt fur bie Regierungen geworben, um nutliche Staatsburger aller Art in ben Kachwiffenschaften, wort auch balb bie stientiae humaniores und artes liberales gerechnet murben, für ben praktischen Dienst ausbilben zu lassen. Die im 16. Jahrhundert gestifteten Universitaten in Deutschland, als Wittenberg (1502), Marburg (1527) und Konigsberg verleugneten bei ihrer Begrundung biefe praktische Tenbeng nicht im Minbesten. Die beiben letten, nach ber Reformation und in ihrem Geiste gegrundeten erhielten eine religiose Basis, woraus bie Stifter, bort Landgraf Phi= lipp, hier Markgraf Albrecht, bas Gebäube ber neuen Lehre für ewige Dauer aufführen wollten. Albrecht fpricht in dem Fundationsbiplom (vom 20. Juli 1544) unumwunden bas religios = sittliche Princip aus, bas ihn, sowie bei allen Schulen, bie er errichtet, fo auch bei ber neuen Sochschule geleitet habe, und als ben erften Beweggrund ju beren Stiftung gibt er an: Gott es fchulbig ju fein, bem fein angenehmeres Opfer gebracht werben konne, als fur Fortpflanzung und Ausbreitung ber heiligen Lehre Sorge zu tragen. Dann aber fobere folches auch bie Dankbarkeit gegen feine Unterthanen, beren Treue unb Muth in ben Zeiten ber Gefahr sich ihm so herrlich bewahrt habe, sobag er bas gemeinsame Baterland mit mahren Gutern zu beschenfen sich gebrungen fuble. End= lich grunde er bie Universität auch zum Nugen und Frommen ber angrenzenden gander und muniche Nichts fo ernstlich, als durch Berbreitung ber Erkenntnig Gottes bei ber Nachwelt und bei allen Bolfern fich verdient zu mathen.

Diese Grunde ber Stiftung verrathen ebenso fehr Albrecht's religioses Gemuth, als auch ben Einfluß ber Man-

ner, die ihn umgaben und in beren Umgang er ben bochften' Ruhm feste. Der madere Briesmann, Prebiger am Dom, ber bereits balb nach feiner Unkunft, lange por ber Grundung ber Universitat jungen Leuten, bie ber Theologie fich zu wibmen gebachten, im Remter ber Domherren Borlefungen gehalten hatte, Poliander, ber gemas fiate Nachfolger bes fangtischen Umanbus, und Daul Speratus, aus Mahren geburtig, Sofprediger und Beichtvater bes Bergogs, biefe brei Manner, bie Luther bie preufischen Evangeliften zu nennen pflegte; ferner ber milbe Georg von Polenz, ber gleich nach ber Sacularisation Dreugens, auf jebe weltliche Macht verzichtent, fein Bisthum Samland bem Bergoge übergeben hatte, welchem Beispiele ber Pomesanische Bischof, Erhard von Queif, folgte, sobaf beibe nur bie Bermaltung bes geiftlichen Regimente nach alten Rechten fich vorbehielten; ber gelehrte Rangler Johann von Rreut, ber fur die kirchliche und politische Umgestaltung in Preugen unermublich thatige Friedrich von Benbeck, bes Bergoge Bertrauter und fein Gefahrte auf ber Reise in Deutschland, ber vielseitig gebilbete Leibargt Johann Brettschneiber (Placotomus): bas waren bie Manner, welche bem Bergoge bei bem Unternehmen mit Rath und That zur Sand gingen. lebhaften Untheil baran nahm auch die Bergogin Dorothea. eine Tochter Ronig Friedrich's von Danemart. ber Magifter Melchior Tfinder, am Particular angestellt, wiederholentlich feine Entlaffung verlangte, mar es nothig beffen Stelle burch einen geschickten Gelehrten zu erfeben. Brettschneiber hatte ben Magister Friedrich Staphplus, ber sich damals in Wittenberg aufhielt, als einen Mann in Borfchlag gebracht, ber nicht blos wegen feiner Gelehrfam=

keit und Lehraabe, sondern besonders auch wegen seiner Renntnif ber lithauischen und polnischen Sprache fur bie Ronigsberger Universitat febr geeignet fei. Denn bem Bergog liegen gar febr jene Gemeinden am Bergen, in welchen die polnische, litthauische ober auch noch die alt= preufische Sprache geredet murbe, benen Lehrer gebrachen, bie nicht mit ihnen burch sogenannte Tolken ober Dolmetfcher fich verftanbigen, fonbern mit ihnen felber reben Unermublich beeifert, die geeignetsten Manner an fich zu ziehen, bat er wiederholentlich Melanchthon, er moge mit Staphplus in Unterhandlung treten, ihm Sfinber's Gehalt, pon 150 Gulben, anbieten und ihn fur die neue Universitat zu gewinnen suchen. Staphplus schien auch geneigt nach Ronigsberg zu geben, munschte bann aber noch zwei Sahre in Wittenberg zu bleiben, um fich wurdig zu einem fo wichtigen Lehramte vorzubereiten. Der Bergog, der nichts übertreiben wollte, mar auch bamit gufrieben, in ber hoffnung, bag Staphplus bann gerne feinem Rufe folgen werbe. Dag biefer Mann fpater nicht zum Beile ber Alberting nach Konigsberg kam. werden wir am geeigneten Orte erfahren.

Schon sah Albrecht der Eröffnung seiner neuen Universstät mit außerordentlicher Freude entgegen, und die große Theilnahme, welche Luther, Melanchthon, Camerarius und viele andere Gelehrte Deutschlands ihm für das ruhmsvolle Werk, das er unternahme, zu erkennen gaben, ershöhte seinen Eifer und seine Bereitwilligkeit jedes ihm zu Gebote stehende Opfer darzubringen. Denn schwer hielt es in einem eben nicht reichen Lande, das überdies durch die Kriege mit Polen in Schulden gerathen und nun noch im Handel und Munzwesen manche Beschränkung, man-

den Nachtheil von bem machtigern Nachbar und Schirm berrn fich gefallen laffen mußte, die erfoberlichen Gelbmittel aufzubringen, um murbig eine Anstalt zu botiren, bie burch ihre entfernte Lage tein lockender Dunkt fur frembe Gelehrte fein konnte. Aufer ben 3000 Mark, die bereits von ben Standen bei Errichtung bes Particulars bewilligt waren. konnten jest nur noch 1000 Mark, zum Unterhalt armet Studirenden bestimmt, jabrlich aufgebracht werben, eine Summe, bie freilich fur bamalige Beit mehr als bas Behnfache heutigen Werthes hatte. Aber noch maren feine Gebaube zu ben Borlefungen und akabemischen Sandlungen, zu ben Sisungen bes Senats und ber Kakultaten. su Wohnungen fur arme Studirende und fur ben Detonomen, die Debelle u. f. w. erbaut und eingerichtet. Doch bie Bereitwilligkeit und ber Gifer, womit bas gange Land und bie brei Stabte, bie bamals Ronigsberg bilbeten. Altstadt, Kneiphof und Lobenicht, bas Borhaben bes Lanbesherrn unterftutten, bot auch zu biefen Gebauben ben geeigneten Plas und bie nothigen Mittel.

Bereits bei Errichtung bes Particulars hatte ber Aneiphösische Rath bazu und zu einem neuen Bischosshose einen Plat am Dome, nebst der alten Schule, der Areuzkapelle, dem alten Remter und anderen daranstoßenben Gebäuden abgetreten, was eine Erkenntlichkeit sein mochte, da der Herzog im Jahre 1528 den Aneiphösern den herrlichen Dom zum Sigenthume überwiesen hatte. Außerdem verpstichtete sich diese Stadt 1000 Mark in fünf Jahren und zewisse Materialien zum Bau des Collegiums beizutragen, wogegen ihr vom Kursten ein anderer Plat auf der Südseite des Doms zu der neuen Domschule und zum Kirchhof geschenkt und die Entrichtung des Pfluggetreibes von bem Gute Bubehnen, bas ber Stabt unter jener lästigen Bedingung zugehörte, erlassen wurde. Nicht minder trugen die beiden andern Städte und das Bisthum Samland, zu bessen Gebiete der Platz gehörte, auf welchem die Akademie errichtet werden sollte, und die Herzogin Dorothea aus ihrer Privatschatulle zu dem Baue bei. Gleichwol wurde diese Beisteuer und was man von der Dotirung zu diesem Zwecke erübrigte, nicht hingereicht haben die in der That ansehnlichen Gebäude des Collegiums aufzusuhren. Aus den noch im Universitätsarchiv vorhandenen Rechnungen erhellt, daß allein im ersten Jahre 3000 Mark darauf verwendet wurden, und doch war erst 1569 der Bau in dem Umfange, wie er noch jetzt basseht, vollendet.\*)

Quando redemptoris post incunabula nostri Addita tercentum lustra duobus erant Phoebus et undecles ternos compleverat orbes, Lucida quae coeli signa pererrat equis, Haec erecta fuit doctis Academia Musis, Quam fovet Alberti cura benigna Ducis.

Diefer Theil des Collegiums war es, zu deffen Aufrichtung die hochherzige, Wiffenschaft und Kunft beschützende herzogin Dorothea ihr eignes Leibgedinge hergab und badurch auch Andre zu freudi-

<sup>&</sup>quot;) Die Gebäude bestehen aus dem sogenannten alten und neuen Collegium. Ersteres nimmt die ganze Oftseite und einen Theil der Nordseite ein. Der nördliche Flügel hatte drei Stockwerke; in dem untern wohnte der Dekonom; in dem mittlern war die Communität oder der Speisesaal, der zugleich als Auditorium philosophicum diente, worin die Magisterdisputationen stattsanden; in dem obersten wohnten Studenten theils unentgeltlich, theils gegen eine geringe Bergütigung. Ueber den Eingang septe man solgende Werse von Sabinus:

Rehren wir von biefen Gebauben, bie gum Sige ber Wiffenschaften bestimmt waren, zur Grundungsgeschichte

ger Beifteuer aufmunterte. In bem öftlichen Alugel befand fich gleich bei bem Eingange gur linken Sand bas theologische Mubitorium, bas größte von allen, baber auch in bemfelben bie atabemifchen Solennitaten und die Inauguralbisputationen ftattfanden; gur rechten Sand ber juriftifche Borfaal, und bem Auditorium maximum gegenüber ber Borfaal, in welchem ber afabemifche Senat und die Rafultaten ihre Sibungen bielten und hinter meldem die Registratur fich befand. Ueber bem großen Borfagl maren ebenfalls Wohnungen für bie Studenten. Un ber außern Band biefes Flügels mar bas ichmarge Bret, gum Unichlag aller akademifden Unzeigen beftimmt, angebracht, worüber bas Bruftbild Albrecht's mit entblogtem Schwerte auf ber rechten Schulter. zwei Abler, bas Wappen von Brandenburg und Preußen fich befanden. Much biefer Alugel zeigte ebemals eine Inschrift von Sabinus, Die auch unter feinen Gedichten fteht, und alfo lautete:

Qui regit indomito praestantes Marte Borussos Gymnasio Princeps haec dedit arma suo Nempe duas aquilas invictumque Heroaque, cujus Aonidas forti protegit ense manus.

Als diese Raume, ba in manderlei Beise die Universität eine Grweiterung erhalten, nicht zureichend erfcienen, murbe an ben nordlichen Flugel, boch um die gange Breitenseite vorgerudt, bas fogenannte neue Collegium gereibt und biefer Bau mahricbeinlich fcon 1560 begonnen, aber erft 1569 unter Albrecht Friedrich Daber über bem Gingange zwischen ben fteinernen Bruftbilbern ber Bergoge Albrecht und Albrecht Friedrich bas branbenburgische Wappen die Unterschrift führt: Exstructa est haec domus A. MDLXIX, qui fuit secundus a Rectoratu illustrissimi Principis junioris. Langft mar bes Georg Sabinus Poefie fur Preußen und auch fur die Belt verftummt. - Das neue Collegium erhielt ebenfalls brei Etagen. In ber unterften maren 2Bobnungen fur den Oberinspector, die Pedelle und bas medicinische

3

ber Universität zurück, die nicht die architektonische Schonsheit jener rühmen kann, wol aber ein Höheres als den Kunstgeschmack und die Bauliebhaberei eines Fürsten, seine wahre Liebe zu den Wissenschaften, sein eifriges Bestreben, ihnen einen freien Aufschwung, eine gesicherte Bildungsstätte zu gewähren, anerkennen muß. Wir verliessen ihn, als er eifrig bemüht war durch Vermittlung seiner Freunde und Rather in Deutschland Lehrer für seine Hochschule zu gewinnen. Staphplus versagte sich ihm

Auditorium; in der mittlern die Universitätsbibliothek, die anfangs freilich nur aus einer Sammlung akademischer Documente und am Orte gedruckter Bücher und Dissertationen bestand, und erst später durch Vermächtnisse, vornehmlich aber durch Verbindung mit der fürstlichen ansehnlich vermehrt und mit manchem bedeutenden literarischen Schaße geschmückt wurde. In dem obersten Stock, sowie zum Theil auch im mittlern gab es wiederum Wohnungen für Studenten, mehr als zwanzig Zimmer, in deren je einem zwei oder drei theils unentgeltlich, theils gegen geringe Miethe wohnten.

Zwischen den beiden Collegien und dem Dome lag der Collegienplat; an die nördliche Mauer der Kirche lehnte man spater,
das Grabgewölbe für die am Ort verstorbenen Prosessoren und
deren Familien, die jest nach dem letten dort Begrabenen genannte Stoa Kantiana, eine Arkabe, deren offine Seite auf gemauerten Pseilern ruht. Seitwarts, etwas hinter dem neuen
Collegium zurücktretend, liegt der noch heute sogenannte Bischosshof, welcher, gleichzeitig mit dem alten Collegium erbaut, 1546
vollendet wurde. Ueber dem gemeinschaftlichen Portale, das den
Eingang zum Bischosshosse links, den zum Collegienplate rechts
hat, liest man noch heute auf dem starkversallenen Architrave die
Sprüche aus Jesaias Cap. 49. 22 und 23: Et assernt filios
tuos in ulnis et silias tuas super humeros portadunt. Et erunt
Reges nutricii et Reginae nutrices tuae.

porlaufig; besgleichen sein geliebter Christoph Songs, ber mit Luther's und Melanchthon's Bustimmung erft Stalien. noch immer bie bobe Schule fur Rechtsgelehrte, besuchen wollte, um bann wohl vorbereitet feinem Baterlande gu bienen. Indesten scheinen andre Gelehrte gleich eingewilligt und balb sich in Konigsberg eingefunden zu haben. Studlich mar auch enblich ber Mann gefunden, welcher als Rector, nun nicht mehr bes Darticulars, fonbern ber Universitat, fo gang ben Bunfchen bes Bergogs entsprach, Georg Sabinus, ober, wie er eigentlich hieß, Schuler, ber Tochtermann Melanchthon's. Bon feinen fruhern Lebensverhaltnissen wissen wir wenig und erfahren nur, bak er ber Sohn eines Rathsherrn aus ber Mark Branbenburg. im Jahre 1508 geboren war und ichon im funfzehnten Lebensiahre bie Universitat Wittenberg bezog, mo er bas Glud hatte, in Melanchthon's Saufe Aufnahme zu finden. Sier in bem taglichen Umgange mit bem gelehrten und aufgeklarten Manne, sowie allen jenen Geiftern, Die eine Belt= revolution hervorriefen, burch bas Studium ber griechi= schen und romischen Classifer gebilbet, von bem eignen Naturell unterftust, entfaltete er fruhzeitig bie Unlagen. die ihm nachmals in Deutschland sowol als in Nachbarstaaten ben Ruf eines Gelehrten, Dichters und geschickten Diplomaten verschafften. Bereits im zweiundzwanziaften Jahre befang er bie Thaten beutscher Raifer in einem las teinischen Epos und erregte baburch die Aufmerksamkeit nicht nur ber Gelehrten und Dichter, sondern auch ber Fürsten, besonders aus bem Brandenburgischen Saufe, von benen mehre ihn in Dienste nehmen wollten und benen er in ber Kolge wirklich vielfache Dienste geleistet hat. Da es in biefen Beiten schon auf eine bestimmte

Berufemiffenschaft, woburch man bem Staate nublich zu werben versprach, ankam, fo mahlte Sabinus bas Stubium ber Rechte, wiewol ihn die Reigung ftets nur ju poetischer Thatiafeit bingog. In Melanchthon's Gefellschaft wohnte er auch theologischen Conventen bei und bem berühmten Reichstage zu Augsburg unter bes Rur= fürsten von Brandenburg Hofgesinde. Wer aber bie Schule ber Welt und feiner Bilbung burchmachen wollte. mußte bamals langere Beit in Italien leben. Auch Sabinus begab fich babin und erfuhr in Benebig. Dabug und andern Orten mancherlei Auszeichnungen, sowie er ber Gunft des papftlichen Rammerers Lucas Pamphilius, bes Erzbischofs Sieronymus Aleander, bes Carbinal Detrus Bembus und andrer gelehrten und hochgestellten Derfonen fich erfreute. Auf feinem Rudwege nach Deutschland lernte er in Freiburg ben Erasmus von Rotterbam, aber freilich einen fast stumpffinnigen Greis, kennen. Welcher Art barauf feine Stellung am Sofe bes Kurfürsten Albrecht von Mains gewesen, wissen wir nicht. Er, ber icon fruhzeitig mit ber neuen Geiftebrichtung in Deutschland vertraut geworben, mochte weber ben papftlichen Dienern und ben Berfechtern bes alten Glaubens gefallen. noch ihnen gefällig fein, vollende feit er 1536 fich mit Melanchthon's Tochter Unna vermablt hatte. Erwunfchter mar ihm zwei Jahre banach ber Ruf nach ber Univerfitat Frankfurt mit ber Bestimmung, Borlefungen über bie romischen Dichter und Redner zu halten. Kurfürst Joachim lernte ihn als gewandten Weltmann und Diplomaten, ber geschickt mit ben Großen zu unterhandeln verstand, fennen und benutte ihn unter Anderm zu einer

wichtigen Senbung auf den Reichstag zu Regensburg. Bier kam Sabinus mit Raifer Rarl V. in Berubrung, ber ihn liebgewann, mit Ehren auszeichnete und ihm bie von Aleander in Benedig zuerkannte Abelswurde bestå-Db bie vielfach erhaltenen Gnabenbezeiaungen ber Großen, ob ein naturlicher Chraeis ihm ben Glans einer bobern Stellung im Leben annehmlicher als bas ftille Berbienst eines Gelehrten machten? genug, er begehrte eis nen Berufofreis, ber ihn vor ben Mugen ber Belt erbohte und ihm im Staate, wo moglich bei Sofe, eine Rolle zu spielen gestattete. So batte er kaum vernom: men , daß Bergog Albrecht eine Bochschule errichten wolle und mit Melanchthon und Camerarius wegen eines Rectors unterhanble, als er fich bei biefen Beiben bagu empfahl, aus bes Rurfürsten Joachim Dienfte entlaffen au werben und in bie bes Bergogs Albrecht au treten wunschte. Schwerlich hatte ber bescheidene Schwiegervater, ber an Sabinus biefen Sang nach außerm Prunk fo febr haßte, jemale bem Bergoge feinen Schwiegerfohn empfohlen, wenn Albrecht nicht von felbst auf ihn gefallen ware und bei Melanchthon angefragt hatte. wol Sabinus erst nach manchem Undern, um den Albrecht vergebens sich bemuht hatte, an die Reihe fam. scheint ihn ber Bergog boch nicht geringer gegehtet zu Er schrieb an Melanchthon: falls er feinen haben. Schwiegersohn geeignet fur bas Rectorat halte, genehmige er im Boraus jeben Schritt, ben er in biefer Sache thun werbe, und verspreche eine anftanbige Befolbung, "bamit," wie er fich ausbruckt, "Riemand fagen burfe, bag wir an unferm auten Willen andbiger Wohlthat irgend Mangel haben erscheinen laffen."

Als der Bergog bem unparteiischen Zeugniff, melches Melanchthon und Camerarius ausgestellt hatten, unbebingtes Bertrauen schenfte, trug er felber (ben 31. Sanuar 1544) Sabinus bas Rectorat an feinem Particular (benn von der Universität mar jest noch nicht die Rebe) an und bezeigte ihm feine Freude barüber, baff er fich jur Unnahme bes Umtes gegen Melanchthon und Camerarius bereitwillig erklart habe. "Diemeil mir eure Derfon in Gottesfurcht. Ehrbarkeit, Lehre und Tugend beruhmt vermerten, tragen wir eures gutwilligen Erbietens und obermahnter beiber Berren Borfchlag und Gutbunten ein sonderliches Wohlgefallen und haben bemnach jest uns ferm besonders geliebten Serrn Philipp Melanchthon und Joachim Camerarius gefchrieben, fich weiter mit euch über die Befoldung und alle andre Gelegenheit zu bereben und zu verhandeln." Um Schlusse ersucht er Sabinus, Alles anzuwenden, daß er seiner jetigen Professur in Frankfurt sich entledige und fobald ale moglich nach Preugen komme; bereits habe er fich auch an ben Churfürften von Brandenburg gewendet, um ihm eine fcnelle Entlaffung vom Umte auszuwirken. Wahrlich ein aludliches Beitalter fur die Gelehrten, bag fich bie Fursten noch mit bringenden Bitten um ihre Dienste bemubten und einen Stola im Befite anerkannter und, wenn man ben bamaligen Stand der Wiffenschaften bebenkt, gahlreicher Gelehrten fetten; aber bas golbene Beitalter fur biefe, mo reiche Prabenden, furstliche Einkunfte ihnen gereicht wurden, mar vorüber. Albrecht hatte bem funftigen Rector nur 200 Gulben als jahrliche Befoldung bestimmt. Das mar bamals an und fur fich nicht wenig, boch Sabinus hatte eben einen Ruf nach Leipzig mit bem gleichen Gehalte bekommen, und meinte, wenn er nach bem fernen Preußen gebe. fein Saus und feinen Sausrath in Frankfurt nicht ohne Schaben verkaufen zu muffen. Das stellte er feinem Schwiegervater und Camerarius por, wollte aber felbft nach Preugen geben und fich munblich mit bem Bergoge uber Alles verftanbigen. Much Melanchthon und beffen Freund hielten bies fur bas Befte und fandten ihm auf feine Bitte Empfehlungsschreiben an ben Bergog. Marg 1544 langte er in Konigeberg an, banbigte bie Empfehlungsbriefe aus, in welchen auf becente Beife bemerkt mar: "ber Bergog als ein hochloblicher, weiser Rurft. ber ber Welt Elend weiter betrachte als andre, miffe mohl, baß man vor diefer Zeit Gelehrte mit Prabenden und Dianitaten verforaet hat, welches jest nicht mehr gefchieht, und bod ift bie Haushaltung jest schwerer benn ehemals. auch find viele andere zufällige Dinge, nothige Reifen und Anderes, bag wir von unferm Solbe wenig fur uns fparen konnen." Ebenso fehr als biefe Schreiben wirkte bas gefällige, gewandte Benehmen bes Ueberbringers, und ber Bergog, ber fruher ichon gegen Melanchthon und Camerarius fich geaußert, daß es ihm auf eine billige Erhohung des ausgesetten Gehaltes nicht ankommen werbe, beseitigte dieses Sindernif in wenig Tagen und bestimmte bem Rector nicht nur einen Jahrgehalt von 350 Thalern, sondern sicherte ihm noch im Kalle einer langwierigen Krankheit ober einer sonstigen Unvermogenheit, fein Umt funftig zu verwalten, eine Denfion von 150 Thalern, und feiner Witwe und feinen Rinbern nach feinem Tobe bie Balfte ber jahrlichen Besolbung auf einmal zu, und versprach ihm im Falle einer Verabschiedung die gange jahrliche Befoldung von 350 Thalern als Abzugsgelb. Schon am

19. Mars wurde burch eine Bestallung Sabinus sum fürstlichen Rath und Rector ber Schule formlich ernannt. Tags darauf melbete Albrecht hocherfreut Melanchthon bie endliche Erledigung bes lange fruchtlos gehabten Bemuhens megen eines geeigneten Rectors, wie er ihn nun gefunden habe. "Eurer fo hohen Dankfagung wegen unfere gnabigen Erbietens gegen unfern Rath Dr. Sabinus hatte es nicht bedurft, benn mas wir biesfalls gegen ihn ober andre Belehrte thun, geschieht ohne Ruhm zu melben barum, auf bag baburch ber name und bie Ehre Gottes verbreitet, die guten freien Runfte geforbert und auch ber Jugend gedient werben mochte. Für eure gutwillige Bemubung, daß ihr ben Dr. Sabinus bewogen, fich anher au uns au einer Unterrebung mit uns wegen ber Befolbung zu begeben, bebanken wir uns gang hoflich und mit allen Gnaben und haben uns hoffentlich auf euer Schreis ben und um feiner Geschicklichkeit willen bermagen gegen ihn bewiesen, baf er unfern anabigen Willen mol zu fpuren haben wird, und sind ber Zuversicht, bag burch ihn ber armen Jugend und auch dem gemeinen Ruten in biefen weit abgelegenen Landen vermittelft gottlicher Gnade gedient fein folle. Ihr mogt auch in Wahrheit nicht zweifeln, bag wir bie armen Schuler und Studien in gnabigem Befehl haben, muffen auch mit euch einig fein, bag auf diefer Erde und verganglichen Welt auf nichts Ruslicheres zu Erhaltung gottlicher Lehre, Tugend und ber auten Runfte zu arbeiten ift." In der That, Diefe Gefinnung eines Furften zeigte von ebensoviel Frommiateit als humanitat und versprach fur bie Ausführung feines fegensreichen Unternehmens ben beften Erfolg. scheinlich entschied die Anwesenheit Sabinus' feinen Entbirende von nah und ferne ein, bie ber Rame bes Rettors herbeizog. Albrecht empfing diesen und seine Kamilie außerst ehrenvoll, fuhrte fie bei hofe ein, wo er bie gelehrte Tochter Melanchthon's ber besondern Gnabe ber Betzogin empfahl, und schrieb bem Bater Unna's : "Wir find nicht wenig erfreut, bag Dr. Georg Sabinus fammt feiner lieben Chegattin und feinen Rinbern mit Gefundheit ju und gelangt ift, burft auch keinen Zweifel haben, wir wollen uns feiner Derson und ber Seinigen um eurer Kurbitte willen in besondrer Gnabe empfohlen fein laffen. hoffen auch, er werbe bei ber angefangenen Schule bas Seinige bermagen thun und beweisen, bamit er zu Gottes Ehre, ber Rirche jum Besten und nicht weniger ju Erziehung ber Jugend, bie billig in auter Acht und Aufmerksamkeit zu halten ift, bamit fie zu gottlicher Furcht, rechter Lehre und Gehorfam erzogen werbe, nublich fei."

Etwa um bieselbe Zeit als Sabinus langten auch noch andere Manner, die der neuen Schule ihre Thatigkeit widmen wollten, in Königsberg an; und da andere hier bereits beim Particular angestellt waren, so stand die baldige Eröffnung der Universität zu erwarten. Cyriacus Reinich, Jacob Mittag und Johann Pontanus, die unter den ersten hier angestellten Professoren der philosophischen Facultät genannt werden, von denen jedoch erstere Beide nur kurze Zeit verweilten, der Letztere später noch einmal (1552) hier eine medicinische Professur bekleidete \*), Johann Hoppe aus Bauten in der Laust, der gleichzeitig mit Isinder von Melanchthon dem Herzoge zugeschickt worden, waren bereits am Orte. Auch Isinder nahm sein Entlassungs-

<sup>\*)</sup> S. Arnold Sift. ber Ronigeb. Univ. Ibl. II. S. 413.

gesuch zurud, ba man ihm bas erfte Decanat in ber philosophischen Kacultat zusicherte und baburch feinen Argwohn, als ob man ihn zurucksehen wolle, benahm. gen Wiberftand zeigte noch Culvenfis, ben freilich bei feis nem vorgeschrittenen Alter Rube und Burudaezogenheit mehr lockten als ber Ruhm, an ber Begrundung ber Un= stalt Theil zu nehmen, zumal er porausfah, baf es bier nicht minder als bei bem Particular Streit und Kabalen geben werde. Aber ber Bergog bestand besonders auf Culvensis wegen ber vielfeitigen Bilbung, die berfelbe in Dolen, Deutschland, Solland und Italien fich erworben; benn nachbem er in Rrakau feine Studien begonnen, mar er unter Erasmus von Rotterbam. Melanchthon und ben Wittenbergern in alten Sprachen und Theologie gebilbet, ju Siena jum Doctor juris utriusque promovirt worden und wie ber griechischen und romischen, auch ber meisten neuern Sprachen kundig. Bornehmlich machte bie Kenntnig bes Polnischen und Litthauischen ihn fur bie Universitat Konigsberg unentbehrlich, ba nicht nur viele Inlander allein nur biese Sprachen rebeten, sonbern auch zu erwarten ftanb, baf Stubirenbe aus bem Ronigreich Polen unb bem Großherzogthum Litthauen fich einfinden murben. Der Bergog überließ es Culvenfis, Fakultat und Professur fich zu mahlen; ba erbat fich berfelbe bie Lehrstelle im Griechifchen, trat fie aber, als Ifinder zu bleiben fich ents schloß, diesem ab und lehrte bie Rechtswissenschaft, boch wol nur ein Sahr, ba er bereits 1545 in fein Baterland Litthauen zuruckfehrte und bort 1546 farb.

Daß Culvensis nicht die Theologie wählte, der er sich für sein Lebensende zu widmen entschlossen hatte, geschah, we bereits ein Anderer und sein Landsmann Stanislaus

man, leiber zu fpat, weber noch einmal fur Konigsberg gewinnen noch erfegen konnte.

Die angegebenen eilf Manner waren es, bie ben geiftigen Grundstein zu unfrer Alberting legten und von beren Tuchtigkeit gunachst ber Sochschule bes entfernten, beutschen Norbens nach bes Grunbers Bunfch und eifrigftem Beftreben ein gluckliches Gebeihen zu Theil werden follte. Leider aber trubten diefe Aussicht Dishelliakeiten, die aleich bei den ersten Busammenkunften unter den Professoren ausbrachen. Wahrscheinlich gab bie Bestimmung megen bes Behalts, bas jeber erhalten und bas ichon vom 1. August 1544 ausgezahlt werden follte, die Beranlaffung Herzog Albrecht hatte außer Sabinus, ber zum lebenslånglichen Rector ernannt war, keinen weber auf langer als ein Sahr noch mit Unweisung einer festen Befoldung herberufen, fonbern nur versprochen, bag Roniasbera keiner anderen Universitat nachstehen, und wer sich ju einer erfoberlichen Lehrstelle eigne, mehr als bas Gewohnliche erhalten folle. Dem Rector überließ er, wie alle nothigen Unordnungen, fo auch die Bertheilung der Profeffuren und beren Befolbungen; boch follten biejenigen. welche in ber Folge ben akabemischen Senat bilben murben, gur Berathung gugezogen werben, bamit fie ihr Intereffe mahrnehmen und, falls fie bies hintangefest glaubten, eine freie Entschließung fallen konnten. Ihnen gegenüber erschien Sabinus zu fehr bevorzugt, als bag er nicht Deib erwecken und bei der Gehaltsbestimmung, die einerseits von ber personlichen Tuchtigkeit, andrerseits von ber mehr ober minder nothwendigen Errichtung diefer oder jener Professur abhing, heftigen Wiberfpruch finden follte. Dan muß die bamalige Sitte, wonach Universitätslehrer nicht fur bie Lebenszeit, fonbern auf gegenseitige Runbigung berufen murben, im Auge behalten, um bie große Bevorzugung, bie Sabinus zu Theil geworben mar, zu erkennen und keinen Unftof zu nehmen, bag ber Bergog bem Rector, gleichfam feinem Stellvertreter, es überließ, Bertrage mit ben funftigen Lehrern abzuschließen und zu bestimmen, mer nach Ablauf ber Bertragszeit langer zu behalten ober zu entlaffen fei, ja jebem nach ben Stunden, bie er gelefen, bie Bahlung zu berechnen. Nicht bies mar es, mas bie angekommenen Berren verbrießen ober beleidigen konnte. Aber jeder hatte auf bes Bergogs Bunft gerechnet und von biefer fah er burch Sabinus fich ausgeschloffen, ber es in feiner Sand hatte, auf ihre Foberungen einzugeben ober sie zuruckzuweisen. Die Buziehung Aller zur Berathung über die vorläufige Besetung ber Racher und über bie Bertheilung ber angewiesenen Gelbsumme aab zwar größre Freiheit, aber auch mehr Stoff zu Entzweiung und Erbitterung. Da ift's noch zu verwundern, dag feiner vor ber Ginweihung ber Universitat Ronigsberg verlief.

Dieser feierliche Uft sollte am 17. August 1544 stattfinden. Bereits am 20. Juli hatte ber Herzog das vorher erwähnte Manifest an alle Könige und Fürsten, insbesondre an die Städte in Deutschland und auch nach Danemark und Schweden erlassen, worin der Zweck, die Einrichtung im Allgemeinen, die Zusicherung großer Privilegien für Lehrer und Schüler und seine Protection kundgethan waren. Zum Gedächtniß der Inauguration ward eine eigene Munze geprägt, etwa vier Dukaten an Werth, auf deren einer Seite das Bildniß des Herzogs und die Umschrift: Albertus D. G. Marc. Brand. Dux Prussiae, auf der andern der Bibelspruch: Pax multa diligentibus legem tuam Domine und die Jahresiahl Bur Beilegung aller Streitigkeiten, auf 1544 stanben. baf fie fur immer vergeffen und gefühnt feien. lief Albrecht am 22. August Rector und Senat eine feierliche Sigung halten und gelobten Alle burch einen Gib, zu halten . mas fie beschloffen batten. Weil inden fur menfchliche Schwäche es feine fichre Burgichaft gibt, baute ber Bergog mehr auf ben Ginfluß, welchen Luther. Delanch: thon und Camerarius auf die gange beutsche gelehrte Welt ubten, und suchte benselben auch fur feine Sochschule in Unspruch zu nehmen. Go schrieb er balb nach Eroffnung berselben an Melanchthon: "Wir bitten euch in Gnaben. ihr wollet sammt herrn Martin Luther und Joachim Camerarius uns zu Gefallen bier an bie gange Universität in meliori forma (wie ihr benn wol zu thun wiffen merbet) ichreiben, auf bag alle Professoren mit Ernft zu Gintracht und Behorsam furs Erste gegen und und folgende gegen ihre gebuhrliche Obrigkeit erinnert merben, auch bak fie hinfort unfern anabigen Willen (wie bieber geschehen) nicht misbrauchen, sondern die hohen Wohlthaten, die ibnen wiederfahren, erkennen, ju bem auch baf fie fleißig bisputiren und beclamiren, auch nicht also leichtlich über bie Ordnung Feiertage ber Jugend zum Rachtheil machen mollten." Wir ersehen aus bem Berlauf bes Briefes einerseits bes Bergogs Foberungen an die Lehrer feiner Sochschule, die freilich etwas peinlich und mehr vom relis aibsen als wiffenschaftlichen Standpunkte gestellt maren. andrerfeits, bag Dinge vorgefallen, die eine ernstliche Burechtweisung nothig machten, weil sie aus Ungebuhrlichkeiten und Bernachläffigungen ber Professoren entstanden maren. Die besondre Beranlassung, die den Herzog zu der Bitte

an Melanchthon bewog und die basselbe Schreiben ausführlich mittheilt, werden wir spater erwähnen, wenn wir die innern Verhältnisse ber Universität im Zusammenhange auffassen. Zuvor zeigen wir die Bemühungen des Herzogs und des Rectors, der neuen Hochschule Anerkennung und Bestätigung bei den Machthabern auszuwirken, die in den Augen der Welt noch allgemeine Autoritäten waren.

Es mochte auffallen, daß Albrecht, ber langft von ber katholischen Rirche und vom beutschen Reiche fich getrennt hatte, ber vom Papft fur einen Reber erklart und vom Raiser in die Acht gethan war, gleichwol eifrigst die Bestatigung feiner Universitat bei biefen Beiben nachsuchte, anstatt sich an feinen alleinigen Dberherrn, ben Ronig von Polen zu wenden. Einmal aber ift nicht zu überfeben, bag man bamale ben Zwiefpalt, ber burch bie Reformation in Glaubenslehren entstanden war, noch nicht fur unverschnlich hielt, daß bie Soffnung zur Wiedervereinigung ber Religionsparteien auf beiben Seiten genahrt und Bersuche bagu oft erneut murben. Luther verwies es geradezu seinen Unhangern, nach feinem Namen sich zu benennen, als ob er eine neue Kirche ober gar eine neue Religion zu ftiften beabsichtige. Die Bezeichnung Proteftanten, die von ben Fürsten bes schmalkalbischen Bundes ausgegangen, wies nur auf Protest gegen Misbrauche, die in die gemeinsame Rirche sich eingeschlichen hatten, nicht aber auf Lobreigung von diefer ober auf Grundung einer Albrecht nannte baher in ber Kunda= neuen Rirche bin. tionsurfunde die Religion, auf die er feine Unftalt baffren wolle, nicht anders als die katholische, und redete von ben Symbolen und ber Gemeinschaft ber katholischen Rirche Christi, aber freilich auch von der reinen Lehre des Evanvon eigner Reigung getrieben,: fonbern im Intereffe ber Wiffenschaften, weil ich überzeugt bin, bas ich Ibne. bem alle Welt ben hochsten Ruhm ber Gelehrfamkeit und ber feinen Rebnergabe guertennt, baburch nicht laftig fallen merbe. Rurg will ich mein Unliegen vorbringen. in alten Ueberlieferungen bie Scothen als bie Eraftigften aller Menichen gerühmt werben, weil fie guerft bie Erbe. als biefe aus bem Chaos von Waffer ober Reuer fich bib bete, bewohnten, fo zeigt boch bie Beschichte auch bie große Robeit bieles Scothenstammes und bag felbft in bent amgrenzenden ganbern faum einige Gultur burch Gefebe, Er giebung und Staatsverfaffung Burgel faffen tonnte. Bie indes bewirkte der Eifer einiger Fürften, fodaß jene Bit fer anfangen, fich etwas zu entwilbern. In ber gleichen Absicht unternimmt nun ber burchlauchtige Rurft Albrecht. Bergog von Dreufen, bie Umwohner bes baltifchen Meeret ju ben Studien ber Wiffenschaften aufzufobern, und ruft Manner, die in der lateinischen Sprache, Philosophie und Rechtserklarung erfahren und zum Unterricht geschickt find. berbei; und schon ift eine ziemliche Anzahl Lehrender und Lernender beisammen in der Stadt, die in unfrer Sprache Ronigeberg heißt. Wenn Gie biese Gegenben tennten. murben Gie bem Ihr bochftes Lob nicht verfagen, ber folde Bolfer gur Bilbung, gur Erfenntnig Gottes und jum Begriff ber Tugend in feinem geringen Grabe ju erheben permochte. Bahrlich, ich kann verfichern, bag biefer Furst nicht aus Eigennut, fonbern aus feinem anbern Grunde Wiffenschaft zu verbreiten sucht, als um ben Samen ber Tugenben zu streuen und bie jugendlichen Ge muther burch die Erkenntnig und Liebe alles Chein und Guten an lobliche Bucht zu gewohnen. Um biefem Ber-

ķ

ein von Gelehrten Unsehen und Dauer zu geben, menbet er sich an die hochste Autoritat aller Universitaten, bamit nach herkommen bie Promotionen angestellt werden ton-Darum, bei ber Berehrung, bie Gie ben Wiffenschaften zollen, bitte ich Sie, bas papftliche Privilegium für die Konigsberger Hochfchule auszuwirken, bamit bie auf ihr ertheilten Grabus allgemeine Gultigkeit erhalten. Die Gemahrung dieser Bitte wird eine Bohlthat fur alle Bolker fein, zu benen von biefer Lehranstalt aus, sobalb fie bestätigt ift. Wiffenschaften und Gefete fich verbreiten. Bewiß werben Sie, ber nach gottlichem Rathichluß eine fo hohe Stellung im Leben einnimmt, gern um fo viele Bolker fich verbient machen wollen. Doch mas bedarf ich Ihrer Weisheit erft weitlaufig auseinanberzuseben, wie erspriefilich fur biese Begenben ber Same ber Wiffenschaften Nur bitte ich noch einmal, baf Sie nach Ihrer Beisheit und Tugend hierin jum Besten ber Wissenschaften helfen und bas Privilegium für die Konigeberger Universitat auswirken wollen und es sobald als moalich herbefor= bern laffen."

So diplomatisch man aber auch von der einen Seite zu Werke gegangen, von der andern blieb man nicht zurück. Denn wer hatte Rom schon überlistet? Nach langer als einem halben Jahre erfolgte vom Cardinal Bembus eine sehr hösliche Antwort mit mancherlei Entschuldigungen wegen der Berzögerung, aber — keine Erfüllung, wenn man nicht eine bedingte Zusage und eine Hossnung auf Gewährung für mehr halten will. Es hieß darin, der Papst habe sogleich das Vorhaben des Herzogs gebilzligt und gelobt, aber, da die Stadt Königsberg, wenn auch nicht unter der Botmäßigkeit des Kaisers, so doch

ŧ.

unter feinem Schut ftebe, habe ber Dapft Bebenken as tragen, Etwas ohne Borwiffen bes Raifers in ber Cache porzunehmen, sumal es Bielen geschienen. als ob bas Berhalfnif amifchen beiben hoben Sauptern nicht bas befte fei. Rachbem biefer Argwohn geschwunden, habe er (Bembus) bie Sache bem Papfte von Reuem vorgelegt, aber benfelben Befcheib erhalten, bag ber Bergog erft bes Rais fere Genehmigung einholen muffe. Und als er aus ficherer Quelle, bie ihm zugekommen, bargetban, ber Raifer minte tein Bebenten tragen, bie Bestätigung zu ertheilen, babe ber Papft fich willig finden laffen, in bem Kalle feinerfeits ohne Bergug bas Gleiche zu thun, wenn er guvor bie Abschrift ber kaiferlichen Confirmation zu Geficht bekommen und ber Kailer von biefem Gefuch um bas papitiiche Drie vilegium Rachricht erhalten habe, weghalb bem papftlichen Runtius am faiferlichen Sofe bie nothige Instruction bereits ertheilt worben fei. Es mochte ihm nun auch So binus bas kaiferliche Decret zusenben, alsbann wolle er Sorge tragen, bag bie papftliche Bulle ausgestellt merbe.

Wer verkennt in diesen Wenn und Aber den biplomatischen Styl der papstlichen Curie? Hinter höslichen Redenkarten und Clauseln, die eigentlich das Gegentheil enthalten, wird des Papstes Bereitwilligkeit erklart, dem Herzog zu willfahren. Der Cardinal spricht von seinen wiederholten Bemühungen und seinen freundschaftlichen Gesinnungen gegen Sabinus und den Herzog selbst, dessen humanes Schreiben ihm außerst angenehm gewesen sei, dessen wohlwollende Gesinnung für ihn er nie vergessen werde und dafür sich dankbar erweisen wolle, dem er sobald als möglich nach Wunsch und mit Beisendung der papstlichen Bulle zu antworten sich vorgenommen habe.

Wie aber die Bulle, ist auch die Antwort nie erfolgt. Den mabren Inhalt bes Schreibens und mas vom Danfte gu erwarten ftebe, verkannten wol Sabinus und ber Bergog nicht. Mit Rom scheint man in Betreff ber Universität bie Verhandlungen abgebrochen zu haben, weil fie ohne bes Raifers Borausbestätigung feinen Erfolg baben fonnten. Daß ber Papft, ber fonft in feinem Thun und Laffen, in Allem, mas feiner Autoritat zukam ober vorgelegt murbe, fich nicht vom Raifer, am : weniaften in Beiten eines Bermurfniffes ober ber Spannung mit ihm, bestimmen ließ, in biefem Ralle fich ber faiferlichen Entscheidung unterordnen zu muffen voraab, erscheint um fo mehr als nich= tiger Bormand, ale, mas auch Bembus eingesteht, über Ronigeberg und gang Preugen nicht bes Raisers Scepter reiche, und felbst, wenn bies ber Kall gewesen, bie Errich= tung einer Sochschule jebem Landesfürsten zustand. Rurg, die Bewilligung bes papstlichen Drivilegiums murbe ohne genügende Grunde verfagt, wenn fich auch ber mabre Grund leicht erkennen lagt. Gine protestantische Universitat, bie fich vornehmlich bie Korberung ber Religion, ib. h. ber Lutherischen Lehren, zur Aufgabe machte, mußte bem Papfte ein Dorn im Auge fein, und ihr feine Sanction zu ertheilen, diese Bumuthung mare wol mit Bornesworten, mit Androhung von Bann und Interdict erwidert worden. wenn man nicht von ber anbern Seite fo hoflich gebeten, und zwar gebeten, warum man gar nicht zu bitten brauchte. und wenn man nicht von Seiten Rome noch bie Soffnung genahrt hatte, ben Bergog Albrecht in ben: Schoos ber allein feligmachenben, Rirche gurudtuführen. Denn noch fpater ward burch : papftliche Legaten und : Sefuiten . offent= lich und geheim ber Berfuch bazu gemacht.

Den Erfola ber Berhandlungen mit Raifer Rarl V. ber in bem Schreiben bes Carbinals Bembus als ein ginfliger fur ben Bergog in faft gewiffe Musficht gestellt wirb. kennen wir aus naheren Nachrichten nicht; boch muß er fich balb illusorisch gezeigt haben. Bei ber feinblichen Gefinnung bes Deutschmeifters und ber beutschen Orbens. comthure, bie wieberholentlich ben Raifer angingen, mit Baffengewalt Dreußen bem abtrunnigen Orbensmeifter au entreifen, maren meber Albrecht's Rechtfertigungen, Die et wiber jene Unschuldigungen publichen ließ, noch bie im Turtenkriege geleisteten Dienste vermogend, bei Rarl V. eine Aufhebung ber Acht zu bewirken. Im Jahre 1545 fteigerte fich überbies bas gespannte Berhaltnig amischen bem Raifer und ben Schmalkalbischen Bunbesfürsten fo febr; bag nur bas Schwert entscheiben konnte. Rach bem unaludlichen Ausgange bes Schmalfalbischen Rrieges ichien es, zumal ba ber fuhnste Glaubenshelb und Borfampfer nicht mehr lebte, in Karl's Sand gegeben, die Reformation ju erstiden und alle protestantischen Rursten und ganber gum alten Glauben gurudtzuführen. 3mar bas brobenbe Ungehitter, welches in Deutschland über ber evangelischen Rirche fich thurmte, raubte bem Bergog nicht fein Gottvertrauen und den unerschutterlichen Duth; aber konnte er hoffen, ber Raiser werbe nach Aufhebung ber Wittenberger Universitat bie feine zu bestätigen geneigt fein? Und wenn fich auch ber himmel über Wittenberg, Sachion und Deutschland wieder aufhellte, fo grollte Rarl V. in feinen letten Regierungsjahren heftiger als in fruberen Tagen ben protestantischen Kurften, bie unerwartet ihm ben Sieg entriffen und einen Religionsfrieben, ber ihren Glauben ichuste, erkampft batten. Go lange alfo Rarl

Deutschlands Scepter in Banben hielt, mar fur bie Univerfitat Koniasberg ein kaiserliches Bestätigungsbecret nicht auszuwirken. Indef glaubten Rector und Senat, bag eine hohere Confirmation fur bas Gebeihen und Unsehen ber Hochschule nothwendig sei. Sie baten inståndigst ben Berzog, bei bem Dberlehnsherrn, bem Ronige von Polen, folche nachzusuchen, vielleicht in ber richtigen Boraussebung, baß bei porkommenden Meinungsverschiedenheiten und Streitfragen zwischen ber Akabemie und bem Lanbesherrn ober beffen Rathen ber Dberlehnsberr ben geeignetsten Schiebes richter abgebe. War es nun bies eben, mas Albrecht nicht munichte, ober wollte er, mas er fur fein Land vergeblich erstrebt, es namlich ber Abbangigkeit Dolens zu entziehen. meniastens fur bie Universitat, wenn er fie zu einer beuts ichen unter faiferlichen Privilegien mache, auswirken? Die Beitlaufe entsprachen feinen Bunfchen nicht; er gab ber Bitte bes Senats nach und suchte bei Konig Sigismund Mugust, unter bem bie freundschaftlichen Berhaltniffe gwis schen Preußen und Polen noch fester und inniger als unter Sigismund I. geworben waren, die erfoberlichen Drivilegien nach. Gern war ber Konig bazu bereit unb ertheilte mit ber Confirmation ber preukischen Sochschule zugleich alle die Freiheiten und Rechte, die feine Landesuniversitat Rrafau (feit 1364) befaß. Wahrend ber Berhandlungen mit Polen war aber Albrecht noch einmal bemuht gewesen, die kaiferliche Bestätigung zu erhalten. Bei bem milbern, wenn auch ftrengglaubigen Ferbinand I. hoffte er eber als bei Rarl V. fein Bemuben mit Erfola gekront zu feben. Seinem Schwiegersohne, Bergog Johann Albrecht von Mecklenburg ward bie Bermittlung übertragen. Wirklich erlangte biefer auf bem Reichstage zu 25 Sift. Safdenbud. Reue &. V.

Mugeburg (1559) vom Raifer, bag er ber Ronigeberger Universität bie Privilegien ber Jenger zu ertheilen verfprach. Die Freude über biefe Aussicht murbe indef balb getrubt. ba von den Privilegien die Promotionen in der theoloaifchen Kakultat ausgenommen fein follten. Entweber war bas Zugeständniß zu Augsburg eine absichtliche Zäuschung, ober ber Raifer hatte mehr versprochen, als nachber feine Beichtvater und Rathe zu bewilligen fur julaffig erkannten. Roch einmal ersuchten Albrecht und ber akabemische Senat ben medlenburger Bergog, bie vollständigen Privilegien. wie sie anfangs zugefagt worben, bei Kerbinand auszuwirken, bamit nicht ber evangelischen Kirche und ber Afademie fur die Bukunft ein Nachtheil, eine Unehre bereitet merbe. Wenn aber gleichwol bies nicht abzumenben fei. wolle man auch mit ben verstummelten Privilegien fich beanugen, falls biefe nur balbigft ertheilt und überfchicht Db des Raisers Rathgeber auch nicht einmal so viel einer keterischen Sochschule zugestehen wollten, ober ob bie am 28. Marg 1560 zu Wilba ertheilten und bereits von ber polnischen Reichskanglei zugefandten Privilegien, fur die fich ber Senat immer mehr als fur bie faiferlichen erklart hatte, ber Bergog, ohne Mergerniß ju erregen, nicht langer ber Beroffentlichung vorenthalten Genug, eine faiferliche durfte, mag babingestellt fein. Bestätigung ber Konigeberger Universität ift nie erfolgt. die Publication ber polnischen fand am 29. September 1561 in ber Domkirche in Gegenwart ber Landesherrschaft und ber Deputirten von allen ganbitanben unter nieten Feierlichkeiten ftatt, beren Beschluß eine Magisterpromotion von funf Canbibaten ber Philosophie machte.

Erfoderten es bie außern Berhaltniffe ber Ronigsberger

Universität, ber Beit nach vorzugreifen, so bieten für beren innere Geschichte fich ichon in ben erften Sahren interefs fante Momente bar, bei benen wir verweilen burfen. Dag bie neue Sochschule, sumal bei ihrer entfernten Lage und in einem gande, bas hoherer Bilbung noch fehr entbehrte. nicht gleich eine große Ungahl Studirender gablte, ift begreiflich. Wenn bie Saupttenbeng bes Stifters mar, burch eine Landesuniversitat bem religiofen Aufschwunge ber Dation einen wiffenschaftlichen Stuspunkt zu geben und burch eine allgemeine Bilbung fur's Leben bie Erkenntnik ber beiligsten Dinge und Interessen zu lautern, fo entsprach bies mehr ben Beburfniffen bes Landes als ben Unspruchen Derer, die in ben Wiffenschaften felbst bie Befriebigung bes Beiftes und in ber bochften Entwicklung ben Reim bes intellektuellen Fortschrittes suchten. Daber gingen nach wie vor die reicheren und fahigeren Junglinge auf fremde Sochschulen, die sowol eine größere Angabl von Lehrern als auch einen bedeutendern Lebrapparat; wie Bibliotheken, theologische und pabagogische Seminare, juribische, mebicinische, naturwiffenschaftliche u. bergl. Inftitute, besagen. Dagegen mußte Preugen noch viele Auslander berufen, um mit ihnen die erfoberlichen Stellen im Staate wie in ber Rirche zu befegen. Dies lockte benn aber auch Stubirenbe berbei, bie einer funftigen Beforberung im preufischen Staate gewiß fein konnten. Mus folder Bevorzuaung ber Kremben erwuchs bamals noch bem Lande fein Nachtheil; boch um ihrer allmalig zu entbehren und Inlander geschickt für alle Zweige wiffenschaftlicher Praris zu machen; grundete Albrecht eben bie Universitat Ronigsberg.

Diefer 3med mußte bei Befetung ber Lehrstellen im Auge behalten werben. Borlaufig genügte fur jede ber

obern Kakultaten eine Professur, gleichsam nur, biefelben ju reprasentiren und Denen, bie bier ihre Studien in einer Kachwissenschaft machten, ober nach Bollenbung ihrer allgemeinen Ausbildung in ber philosophischen Kakultat in eine ber obern Kakultaten traten. Belegenheit zu praktifcher Kortbilbung zu geben. So war Rapagelan fur Theologie. Jonas fur Rechtswiffenschaft, Brettschneiber fur Mebicin, bagegen bie übrigen: Culvenfis, Sfinber, Soppe, Reinich, Gnapheus, Mittag, Pontanus, fur bie verschiebenen 3meige ber philosophischen, b. b. allgemein bilbenben Wiffenschaften. bie humaniora, angestellt. Es liegt tein Wiberfpruch barin. baß eine Universität, die vornehmlich ber Religion megen gegrundet murbe, nur einen Professor in ber theologischen und, wenn wir ben Rector Sabinus mitnehmen, eilf in ber philosophischen Kakultat gablte. Denn einmal sollten nicht blos Theologen gebilbet werben, bann aber auch biefe fic eine vielfeitige Renntnif aneignen, fowie umgekehrt alle Studirenden die Renntnig der Bibel nicht entbehren. Das rum fur die Borbilbung der Theologen die reichlich befette philosophische Kakultat und die Professur ber Theologie für alle Studirenden bestimmt marb. Erfullt mar bes Grunbere Abficht, wenn fammtliche Universitatelehrer im Geifte bes Lutherthums ben Unterricht in ihren Borlesungen ertheilten. Dafur burgte ichon, bag feiner ohne Melanchthon's Empfehlung und Gutachten berufen und alle Schuler ober Boalinge ber Reformatoren maren. Daß fie in bem gleichen Geifte ben Unterricht leiteten, wie fie ihn felber empfangen, barüber mußte ber Rector machen ober Albrecht manbte fich in vorkommenben Kallen einer Kahrlaffigfeit und Abweichung von bem vorgeschriebenen Lehrplane an Melanchthon. Sievon gibt ber oben ichon ermahnte Brief

vom 14. Kebruar 1545, beffen nabere Beranlaffung an: zugeben wir bis hieher verschoben haben, einen beutlichen Beweis, sowie er von ben bamaligen Buftanben, von bem Beifte ber Universitat ein fehr anschauliches Bilb ge-Nicht nur waren unter ben Professoren Unordnungen und Bermurfniffe, die bem Bergoge mieffelen, ent= stanben, sonbern es hatte biefer auch personlich Widerstand an bem gesammten Senate gefunden, fobag wir feine Milbe fast in ein berrifches Gebieten vermanbelt feben. Es bemahrt bas biefige Universitatsarchiv ein Schreiben auf. in welchem Albrecht bem Rector und bem gangen Sengte befiehlt, die auf anbern Universitaten üblichen Promotionen nicht langer aufzuschieben, falls er fonst andere Professoren, bie es williger thaten, berufen werbe. Wir erfahren nicht, warum man feinem Buniche nicht entsprochen, warum nicht eher als im Jahre 1548 eine Promotion, und biese nur auf bes Bergoge Roften, ftattgefunden hat; ob bie großen Rosten, die damit verknupft maren, ob die Ungulaffigkeit ber Candidaten, ber Mangel an Statuten ober ber an papstlicher, kaiserlicher ober sonft einer hohern Bestatigung ber Akabemie, mas fur bie akabemischen Grabe vornehmlich wichtig schien, ben Senat schwierig machten-Das Resultat zeigt, daß Albrecht fich fugte und feinem heißen Buniche vorerst entsagte. Nachhaltiger maren bie Bermurfnisse im Schoose ber Akademie selbst. Der Rector Georg Sabinus entsprach zwar bei allen Unordnungen und Einrichtungen nur bem Billen feines herrn, mußte aber, weil die Professoren sich nicht immer willig fügten, zu strengeren Magregeln, bie ihm feine Amtegemalt gestattete, Daraus entstanden nun Parteiungen fur und wider ihn, Berleumbungen und nachtheilige Gerüchte, Die

sich auch über Königsberg hinaus nach fremben Orten verbreiteten, und sogar Widersehlichkeiten, die eine strengere Ahnbung heischten. Immer finden wir Albrecht mit dem Verfahren Sabinus' einverstanden, was er in vertraulichen Briefen an Melanchthon, wie auch öffentlich in der Einzleitung zu den akademischen Statuten vom Jahre 1546 ausspricht. Als er erfahren, daß man Sabinus, sowie Rapagelan und Gnapheus ehrenrührig in Wittenberg verzleumdet hatte, schrieb er den erwähnten Brief an Melanchthon, um ihn von der Grundlosigkeit der übeln Nachzebe zu überzeugen. Wir sehen folgende Stelle, die sowol die Gesinnung des Herzogs über die deet Genannten als ihre Verhältnisse in Königsberg uns darthut, hieber:

"Erftlich, foviel ben Rector betrifft, zeugen wir. bas er allhie einen ehrbaren und gottesfürchtigen Wandel führt, auch feinem befohlenen Amte unferes Wiffens fleifig por fteht; benn er, wie wir nicht anbers vermerkt, mit bochftem Fleife und feines beften Berftanbes, mas gur gottlichen Ehr, auch Rus und Dignitat ber Universitat gu vermehren und zu erhalten, nichts minder, mas zur Unterweisung und Bucht ber Jugend gehorig, forbern und fort-Bieruber ift burch ihn viel Zwietracht und seken thut. Uneinigkeit unter ben Professoren aufgehoben, bamit er bann, bag er nichts Lieberes bann gemeine Eintracht begehre, genugsam angezeigt. Und mochten wohl leiben, bag auch die Andern mit folchem Kleiß über der Eintracht. baburch unseres Ermeffens die Universitat nicht wenig gujunehmen, hielten; benn, wie wir bericht, etliche unter ihnen, barob wir wenig Gefallens, burch Ambition neue 3mietracht und Banke erwecken, auch Unbere, bas gur Einigkeit gereichen mochte, verhindern follen; barob fie bann

ohne Ruhm unfre anabige Sanftmuth misbrauchen. -Ferner miffen mir andere nicht, daß berührter Doctor Stanislaus (Rapagelanus), wie einem gottesfürchtigen und christlichen Theologen geziemt, lebet und fich führet, und ift nichts baran, bas die Misgonner in Wittenberg ausgesprengt, als follt er leichtfertig von feinen Draceptoren reben und ein Stifter ber 3wietracht barum fein, bag er ben Magister Gnapheus und Andere beschüßen und vertreten thate. Denn wir zu mehren malen in feinen öffentlichen Borlefungen und Disputationen gemesen und gehoret, bag er von ber gangen loblichen Wittenbergischen Universität, nichts minder ben ehrmurbigen, achtbaren und hochgesehrten unfern befondern Lieben Berren Martin Luther und Johann Buchenhagen, beiben ber heiligen gottlichen Schrift Doctoren, besgleichen eurer Person aufs aller Chrlichste und Loblichste gerebet; ift auch feiner offentlichen Zwietracht Stifter, vielweniger Unbanger, es mare benn, bag man ihn beshalb. bafur achten wollte, welches bann unfres Bebunkens unbillig, bag er etlichen Bankischen in allen Dingen nicht beifallt. — Dag man auch ben Magister Gnapheus als einen Sacramentarier angibt, geschieht unsers Erachtens unbillig, benn er fich beffelben Urgwohns, barin er gesteckt, entledigt bat. Erstlich in Gegenwart stattlicher Manner, als namlich bes Rectors, Doctor Briesmann's Dompredigers, Doctor Stanislaus, Magifter Johann Dotfchel's hofpredigers und Magifter Johann Lohmuller's unsers Rathe; barnach in ber Kirche mit offentlicher Gebrauchung bes Abendmahls Chrifti; lettlich auch mit einem leiblichen Gibe, melches Notel mir euch hierin verschloffen überschicken, welchen Gib er bem Rector in versammeltem Concil ber Universitat, ba ihm bas Pabagogium befohlen,

gethan hat, bekennt. — Dieweil benn bem also, so ift unser gnabiges Sinnen, ihr wollet solchem Angeben nicht leichtlich, sonbern biesem unserm Bericht stattgeben. Denn ihr befinden sollt, daß ihnen Unrecht geschieht und vielmehr solche Angeber, die bergleichen von hinnen schreiben, daburch ehrlicher Leute guter Ruf angegriffen und die Hohen der Universität verlegt wird, namhaftig machen, auf daß man Andren zur Scheu zur Nothburft mit ihnen baraus zu reben."

Auch wir wunschten bie Angeber namhaft gemacht, um bie Gegner ber brei Manner kennen zu lernen. Aber Melanchthon vermeibet in feiner Untwort alles Gehäffige, wunscht nur bem Bergoge jum gebeihlichen Fortschritte ber neuen Sochschule Glud und erwidert auf Die lange Rechtfertigung, bie ber Bergog zu Gunften ber Berleum: beten gegeben, bie furgen Borte: "Es ift fur bie Berren Doctoren allhie und fur mich keine Rebe kommen, bie Jemands beschwert hatte." Mag bem gemesen fein, wie ihm wolle, bes Bergogs Brief enthalt fur uns michtige Aufschlusse. Daß die reine Lehre ber Reformatoren an ber Universitat bewahrt werbe, zeigt fich Albrecht eifrig bebacht. Bas werben mit Gnapheus, bem vielfach Berfolgten, für Proceduren angestellt, ehe er von dem Argwohn, den er erwedt hat, fich reinigt! Weil ihn Rapagelan beschütt und vertreten, ift auch biefer verbachtig geworben, von ber reinen Wittenberger Lehre abgefallen zu fein! Go lange ber Bergog ihrer und bes Rectors fich annimmt, konnen alle Verleumdungen ihnen nicht schaben. Und boch! Alle brei Manner find bas Opfer ber wiber fie geschmiebeten Ranke, ober ber Spaltungen und Bermurfniffe unter ben Professoren geworben. Den bochbejahrten Rapagelan brachten, wie bies Bergog Albrecht an Melanchthon fcreibt. bie Krankungen, bie ihm wiberfuhrent, icon im Fruhjahr 1545 in's Grab. Ueber Gnapheus' und Sabinus' Kortgang von Konigsberg berichten wir fpater. Damals fanb Letterer noch in fo hohem Unsehen, welches er nach ber ihm zugestandenen Amtegewalt gebrauchte, um Gintracht au erhalten ober Wiberspenstige au auchtigen. L'Auch hiefur gibt es ein fruhes Beispiel. Die beiben Professoren Mittag und Reinich erhielten - es ist unbekannt, aus welchen Grunden — bie Quartalkundigung (im [Juli 1545). Un= gehalten barüber, ftellten fie nicht nur fogleich ihre Borlesungen ein, sondern ließen auch einen Anschlag am schwargen Bret und andern Orten machen, worin sie wiber ben Rector eine Erflarung in leibenschaftlichen Ausbrucken abgaben und gewiffermaßen an bie offentliche Meinung, an Studenten und Burgerschaft, appellirten. Wegen biefes ungesehlichen, aufruhrerischen Berfahrens verhangte Sabinus über sie die Strafe ber Relegation und ber Senat genehmigte bas Urtheil. Da manbten fich bie Berurtheilten an den Bergog, ber aber von feinem Saabichloffe Deuhausen am 23. August folgenden Bescheid ertheilte: Da ihre Supplication über bie Entlaffung und über bie Reles gation Beschwerbe fuhre, so gebe er im ersten Punkte, ba gesetlich eine Quartalkundigung stattgefunden und kein Professor auf Lebenszeit angestellt fei, bem Rector vollig Recht. Wegen ber Relegation, Die freilich ihr Betragen nach fich gezogen, wolle er von ihrem einstweiligen Berhalten die Entscheidung abhangen laffen. — Bei ber Enttaffung Beiber verblieb es und bas Gehalt für bie Borlesungen wurde ihnen nach ber Babl ber ausgefallenen

Stunden, bei Mittag ju 35, bei Reinich zu 28 Schiffing berechnet, verfargt.

Eine Sauptaufaabe fur ben Rector war die Anfertiauma ber Statuten und, nicht minber fcwierig als fe. die Regulirung ber Gebalte fur fammtliche Mitalieber ber Universitat, weil er einerseits ben Bunfchen bes Bergood. anbrerfeits ben Collegen im Sengt nicht immer in gleicher Beife ju entsprechen vermochte. In Betreff ber Statuten ließ ihm Albrecht freie Band und verlangte nur abschnittsmeise bieselben vorgelegt zu erhalten. Die wicheinsten Duntte besprachen Beibe munblich ober verhandelten bar iber auch fdriftlich, nachbem ber Bertog ben Rath Anber ans feiner Umgebung angehort batte. Bereits por Enbe bes Sabres 1544 boren wir von Statuten ber philosophiichen Kafultat, ber einzigen, bie in einiger Bollstanbiafeit perhanden, mahrend die brei andern, wie wir gefeben, mur erst reprasentirt waren. Aber erst zwei Jahre barnach wurden jene Statuten ober, wie sie genannt werben. Conflitutionen vollendet, und am 28. Juni 1546 vom Berge unterschrieben. Aus ihnen ift bie Berfassung ber neuangelegten Akademie, fo weit fie bas Amt und bie Surisbiction bes Rectors, die Geschäfte ber Decane, die Bebentung bes Senats, einige Berwaltungszweige und Kunctionen bei ber Universitat, die Borlesungen, Disputationen und Declamationen ber Professoren und bas Berhalten ber Studirenden betrifft, wol fcon beutlich ju erkennen, aber qualeich auch fichtbar, bag fie nur erft bas Wichtigfte und Rothwendigfte feststellten und balb eine Ausführung im Einzelnen notbig machen mußten. Darum baben fie mehr ein bistorisches als sächliches Interesse für uns. Im Eingange erklart ber Bergog, bag er bie Berordnungen alle

reiflich erwogen und bie angesehensten, verständigsten Manner zu Rathe gezogen habe. Bu biefen gehörten benn auch die mittenberger Rathgeber. 218 im Berbste bes Sahres 1545 Albrecht nach Deutschland reifte - vornehmlich um eine Gubne zwischen seinen Bettern, ben Markgrafen Albrecht und Georg Friedrich von Brandenburg, ju Stande ju bringen - verweilte er auf bem Rudwege zwei Tage (8. und 9. December) in Wittenberg und unterrebete fich mit Luther. Melanchthon und anbern Gelehrten. Reben religiofen Segenstanben fam auch bas Gesprach ficherlich auf feine Albertina, beren Statuten er bereits fertig jenen Mannern vorlegen konnte. Melanchthon und Camerarius hatte er schon fruher wegen ber Doctorpromotionen befragt, und Ersterem murben, wie aus einem 1546 an Albrecht abgestatteten Berichte ber Afabemie erhellet, bie Constitutionen por ber Beröffentlichung noch einmal übersenbet. Go hatte auch an biesem Werke Melanchthon Antheil, wie an Allem, mas ber konigsberger Sochschule bei ihrer Einrichtung Seil brachte.

Weit entfernt war ber Gründer unfrer Albertina, eine Norm für alle Zeiten in jenen Constitutionen geben zu wollen. Doch in Bezug auf die Verwaltung und die Jurisdiction hielt er es für angemessen, damit die Hochsschule nicht fremder Willkur überlassen werde, nur mit seiner und seiner Nachkommen Genehmigung Aenderungen zu gestatten. Dagegen überließ er dem Rector und Senat, die Studien und die Disciplin der akademischen Jugend nach ihrem Gutbesinden zu leiten und zu überwachen und in Betress beider an den Statuten zeitgemäß zu ändern, zu verbessern und Neues hinzuzusügen. Wenn irgend etwas, beweist es Albrecht's Beruf, eine Universität zu

ftiften, baff er bie Anftalt fast nur ihren Lebrern und beren Ermeffen überließ, nie gewaltsam, nie bemmenb einsariff. Richt boch genug ist fein Berbienst zu rubmen. bas er bie zwei hauptbebingungen bes akabemischen Lebens, außere Rube und innere Freiheit, feiner Univerftat au gewähren und au erhalten ftets bemuht gewesen, und bas in Beiten, wo gefährliche und machtige Geaner ibn bebrobten; unter Berbaltniffen, mo mit Leibenschaft Boller wie Individuen an Staat und Kirche ruttelten und bie Belehrten oft fangtischer waren als felbit ber robe Saufe. Auch in jenen Sturmen bes Religionseifers, von benen bie Universitat Ronigsberg gang besonders heimgesucht warb. feben wir Bergog Albrecht, felbst wenn er einer Darteinahme nicht wiberfteben tann, nie zu Befchrantung ber Kreibeit, nie zum Wiberruf einmal gethaner Berfprechungen ichreiten. Wol Mangel an Energie, nicht aber ummurbige Inconsequenzen barf man ibm zum Borwurfe machen!

Ein Punkt in den Statuten missiel mehren Professoren und steigerte ihren Saß gegen Sabinus, weil sie diesen, nicht den Fürsten für den Urheber desselben ansahen. Es hieß nämlich: In der Folge solle bei der königsberger Universität, wie es bei andern deutschen Hochschulen üblich sei, das Amt des Rectors halbighrig wechseln, vorerst jedoch an Georg Sabinus für Lebenszeit übertragen sein. Als Gründe dafür waren angegeben: Erstiich, daß Sabinus um die Gründung der Akademie große Verdienste habe; zweitens: daß eine Aenderung und ein Wechsel der obersten Leitung gleich in den ersten Jahren nachtheitig erscheine. "Darum soll er (Sabinus) umunterbrochen das Amt verwalten und nicht von seiner Stelle verdrängt werden, so lange er an Unserer Universität lebt, es sei

benn, daß Wir ober Unsere Nachfolger aus erheblichen Grunden ihn entfernen, ober er felbit, ber Umtsaefchafte überbruffig, bas Rectoramt aus freiem Willen nieberlegt. Doch auch bann foll ihm kein Rachtheil baraus erwachsen und ibm auch nach seiner Abbankung, so lange er an Unferer Universitat Borlefungen halt, bas volle Behalt, wie er's jest bezieht, ftets verbleiben." Man macht Sabinus ben Vorwurf, er habe bies und Unberes eigenmachtig in die Statuten eingeruckt, bis ber Bergog burch ben Kangler Johann von Kreus tem Senate anzeigen ließ, daß ber Berbacht gegen Sabinus, als habe berfelbe willkurlich Etwas an ben Statuten geanbert, grundlos. vielmehr Alles mit feiner Genehmigung und auf feinen Befehl festgeset fei. Damit mußte sich ber Genat jufrieden geben. Bu ber Disbilligung, bag mit bem Rectorat zu Gunften Sabinus' von vorn herein eine Menberung gemacht werbe, batten bie unterbef begonnenen Berhand: lungen wegen fester Besoldung der Professoren viel beigetragen, weil bier ber Rector als Bermittler zwischen bem Bergoge und dem Senate keinen fo bestimmten Beschluß bes Erstern auswirken und noch weniger bie Unfoberungen bes lettern befriedigen konnte. Der Bormurf aber, als habe Sabinus nur fur fich geforgt und die Gehaltsficherung seiner Collegen laffig betrieben, scheint noch ungegrundeter als der obige Berdacht. In der Sache selbst lag die Schwierigkeit, die ber Bergog nicht eigenmachtig gu beseitigen und bie Professoren, ohne von hobern Koberungen abaufteben, nicht zu minbern fich entschloffen zeigten. Wir ermahnten bereits bes heftigen Streits vor Einweihung ber Universitat; nur auf ein Sahr hatte man fich also geeis nigt, daß ber Rector bie ihm zugeficherte Summe von

361 Gulben 20 Grofden, Rapagelan, Jonas und Brettfcneiber ieber 200, Ifinber 150, Gnapheus 133, Soppe, . Mittag und Vontanus Jeber 100, Reinich 80. Culvenfis. ber eine Minbergabl ber Stunden fich ausbedumgen. 66 Gulben 20 Grofchen erhielt. Man fab aber balb ein. baf ohne Keststellung ber Gehalte nach ben Lebestellen bie Berthellung willfürlich und für Manchen verlegend fei und nothwendig zu Streit und Keinbichaft, zu Kahrlafffefeit ber Einen, ju Anmagung bet Anbern Anlag gebe. Daber stellte bereits 1545 ber Senat eine Berathung iber Kirirung ber Besolbungen an, und als man fic nicht vereinigen konnte, warb bie Sache an ben Bergo gebracht. Der fand in bem vom Rector eingereichten Entwurf, bag einige Gehalte zu hoch und viel bober als auf irgend einer beutichen Universität angesett feien . und mollte, bag noch einmal ber Senat bie Sache überlege. Rachbem zwei Jahre verfloffen, ohne ein Refultat zu geben, bat abermals bie Universitat ben Kurften, er mochte zur Berhutung aller Diehelligkeiten bie Befolbungen nach feinem Gutbefinden festseten. Weil man aber wieberum einen Etat fur alle Lehrfacher und Bedienungen zu geneiater Berudfichtigung eingereicht, ber bie Gelbfrafte bes Bergogs überstieg, hielt er bafur, nur bie nothwendigften Stellen zu befeben. Besonders meinte er, wie wunschenswerth die angegebene Bermehrung der philosophischen Professoren auch sei, verlange both bie nothwendige Rudficht auf die theologische Fakultat die Unftellung mehrer Docenten. Dagegen fchien ihm in bem Etat mancher Unschlag für die Bedienungen, z. B. für ben Dekonomen bes Collegiums, zu boch, fatt zwei Pebellen porlaufia einer hinreichend. Rach vielfachem Sin= und Berfchreiben

und mundlichem Besprechen ward endlich die Sache am 4. Marg 1547 abgemacht und festgestellt, baß fortan in den brei obern Kakultaten, ber erfte Professor 200 Gulben, ber zweite 150 erhalten, in ber philosophiichen Kakultat eine jebe ber fieben Professuren, welche Bahl man ale vorläufig genugend ansah, mit 100 Gulben, nur bie Stelle bes Grammatifers, welche bem Archipabagogen zukomme, mit 60 Gulben, die andern Lehrerstellen beim Particular mit 30 Gulben angesett merben, und mas bann von ber fur bie Universitat zu verwendenden Summe noch ubrig bleibe, zur Besolbung bes Dekonoms, ber Dedelle, des Notars und zu fonst vorkommenden gemeinen Ausgaben genügen solle. So bat die Akademie die Ent-Scheidung bem Kursten, ber eine friedliche Ginigung ber Professoren erwartet und jede Unstellung Neuberufener nach beren perfonlicher Tuchtigkeit ober nach ber Nothwendiakeit, die sich bald in dieser, bald in jener Wissenschaft herausstellen werbe, fur zwedmäßiger gehalten batte. fast aufgebrungen. Saben wir mit Recht bie frube Entstehung von Rominalprofessuren, die sicherlich dem Wesen ber Wiffenschaften unangemeffen find, zu bebauern, muffen wir boch zur Rechtfertigung bes Senats eingesteben, bag ber Willfur und personlichen Begunstigung nur auf biefe Weise gesteuert werben konnte. Ueberbies gestattete bamals ber niebere Stand ber Gelehrsamkeit, bie mehr in einer Bielseitigkeit als in einer Grundlichkeit bes Wiffens ihren Ruhm suchte, leicht ben Uebergang von einer Lehrstelle zur anbern, ja von einer Fakultat zur andern, sobag kein Universitätslehrer bei einem Kache zu verharren brauchte und fich, fobalb er aus ber philosophischen Rakultat in eine ber obern trat, verbefferte, mas heutzutage nur gestattet ift.

wenn aus besondern Ursachen die Regierung den Uebertnitt von einem Professor oder Privatdocenten als wünschenswerth oder nothwendig erachtet.

Reineswegs mar mit ber Reststellung ber akabemischen Befolbungen ber Reim zu fernern Streitigkeiten erflicht. Bielmehr feben wir biefe in einem folchen Dafie auf: Schiegen, bag bie schone Saat, bie ber Stifter gum beil feines Bolles in, ben Boben ber Biffenschaften ausge streut batte, erstickt zu werben brobte. Auch war es leiber nicht ber Drang ber Ueberzeugung, welcher wol zuweilen bie redlichsten Rampfer fur Bahrheit und Licht zu gefahrlichem Reuereifer entflammen kann, fonbern ein viel um lautereres Motiv, welches unter bem Dedmantel wiffenschaft: licher ober religiofer Ueberzeugung Saber und 3wift ber vorrief. Bereits war der Mann eingetroffen, der vornehm lich au neuem Streit und au Entfernung ober Burichfebung ber verbienteften Manner Unlag gab. Wir meinen jenen Kriedrich Staphplus, ben ber Bergog schon 1543 fur feine Schule ju gewinnen suchte und ber feine Intrage weber entschieden abgelehnt, noch mit bestimmter Bufage angenommen hatte. Zwar waren bie zwei Sahre, bie er noch in Wittenberg zu bleiben gewunscht, erft mit Ausgang 1545 abgelaufen, und ba er bort die Aufficht und Leitung eines jungen Grafen übernommen, mochte feine Entschließung nicht von ihm allein abhangia fein. wenn er ben Bergog auf eine abermalige Auffoberung pon einer Frift zur andern, unter bem Bormande, bag er fic noch nicht ftark genug fuble - welche Bescheibenheit er fpater nicht bewieß -, hinhielt, fo gehorte mahrlich biefes Fürsten große Nachsicht bagu, um ben Unentschloffenen nicht früher aufzugeben. 216 im Dai 1545 Rapagelan

ben Krankungen, die er von seinen Collegen erfahren, wie bei feinem porgeruckten Alter und ichmachlichem Rorper nicht unwahrscheinlich ist, unterlegen, mar bie bis dahin noch einzige Professur ber Theologie unbesett und wurde nur burch Gnapheus vertreten, ber aber neben feinen vielen Geschäften als Archipabagog nicht auf langere Beit bie wichtigste Professur mit ber erfoberlichen Sorgfalt mahrnehmen konnte. Daber mar eine ichleunige Wieberbefebung um fo bringenber. 3m Auftrage bes Bergoas schrieb (am 30. Juni 1545) Sabinus an Melanchthon, Jemanden für die erledigte Stelle in Borichlag zu bringen. ber wo moglich ber polnischen Sprache fundig mare, gebachte auch bes Staphplus, ben ber verftorbene Rapagelan als tuchtig geruhmt habe. Gleichzeitig richtete ber Bergog an feinen wittenberger Rathgeber ein Schreiben, morin neben verschiedenen, bie Universitat betreffenben Unfragen auch die wegen eines Profestors ber Mathematit, mogu er ben Mathias Lauterwalb namhaft bezeichnete, und wegen eines geeigneten theologischen Lectors gemacht war, ohne bağ grade Staphylus genannt wurde, fei es, bag Albrecht einen altern, erfahrenern Dann munichte, ober bag er Staphylus nicht vor Ablauf ber zwei Jahre, die er ihm nachgegeben, von Wittenberg abrufen wollte. Auf biefen brachten ihn hier Sabinus, bort Melanchthon. schrieb ber Lettere auf die Unfrage wegen bes theologischen Professors: "Weiter fuge ich Philippus E. F. G. unterthanigft zu wiffen, vom Lector theologicus, bag ich Da= gifter Friberich Staphplus bagu tuchtig achte; benn er ift gottesfürchtig, wohlgelahrt in driftlicher Lehre und andern loblichen Runften und Sprachen. So kann et polnische und litthauische Sprache. Auch bat er allhier einen jungen

Grafen und Andere lange Beit in feiner Bucht gehabt, baf ich ibn fittig und nicht leichtfertig erkannt babe, und boffe. er werbe bet ber einigen, reinen, mahrhaftigen Lehr beftanbialich bleiben und Eintrachtigkeit ber Rirche Chrifti tres lich belfen erhalten, wo er fein Wefen baben with. 3ch hab auch mit ihm gerebet, ob er E. F. G. bienen welle, und ihm bes herrn Rectors Brief zu lefen gegeben, bar auf er fich gegen mich also hat vernehmen laffen, bas er ein besonbers unterthanig Gemuth ju E. F. G., als einem meilen, driftlichen, bochloblichen Rurften, ber burch Gottet Enabe viel Gutes wirft, babe; et beforge aber, er fei folther hoben Lection in Theologie noch zu fcwach, gleichwel fo ibm E. F. G. Schreiben murben und ibn aufforbern, wolle er mit Rath ber Berrn Doctoren allbier E.-R. G. unterthania Antwort fcreiben. So ihm nun E. A. G. anabiglich schreiben und mir babei Befehl thun merben. will ich es unterthania forbern; benn ich wahrlich aegenwartig an biefen Universitaten feine Derson zu biefer Lection tuchtiger zu nennen wußte." Diefer zulett genannte Grund ließ benn wol Albrecht feine Babl; boch boffte er, woran ihm besonders lag, Staphplus werbe nicht abgern und ihn, wenn er im Berbste 1545 auf feiner Reise burch Wittenberg komme, nach Preugen begleiten. Darum fchrieb er (am 6. September) furg por feiner Abreise von Konigsberg an Melanchthon, Staphplus moge seine Berhaltnisse so einrichten, bag er ihn auf feinem Rudwege begleiten konne. Allein Staphplus mar zu feiner bestimmten Entschließung zu bringen, und fast ungehalten über ihn reifte ber Bergog von Wittenberg nach Berlin. Da trat Melanchthon wieber ins Mittel, entschulbigte feis nen Schubling und ftrich abermals beffen Sabigfeiten ber-

aus. Der Bergog ließ fich überreben und antwortete von Berlin aus (16. December 1545): "Er wolle mit ber verlangten Krift, bis zu welcher Staphplus in feine Dienste zu treten fich ausbebungen, aus beweglichen Grunden zufrieden fein; boch mochte Melanchthon felbit auch barauf bebacht sein, daß diese Krist bestimmt eingehalten werbe." Als Albrecht nach Konigsberg guruckfam, zeigte fich aber, daß ber Universitat, wenn langer die theologische Professur unbefett bleibe, ber groffte Nachtheil ermachfen werbe, weil bie jungen Theologen, die bort studirten, theils mit ber einstweiligen Bertretung, theils mit ber langern Bacang bis zu Staphplus' Ankunft unzufrieden maren. schrieb er schon am 20. Januar bes Jahres 1546 an Melanchthon und Camerarius: "Nachdem euch wiffent= lich ift, wie wir burch euch mit bem moblaelabrten unfern lieben besondern, Friedrich Staphplus, megen ber Condition, bie theologische Lection an unserer Universitat Ronigsberg anzunehmen und zu verwalten, haben verhandeln laffen, und er allerlei Bedenken barin vorgewandt, auch zulett burch feine eigne übergebene Sanbichrift barauf beruht und bis Oftern Bergug gebeten hat, inbem er gur felben Beit in seinen eignen Geschaften nach Danzig zu reisen und bann sich fortan auch hieher zu verfügen bedacht mare. um sich nach Gelegenheit ber Condition zu erkundigen und bann weiter feine Meinung zu eröffnen, fo befinden wir boch nach Erwägung aller Umstände, bag die theologische Lection nicht wohl langer vacant bleiben kann und beffer heute als morgen befett werben mußte. Sollte nun Staphylus fich erft um Oftern hieher begeben wollen, um bie Beschaffenheit ber Condition zu erfahren und zu belibes riren, ob sie ihm annehmlich sei ober nicht, so konnte fich

ein Patron und Vertheibiger fein wollet; benn er ift ein reiner und lauterer Mann, ein Freund ber Wahrheit, ben wir in Wahrheit lieben.

Rein Bunber, daß auf folche Empfehlung ihn ber Bergog gutig aufnahm und ihm fofort feine Gunft gemanbte. Wenige · Tage, nachdem Staphplus angelangt, Schrieb Albrecht an Melanchthon (am 25, Runi): "Es hat uns zu besonderer Freude gereicht, bag ber achtbate und hochgelehrte, unfer lieber getreuer Kriedrich Staphplus burch euer und Andrer mohlmeinendes Persugbiren und Burathen allhier angelangt ift. Wir wollen auch uns ibn wegen eurer hohen Commendation. Mestimation und Beforberung um fo viel mehr in Gnaben befohlen fein laffen. Das wir ihn zu Ehren und Guten fur gnabigen gewoge nen Willen immer nur beweifen tonnen, foll er uns in allem Beziemlichen mit anabigen Willfahrigkeiten geneiet finden, nicht zweifelnb, er merbe hinwieder vermoge eures Schreibens, wie feinem Umte und eurer fattlichen Commenbation nach fich auch also beweisen, daß fie fich auch burch die That bewähre, und fich nicht minder den befleifi: gen, daß ju fpuren ift, daß er Gottes Ehre, Berbreitung feines feligmachenben Wortes, auch mas gur Stiftung bes Rriebens, ber Liebe und Ginigfeit nublich fein mag, fo viel an ihm ift, suchen und fortstellen helfe." - Diefe Buneigung veranderte fich feineswegs, als Staphylus fein Lebramt antrat. Denn burch bie Urt feines Bortrags jog er bie Buhorer, ju benen auch, ber Bergog gehorte. machtig an und fein Auditorium mehrte fich von Tag ju Tag, fodag bem gefürchteten Berlufte, welcher ber jungen Universitat gebroht hatte, gludlich vorgebeugt schien. Schon am 30. Juli berichtete Albrecht feinem Wittenberger Herzensvertrauten: "Staphylus gefällt uns fehr wohl; er hat glücklich zu lesen angesangen, ba wir benn befinden, daß sich die Auditoren mehren und ihnen seine Lehrweise sehr gefällt. Auch wir wollen seine Lectionen mit Fleiß besuchen, so oft wir es nur beibringen konnen; denn so alt wir auch sind, so schämen wir uns doch nicht, ein Schüler in der heiligen Schrift zu sein, sondern danken Gott dafür, der uns dazu berufen."

Sollten nun gleichwol bie Bittenberger Reformatoren. ber Bergog Albrecht und bie vielen Berehrer, welche Staphylus fand, fich geirrt, ober Letterer unter ber Maste bes Lutherthums, fo lange ibm biefes Bortheil brachte, eigennützige, Absichten verfolgt und spater (1553) die Maste abgeworfen haben und aus einem Krnptokatholiken ein offentlicher Bekenner bes Papftthums geworben fein? Wir muffen unfer Urtheil zwischen bas frubere Beugnif aller jener Manner und ihre spateren anklagenden und gehäßigen Meußerungen über Staphylus feten. Much bes Chemnitius Urtheil in feiner Gelbfibiographie, ber uber feinen fruheren Lehrer fchreibt: "Es mar nichts Grundliches, nichts Feftes in feinem Bortrage," erklart nicht ben Charakter bes Mannes, ber fich bie hochfte Bunei= gung eines Melanchthon, Camerarius, Buchenhagen, Sergog Albrecht's und feiner gahlreichen Buborer erworben hatte. Bon Chrgeiz und leibenschaftlichem Erftreben beffen, mas er im Muge hatte, burfen wir ihn nicht freisprechen, aber überall erscheint er so felbststandig, freisinnig, ohne allen Rudhalt, bag wir feinen fpatern Religionswechfel nicht frembem Einfluß, sonbern feinem inneren Drange und einer, wenn auch übereilten, boch nicht vorgewandten Ueberzeugung zuschreiben muffen. Roch ift sein Leben von

keinem Biographen grundlich und unparteiisch beschrieben worden; bis dahin muffen wir jedes raschen Urtheils über den Apostaten und enthalten. Auch ist hier nicht ber Ort, Alles, was Staphylus während seines breijährigen Aufenthaltes in Preußen für die Universität und die Kirche gewirkt hat, zu beleuchten. Nur soweit seine Personlickteit auf die Verhältnisse der erstern Einsluß übte und seine Stellung für andre Universitätslehrer einen Wechsel der ihrigen herbeiführte, haben wir zu berücksichtigen.

Mancherlei Coterien gab es bereits an Albrecht's Sofe, Biele ftanben in bes Furften Gunft und ftrebten burch biefe eignen Einfluß zu erlangen, ebe ein Dffanber und Murifaber, ober vollends ein Kunt und Scalich ben allw nachgiebigen, leicht burch Gewohnung an gewiffe Derfon: lichkeiten, die ihm zusagten, in Tauschung und Berblenbung fich verlierenden Bergog zu wirklichen Misgriffen und febr nachtheiligen Sandlungen verleiteten. Bu Denen, welche in Universitatsangelegenheiten eine entscheibenbe Stimme hatten, gehorte von Umtewegen ber Rector Sabinus und brei Manner, die als fogenannte Ephoren gleich bei ber Stiftung ber Sochschule und mahrscheinlich in abnlicher Beife wie fruher fieben bem Partikular vorgefest morben. Es waren der Dberburggraf Martin von Cannacher, be Rangler Johann von Kreut und ber Prafibent bes Sam landischen Bisthums Dr. Johann Briesmann, Lestre gewiß an ber Stelle bes Bifchofs Georg von Polens, ber fic beinahe gang gurudgezogen hatte und nur in fehr michtigen Fallen noch feine Meinung abgab. Denn gum Confervator, wie ihn die Constitutionen vom Jahre 1546 be zeichnen, mar perpetuirlich ber Bischof von Samlanb er nannt und fomit jum bochften Borftanb, mas fpater

(1566) burch Beschluß ber Landstände auf beibe Landesbischofe, von Samland und Domefanien, ausgebehnt murbe. - Außer ben genannten Mannern hatten bamals bei Sofe und Schule einen bedeutenben Ginfluf ber Leibs argt Brettschneiber, ber hofprediger Dotschel, ber fürstliche Rath Magister Johann Lohmuller und vor Allen die Herzogin Dorothea. Ihnen gesellte sich nun ber Mebitus Murifaber, der im Mai 1546 von seiner italienischen Reise, die er auf Rosten bes Bergogs gemacht hatte, in Ronigeberg ankam, und Staphylus, ber fich balb fo fest in die Gunft Albrecht's feste, bag manches Andern Ginfluß und Unsehen zu finten begann. Wie Aurifaber bem Professor Brettschneiber, murbe Staphplus bem Rector Sabinus gefährlich. Lettrer behauptete freilich burch bas ihm auf Lebenszeit ertheilte Umt einen fo überwiegenben Einfluß bei der Universitat, bag, wer ihn fturgen wollte, ihn erft zum Aufgeben bes Rectorats batte nothigen muffen. Indeg ward ichon fein Unfeben baburch geminbert, baf bereits bie theologische Rakultat fur bie erfte und somit eine theologische Professur fur bober als jebe philosophische galt. Nun aber begleitete Sabinus, obichon er auch Theologie studirt und als Doctor juris promovirt hatte, nur eine philosophische, mahrscheinlich ber klassischen Literatur und ber Poesie, mahrend Staphylus als Profeffor der Theologie, bei dem jeder Studirende ein Colles gium boren mußte, nach bem Princip ber Stiftung unb ber Tenbeng bes Stifters bei ber akabemischen Jugend nicht weniger als bei Sof und Stadt in hohen Ehren ftanb. 3mar hatte Sabinus weislich vermieben, in ben Statuten, bie um bie Beit, als Staphplus nach Ronigs= berg kam, publicirt wurden, über ben Rang ber Professo= Sift. Zafdenbud. Reue &. V. 26

. 602

ren etwas zu bestimmen. Aber eben, weil sie so Bielet unbestimmt ließen, wurden sie bald nach Sabinus' Abgange von Königsberg (1554) umgeändert und nach biese neuen Statuten ber theologischen Fakultät der Borrang vor den andern zuertheilt. Was aber später als selte Rorm angegeben wurde, hatte schon früher eine Geltung gehabt. Herzog Albrecht gab in mehren Schreiben an den Senat zu verstehen, daß den Prosessoren der Theologie der Borrang vor andern gebühre.

Wir glauben nicht zu irren, wenn wir mit Staple lus biefe Rangordnung begründet anfeben, wie benn nm erst die theologische Kakultat burch Unstellung mehre Lebrer zum Dafein tam. Dur fonnte man im Sener und bei Sofe lange nicht einig werben, wen man neben Staphplus noch theologische Lectionen geffatten follte. Gnapheus, Segeman, Dotschel und Benediger kamen in Dag Gnapheus, ber feit Rapagelan's Tobe Borfchlag. die Theologen unterrichtet hatte, fich ferner berechtigt glaubte. war naturlich und feine Unspruche zu einer zweiten. mem nicht felbst zur ersten, theologischen Professur gerecht. Aber er hatte abermals ben Urgwohn ber Frralaubiateit erweckt und obenbrein burch feine freimuthigen Meuferungen über die Nachlaffigkeit einiger Professoren, die fur ein ansehnliches Behalt wenig leisteten und auf ihre Privatcolle aia mehr Kleiß als auf die öffentlichen verwendeten. fic erbitterte Keinde zugezogen. Noch aber ftand ber befonbers in alten Sprachen grundlich gelehrte und außerst thatige Mann, ber bem Pabagogium einen erfreulichen Aufschwung gegeben, in großer Achtung beim Berzoge, und Sabinus, ber von Staphplus verbrangt ju werben befürchtete, wollte bem altern, ihm befreundeten Manne

den Vorzug vor dem jungern, gefährlichen Nebenbuhler geben. Da um biefe Beit bie Gehalte nach nicht festgestellt waren, fant es bei bem Rector, über bie Befolbung und die Beitbauer ber Unftellung mit jebem neu ankom= menben Gelehrten zu verhandeln. Ueber ein halbes Sahr veraina, ehe man über beibes mit Staphplus aufs Reine kamt, obaleich biefem bereits por feiner Ankunft vom Berrog und auch von Sabinus eine ichrliches Gehalt von 200 preußischen Mark zugefichert mar. Sein langes Bogern und daß unterdes Gnapheus die theologischen Collegia las, scheint bie Genehmigung ober wenigstens bie Keststellung ber Befolbung bingehalten zu haben. Staphylus fah wohl, daß Sabinus und Gnapheus ihm hinbernd im Bege ftanben. Erstern anzugreifen, magte er noch nicht, über Lettern ichien es leichter, ben Gieg bavonautragen, wenn er sich mit beffen gablreichen Feinben verband. Um ihm jedoch bes Herzogs Schut zu entziehen. mußte man biefem, ber auf Reinheit ber Lehre hielt, und fich leiber im Streite barüber, mas rein heiße, einer Dartei anschloff, anstatt über allen Parteien zu fteben. Gnapheus' religiose Unfichten verbachtig machen. Dazu bot fich nur zu bald eine Gelegenheit. Dbgleich ber Kurst. um benfelben langer bei ber Theologie zu erhalten, ihm, ber thalich vier Stunden Unterricht gab und keinen Tag in ber Boche, nicht einmal ben Sonntag, frei hatte, bie ublichen Disputationen erließ, brang boch die Mehrzahl im' Senat unter bem Borwande, baf folches Borrecht einzuraumen für die noch so neue Universität ein schäbliches Beispiel sei, bei Albrecht burch. Das war es, mas bie Gegner munichten, um Gnapheus zu Falle zu bringen. Derfelbe behauptete unter anbern Saten bei feiner Difputation: bag bas geprebigte Wort Gottes burch bie erleuch: tenbe Gnabe bes beiligen Beiftes fraftig gemacht merben muffe. Soaleich marb er wegen biefer Behauptung als Unabaptist verrufen und, weil er sie nicht zurucknehmen wollte, feines Umts fur unwurdig erklart. Sa, aeistliche Commiffion, Briesmann an ber Spige, ju ber von Seiten ber Universitat ber Rector und bie Decane gezogen wurden, ercommunicirte ibn und erlief einen formlichen Bannbrief (am 9. Juni 1547), ber an bie Rirchthuren bes Dome angeschlagen marb. Der afabe mische Senat publicirte ein Programm, worin bei Strafe ber Relegation allen Mitgliedern ber Universitat ber 11m gang mit Gnapheus untersagt murbe. Der Gebannte und Geachtete verließ Ronigsberg und begab fich nach Diffriesland, unterließ aber nicht ben Borfall und feine Rechtfertigung ber Welt mitzutheilen. Er, ber fo vielfache Berfolgungen erfahren hatte, nannte bie Ronigsberger Inquisition ber Lutheraner harter als bie, welche er in Delft und Lowen von ben Papftlern ausgestanben. Man begreift aber biefen Borgang, bas Borfpiel ber Dianberichen Streitigkeiten, wenn man an bie Berfolgungen ber Unabaptiften, ber ruhigen, fleifigen Unbauer in Dreufen. unter Bergog Albrecht benett. Auch dabei haben ber fonft fo ehrwurdige Briesmann, ber nachgiebige Poliander und andre achtbare Manner, ja felbft Luther eine rigoriffifche Strenge bewiefen. Staphylus, ber als Decan ber theo: logischen Kakultat bei ber Untersuchung und Berbammung Gnapheus' thatia mitgewirkt und ben Mann, ber ihm ben Borrang und Ginfluß bei ber Akabemie ftreitig machte. entfernt hatte, fand sich balb barnach auch von bem überwiegenben Unfehen Sabinus' befreit.

Obgleich ber Rector Beifiger bes Inquisitionsgerichts in Briesmann's Saufe, im Bifchofshofe, gewefen mar, fo hatte er doch keineswegs die Ercommunication und bie Berbannung Gnapheus' gebilligt und feit biefer Beit an feinem Umte, bas bem überwiegenden Ginflug Unberer nicht mehr Schranken ju feben, ja nicht einmal ber Ungerechtigkeit zu feuern vermochte. Ueberdruß bekommen. Roch hatte es aber Unbankbarkeit gegen ben Bergog geichienen, wenn er fogleich von Ronigeberg fortgegangen mare, wodurch er überdies zu große Bortheile fur fich und feine Kamilie aufgegeben haben murbe. Das Rectorat nieberzulegen, fand indek bei ihm, und mehrmals bat er ben Kursten ihn ber Last zu überheben; aber 21s brecht gab noch bem Gesuche fein Behor, weil er von ber Leitung, die Sabinus mit foviel Umficht, Magigung und Burbe geführt, fich ferner Gutes persprache. bachten bie meiften Professoren, bie es als Bertummerung ber akademischen Freiheit ansahen, bag ihnen eine Berfassung, wie sie ber Universitat verheißen mar, burch bie verpetuirliche Magistratur bes Rectors verwehrt wurde. Besonders erblichte Staphplus eine Buruchfesung barin, bag ihm, bem Professor ber oberften Kakultat, bas Rectorat vorenthalten sein sollte. Bei ben Rampfen, welche unter ben Unhangern ber neuen Rirche ausbrachen, bei ber Befahr, bie vom Raifer ben protestantischen ganbern und Inftituten brobte, mare es unfehlbar erspriefilich gemefen, bas Rectorat als hochfte Autoritat in ber Sand eines Nicht-Theologen zu laffen, bamit nicht, wie bes Gnapheus' Unhanger offentlich bem Bergoge vorwarfen, Die Untlager und Gegner jugleich als Beugen und Richter auftraten. Andererseits ließ sich nicht leugnen, baß bie philosophische

Kakultat, so lange die anderen nur durch einen Drofessor vertreten waren, im Senate bas Uebergewicht hatte, weil auker vier Mitgliebern nebft bem Decan nun auch noch ber Rector zu ihr gehorte, bem in allen zwiespaltigen Be rathungen die Entscheidung auftand. Es ift charafteriftisch. bas bie Streitigkeiten, welche feit 1546 auf ber Ronigsberger Universitat vorfielen, nicht unter ben Theologen allein geführt wurden, fondern baf fie einen Zwielpalt bet theologischen und philosophischen Kakultaten bervorriefen. Es lag bies in ber Ratur beiber. Die lettgenannte mar bestimmt, ber Theologie eine breitere, wissenschaftliche Grundlage zu geben, worauf sie die Kirchendogmen und die Eregese bet Reformatoren baffren follte. Behauptete biefe im Befit ber mahren Lehre zu fein, so widersprach jene foldbem Alleinbesit und meinte, ohne die allgemein bilbenben Wiffenschaften seien Dogmatif und Eregetif bes Lutherthums ein ebenso hohles Gebaube als vorbem bas Papstthum. Darin bestehe bie hochste Errungenschaft ber Reformation. daß nicht, wie ehemals die Scholaftiker, die Philosophen. b. h. die Lehrer ber freien Wiffenschaften Diener ber Rirchenlehre, sondern Begrunder eines selbständigen theologifchen Studiums waren. Demnad mußten bie philosophische und theologische Kakultat enge verbunden bleiben. jene aber nicht biefer untergeordnet fein, sondern für fie wirten und zu neuen Ibeen und zu neuen Wahrheiten ben Weg bahnen. Sobald aber die Theologen die Reliaionslehren und bas Christenthum in eine feste Morm gwangten, uber die hinaus zu forschen und zu benten fur Reterei und Frreligiositat gelte, sei die Philosophie, die teine Grengen bes Mahren und Erforschbaren tenne, genothigt, von der Theologie fich zu trennen und ihre eignen

Bahnen zu mandeln. Die Tendenz, welche Bergog Als brecht bei feiner Sochschule verfolgte, ging, wie wir gesehen, babin, durch grundliche Bilbung ber Theologie ben Weg zu bahnen, weffhalb fogleich fieben Professoren ber philosophischen Kakultat angestellt murben, mahrend fur bie praktische Theologie vorläufig einer genugte. Die beiben andern Fachwissenschaften, Jurisprudenz und Medizin, lagen mehr außerhalb jener religibsen Tenbent und follten nur einem Beburfnig bes Staats entsprechen. Grunder der Ukademie lag eine innere Trennung der philosophischen und theologischen Fakultaten fern, er wollte fie nur außerlich, um ber Praris willen, geschieben wiffen. Ja, gewiffe theologische Collegia follten gleich ben philoso= phischen, um ber religiofen Ausbildung, wie fie jedem Chriften nothwendig fei, fur alle Studenten gelesen werden, somit also ein inniger Zusammenhang und ein gleicher 3weck beiber Kakultaten festgehalten merben. aber bachten balb die Professoren. Wollten die Einen die Religion gleich ber Rechtswiffenschaft in einen Gesetzober bannen, fo foberten bie Undern freies Forschen auf ihrem Da konnten nun Ohilosophie und Theologie nicht lange Sand in Sand geben; sie bilbeten in ihren Tendenzen einen Gegensat und bekampften fich, als Reiner dem Undern die Sand mehr bieten konnte. Trennung der Wiffenschaften war der Zwiespalt der Fakultaten die naturliche Folge. Die theologische behauptete, gemäß bem Willen bes Stifters ber Universitat bie erfte zu fein, und sah einen Nachtheil barin, bag die philoso= phische Kakultat zahlreicher im Senat reprafentirt merbe und burch ben Rector aus ihrer Mitte vollends bas großre Uebergewicht erhalte. Der Rector freilich als folcher gehorte keiner Fakultat an. Aber galt nicht basselbe von allen Mitgliebern bes Senats? Erst bei bem Zwiespalt ber Fakultaten war eine Parteiung nach denselben zu fürchten und bann biejenige Fakultat überwiegend und ben anderen gefährlich, welche die Mehrheit im Senate bilbete.

Um auf Sabinus jurudjutebren, fo erkannte er, bag bei ber Emancipation ber Kakultaten - benn ber theologischen folgten die juristische und die medicinische nach fein perpetuirliches Rectorat weniger als ein Mittel ber Bereinigung benn als eine Neid erregende Bevorzugung vor Andern erscheine. Gin trauriges Erlebnif, ber Tob feiner Gattin Unna (im Commer 1547), verschaffte feinem Gefuche um Entlaffung vom Amte, bas ihm langft verleibet war, beim Bergoge Gebor. Wenn in bem 26schiebsbecret, woburch bas Aufhoren bes perpetuirlichen Rectorate bem Senate kund gemacht wurde (vom 10. August 1547), die Last des Amtes, hauslicher Kummer und Rrankheit, ber Bunfch, langst begonnene Arbeiten. bie der Universitat zum Ruhme gereichen murben, zu polls enben, als Grunde ber Entlassung bes Sabinus angegeben werben, fo ichließt bies ungenannte, aber aus ben perfonlichen Berhaltniffen und der Sachlage leicht erklarbare Motive nicht aus. Gie bliden fogar aus ben angegebenen bervor. Der Bergog namlich bittet bie Professoren, bem bisherigen Rector, nachdem er fein Umt niebergelegt, fortan freundlich und friedlich zu begegnen und ihm ohne Sag und Reid zu gestatten, baf er nicht zu allen, sondern mur zu ben wichtigsten Berathungen im Senat erscheine. ruft ihnen die Berdienste des Mannes ins Gedachtnif. ber bei Stiftung ber Universitat fo mefentlich mitgewirkt. bem also die Universität stets sich bankbar zu erweisen

habe. Ja, zu neuem Danke verpflichte fie jest Sabinus, ba er aus freien Studen jahrlich auf 100 Bulben feines ihm lebenslanglich zuerkannten Gehaltes Bergicht leifte, in ber loblichen und gemeinnütigen Absicht, bag bie anbern Professoren besser befoldet werden konnten. Much begehre er ferner feinen Vorrang und wolle nur, als Doctor juris, hinter bem ersten Professor ber juriftischen Kakultat. Christoph Jonas, seinen Dlat einnehmen. Wer erkennt nicht, daß Sabinus sich auf so großmuthige Weise zuruckgog, weil er Saf und Reid bereits zu einem Grabe, ber ihm nichts Underes ubrig ließ, bei feinen Collegen aufge= reat hatte? Auch so noch war von biefen, wenn nicht ber Bergog seinen Schut verhieß und die Begunftigungen bes Burudtretenben burch fein Decret unantaftbar machte, ju befürchten, bag fie Sabinus beneibeten und anfeindeten. Denn neben ber Entbindung von allen laftigen Geschaften behielt er ein Gehalt, bas noch immer großer mar als bas ber anbern Professoren, bie mit Dienstleistungen und Amtsgeschaften nicht wenig belaftet maren. In ihrem Untwortschreiben (vom 12. August) erklarten fie, sich gehorsam ben Bestimmungen bes Landesherrn zu unterwerfen, keinen Reid über Sabinus' Amtsentbindung und zugestandene Duge zu zeigen, unterließen indeg nicht, zu bemerken, daß Ungleichheit ber Lasten und ber Belohnungen bie Eintracht auf ber Universitat ftore. Sie wollten jeboch diese ihrerseits nicht gefahrben und fich mit Eifer ber Leis tung ber akademischen Berwaltung unterziehen und hofften. bie Einigkeit werbe nach Entfernung bes gefährlichsten Samens ber Zwietracht sich befestigen. — Daß Sabinus bei Bergog Albrecht nach wie vor in besondrer Gnabe geftanden, beweisen nicht nur bie Begunftigungen, die er

für sich und seine Kinder empfing, die um Melanchthon's willen ihm gewährt sein konnten, sondern auch, daß ihm noch zweimal auf besonderes Geheiß des Fürsten das Rectorat übertragen wurde.

Die Wahl bes Rectors hatte nach Sabinus' Rucktritt ben Statuten gemaß bem Senat freigestellt werben und balbiabria wechseln muffen. Wol nur, um fernerm Streite ber Kakultaten vorzubeugen, machte jest Albrecht bie Gin: schränkung, daß zunächst aus der theologischen, bann aus ber juriftischen, medicinischen und philosophischen Kakultat und so immer in berfelben Reihenfolge ber Rector ernamnt merben follte; aber bies brachte bie lestgenannte Kakultat um jeben Bortheil, ben ihre Mehrzahl im Senate bot. und wie aleich anfangs bas Gehalt jedes ihrer Professorm geringer war, erhielt sie von jest ab auch einen nieberern Rang als die brei andern Kakultaten. Die Rectoren ber vier nachsten Semester, die nach einer Bestimmung vom 28. April 1548 am Sonntage nach Oftern ober Dugfie modogeniti und Conntag nach Michaelis gewählt murben. maren Staphplus, Jonas, Brettschneiber und Soppe, Menn ber Erstgenannte, nach glaubwurdigen Beugnissen, an ber Spike Derer ftand, die uber Sabinus' lebenslangliches Rectorat ungehalten waren, fo nimmt er in ber Geschichte ber Universitat Ronigsberg einen wichtigen Plat ein, nicht fowol wegen ber beschrankten Dauer biefes Umtes, Die ja über furz ober lang nach ben akabemischen Constitutionen erfolgt mare, als um ber zum Nachtheil ber philosophischen Fakultat gemachten Ginschrankung wegen. Die Trennung ber Kakultaten, die Rangordnung und ber burch beibes bervorgerufene Raftengeist find in der Entwicklungsperiode unserer Alberting fehr bebeutsame, aber nicht erfreuliche Momente. Sie in ihrem weitern Fortgange zu verfolgen, ist hier nicht ber Ort; ihr Entstehen schon in den ersten Jahren nach der Grundung der Universität durfte nicht unerwähnt bleiben. Ihr ganzliches Verschwinden wird vielleicht eine zukunftige Geschichte der Universitäten und der wahren Humanitätswissenschaften in der Anwendung derselben auf politisches und sociales Leben nachzuweisen vermögen! —

Mit dem Rucktritt Sabinus' von feinem Rectorat konnen wir die Geschichte ber Grundung unserer Albertina abschließen, weil sich von ba ab selbständig die Lehranstalt, nicht mehr von ber Sand ber Grunder auf ihrer Bahn Bergog Albrecht, wiewol ihm ber geleitet, entwickelte. Ruhm ber Stiftung gebuhrt, hatte niemals feinen Willen zum Vollstrecker Deffen, mas geschehen follte, gemacht und nur, soweit es bie landesfürstliche Soheit erheischte, seine Beschluffe unverweigerlich zu vollziehen geboten. Bei allen Unordnungen fur bie Bilbungsanstalt, welche im freien Dienste ber Wiffenschaften stehen sollte, bolte er ben Rath ber Lehrer ober ben feiner beutschen Rreunde, pornehmlich Melanchthon's, ein. Dag biefer milbe, gern verfohnenbe und ausgleichende Mann nicht nach ber einstweiligen Aufbebung ber Universitat Wittenberg im Jahre 1547 feinen Entschluß, nach Konigeberg zu kommen, ausführte, haben wir gewiß zu bedauern. Wie Vieles mare wol ungeschehen geblieben! Wer hatte beffer als Melanchthon bie Zwistiakeiten ber Professoren, die burchgebends Schuler und ergebene Unbanger von ihm waren, zu schlichten vermocht? Die Wohlthat follte ber jungen Sochschule nicht zu Theil Aber feine Bemühungen, feine lebhafte Theilnahme auch aus ber Ferne und die Willfahriakeit Berzog

612

Albrecht's, ihm in Allem zu folgen, haben ber Universität in ben Nahren, bie wir hier in's Auge fassen, zu unvertennbarer Mohlthat gereicht. Das eben macht bie Grim: bung ber Konigsberger Sochichule fur bas gange protestan: tifche Deutschland wichtig und zum Gegenstande feiner Theilnahme, daß die Reformatoren ihre religiofen und wissenschaftlichen Bestrebungen hier so unmittelbar und entschieben aufgefaßt und in's Leben treten faben. Mitten: berg, obichon ber Sit ber Reformation, war vor biefer gestiftet, Marburg theils zu balb banach, theils von ans bern Ginfluffen beherrscht in die Bahl ber beutschen Universitaten getreten, ale bag bei ber Grundung Dasjenige. mas die Reformatoren wollten und fur heilfam anerkannten, zur Anwendung fommen konnte. Albrecht holte zu jebem wichtigen Schritte, ben er gu thun gebachte, Luther's, Melandthon's, Camerarius' Rath ein, berief nur Schie ler berfelben, benen er bie Unordnung Deffen, mas fie unter Unleitung jener Danner gelernt hatten, übertrug, und wagte ihr Thun und Treiben so wenig zu ftoren ober eigenwillig zu leiten, bag er fogar, mas ihm misfiel und unrecht buntte, ber Burechtweisung und Ermahnung De lanchthon's überließ. Mit Sabinus entwarf er Die Statuten, die Einrichtungen, ben Lehrplan, die akabemischen Gefete und überfandte vor ber Musführung Jebes und Alles ben Wittenberger Bertrauten. 218 über bie Promotionen seine Unfichten von benen bes akabemischen Senats abwichen, ließ er fich von feinem Borfate, fo heftig er anfangs barauf bestanden, bennoch burch Delanchthon und Camerarius abbringen und verzichtete vier Nahre auf feinen Lieblingewunsch, bie akabemischen Grabe auf seiner Albertina ertheilen zu laffen; ja, auch bann be-

anugte er fich, biefe Promotion allein in ber philosophischen Kakultat angestellt zu feben. Wir berichteten, wie er bie Borlefungen Rapagelan's, Staphplus' und Unberer besuchte. ben Disputationen und Reben fleifig beimohnte, theils um im vorgeruckten Alter noch zu lernen, theils um fich zu überzeugen, ob bie reine Lehre ber Reformatoren, bie Soch= achtung por ihnen auf feiner Universität bewahrt werbe. Wie Melanchthon in ben philologischen Stubien nicht minder als in ben theologischen zum Borbilbe und Leiter gewählt wurde, werben wir aus ben Borlesungen und Studien fowol im Partitular ale auf ber Universitat er-Eine ehrenrührige Beleidigung ichon erschien es bem Bergog, bag man Rapagelan Mangel an Uchtung gegen Melanchthon vorgeworfen hatte, und Gnapheus, ben er als Philologen so hoch geachtet, ließ er, wenn auch mit tiefer Betrubnif, fallen, weil er einen Sat, ber von ber Wittenberger Lehre abmich, nicht miberrufen wollte. Das war felbst mehr, als Melanchthon foberte und munschte. So gang feben wir Lehrer und Schuler im Beifte ber Reformatoren lebren und lernen, baf bie Universität Konias: berg in ber That eine feste Stube zu bleiben verhieß, als in Deutschland bas Werk Luther's nach Aufhebung Wittenberge gefahrbet mar. Eine Bufluchteftatte fur Melanch= thon und alle die versprengten Gelehrten und Studenten . mare fie geworben, ein Ufpl beutscher Bilbung und beut= fcher Gefinnung. Wie beif verlangte Albrecht in jener Beit ber Noth, die über Deutschlands intellektuelle, reli= giose und politische Buftande hereingebrochen, ben hochverehrten Mann, ber ihn bisher aus ber Kerne geleitet, bei sich zu sehen! "Dag ihr enblich," schrieb er ihm, "bei euch beschlossen habt, uns zu besuchen, hat uns hochlich

Barbe bes Berrichers allein geziemt, fonbern wandte wenn auch immer aus Bietat - ber einen feinen Schut. ber unbern feinen Born zu. Wenn bie jungen Danner. die auf Melanchthon's Empfehlung als Drofessoren bier angestellt maren, mit allauviel Gelbstvertrauen und mit ber Autoritat ihres Lehrers fich bruftenb, bem bochbejahrten Dfianber zu fed und oft ungebuhrlich entgegentraten. fo burfte ihnen wol ber Bergog biefes unterfagen und ben guten, ehrlichen Mann gegen fie beschätzen; boch auch bie Ungebubr, die unleugbar Dffanber und feine ebenfo frechen und keden Schuler an ben Tag legten, verbiente gleiche Bermeisung und batten beren Schriften tein befferes Recht. im Drude zu erscheinen, als bie ber Philippiften. Es ift beareiflich, bag fich Melanchthon bieburch verlest fabte und gegen feinen boben Gonner erfaltete, auch wenn biefer ibn zu überzeugen fich bemubte, bag er ihm nach wie vor gewogen fei, nicht Dfiander's Beftigkeit billige und ben unseligen Zwiespalt an feiner Sochschule beklage. Berficherung, es fei gang ohne feine Schuld babin gekommen, daß Dfiander auch ihn angegriffen habe, ber Bitte, er moge boch Alles anwenden, bamit in ber Rirche wieber Kriebe und Eintracht zurudfehre und bie unrubigen Gewiffen getroftet wurben, ließ Melandthon gwar einen Dant folgen, erklarte jeboch mit turgen Worten, bag er fich über ben Beginn bes Streites nicht weiter auslaffen wolle; über bie ftreitige Sache felbst liege feine Meinung der Kirche vor, deren Urtheil er fie anheimstelle.

Es liegt uns fern, auf die Ofianderischen Streitigkeiten, bie im Allgemeinen den theologischen Bankereien aller Zeiten ahnlich sehen und die Wissenschaft entehrten, statt sie zu forbern, naher einzugehen. Herzog Albrecht, so weit es

~e ·.

moglich, gegen unbillige Borwurfe, die fein Berhalten bamals und in neueren Beiten erfahren hat, zu vertheis bigen . pornehmlich bie ungerechte Unichuldigung guruckguweisen, bag er über ben theologischen Banbeln bie Sorge für seine Universitat aus ben Mugen verloren habe, genügt für unfere Darftellung ber fruheften akabemischen Buftanbe. Leugnen lagt fich nicht, bag burch jene Sandel mancher tuchtige Gelehrte von Ronigsberg vertrieben morben, berer nicht zu gebenken, bie baburch abgehalten ober gurudige= schreckt fein mogen. Bu ben Ersten, bie Dfianber's Gin= fluß bei Bergog Albrecht mit Saf gegen jenen erfullte. gehorte Staphylus. Er verließ im Fruhjahr 1549 Roniges berg unter bem Borgeben, ber bafelbft ausgebrochenen Deftzu entflieben und um eine Beirathsangelegenheit in Deutschland abzuthun. Das Wohlwollen bes Rurften, bas ihm von Anfang an zu Theil geworben, war ihm nie ent= zogen. Albrecht Schenfte ihm fein ganges Bertrauen und aab ihm jest noch munbliche Auftrage an Melanchthon und andere befreundete Manner mit, weil in jenen bebentlichen Zeitlauften bie schriftliche Mittheilung vor Misbrauch und Verrath nicht gesichert ichien, indem mehre Briefe bes Bergogs in unrechte Banbe gefommen, ihr Inhalt entstellt bin = und hergetragen und ein vertrauliches Schreiben an Luther sogar bem Raifer Rarl V. vorgelegt worben Ueber verschiedene kirchliche Angelegenheiten und Universitatsanordnungen follte Staphplus besonders mit Melanchthon fich unterhalten und bei feiner Ruckehr Bericht erstatten. Jener erklarte aber von Deutschland aus bem Bergoge, bag er nicht wieber in feine Dienfte gurud= tehren tonne. Alle Auffoberungen, Bitten und felbit ansehnliche Geschenke verfehlten ihre Wirkung. Er erklarte,

unterhalten wurden, den Ort und das Keld ihrer Bitfamfeit verleibet haben, gleichwol fcheinen die Grunde und bie Urt ihres Ausscheibens fehr verschieben gewesen m Jonas, ber treue Unbanger, faft Bogling feines Kurften und von diefem unabanderlich geschatt und geliebt, zu michtigen Auftragen benutt, in manch Staatsgeheim: niß eingeweiht, jog fich von ber Universitat juruct, um in bes Bergogs unmittelbaren Dienst als fürftlicher Rath gu treten, und verblieb in biefer Stellung bis gu feinem Tobe (1582), weit über bie Regierungszeit Albrecht's binaus. Unders Sabinus, ber nicht minber in bes Rurften Gunft und unmittelbarer Rabe fand. Nach ber Nieber legung feines Rectorats, im Sabre 1547, hatte er baffelbe noch zweimal im Sommersemester 1552 und ebenfo 1553 auf Befehl bes Bergogs übernommen, wie es in bem Drogramm vom 9. April 1553 heißt, wegen ber bamaligen großen Berruttung ber Afgbemie. Bir erfeben baraus. welches Vertrauen und welche Bedeutung ber Bergog ihm nach wie vor geschenkt habe. Dennoch verlangte im Sanuar 1554 Sabinus bringend feine Entlaffung aus allen Diensten, und taum hatte er fie erhalten, als er beinabe hinter bem Rucken bes Bergogs, nur schriftlich von ihm fich verabschiedend, seine Abreise antrat. Durfen wir einer Elegie, die er bamale gebichtet, Glauben beimeffen, fo verließ er ungern einen Ort, wo er fo Wichtiges vollbracht, wo er Ehre und Auszeichnung, ein ungewöhnlich großes Behalt, reiche Gnabengeschenke und feltene Begunstigungen genoffen, wo er brei Jahre nach bem Tobe fei: ner erften Gattin 1550 ein neues Cheband mit Unna Cramer, ber Tochter eines Rathsherrn ber Altstadt, geichloffen hatte. Empfindlichkeit über einen Bermeis bes

Herzoas und eine empfangene Beleidigung, die ihm mahricheinlich bes Bergogs Leibargt und Gunftling, Aurifaber. zuzog, bestimmte ihn fo ploblich Ronigsberg zu verlaffen, mas Melanchthon eine Uebereilung nannte und jest ebenfo ungern fab. ale er vormale mit Sabinus' Singua nach Konigsberg unzufrieden gewesen mar. Nach Allem, mas wir über bie Veranlaffung von Sabinus' Abzug erfahren. konnen wir biefen nicht rechtfertigen und muffen feinem allau reigharen Gefühl, bas im Punkte ber Ehre leicht verlett mar, mehr als einer Buruckfegung ober gar Chrenkrankung Allerdings Scheint Aurifaber, ber die Schuld beimesten. Schwiegersohn Dfiander's, Die Gunft, in ber er bei Sofe ftand, oft gemisbraucht und mehren Gelehrten übel mitgespielt zu haben, wie benn bereits 1549 ber mackere Medicus Brettschneiber seinetwegen ben Ubschied genommen und sich nach Dangig begeben hatte. Gleichwol mußte die Urt, wie Sabinus von Konigsberg fchieb, ben Bergog, ber ibm gehn Sahre fo vielfache Beweise feiner Buld gegeben, ihn oft feinen lieben Gevatter genannt und nicht nur fur ihn auf Lebenszeit, fondern auch fur bie Kamilie nach feinem Tobe reichen Unterhalt zugefichert hatte, beleidigen und ichmeralich berühren. Zwar versprach Sabinus in feinem Abschiedsschreiben Albrecht's fruhere Bitte, ein anberes Umt in Preugen zu übernehmen, bankbar zu erfullen, und auch noch spater von Wittenberg aus wiederholte er biefe Bufage, aber erfullt hat er fie nie und baburch enthand er auch ben Bergog aller in ber Bestallung gum Rectorat gegebenen Versprechungen. 216 im Jahre 1556 Sabinus im Auftrage bes Rurfurften von Brandenburg. in bessen Dienste als Professor an ber Universitat Frankfurt er wieberum getreten mar, nach Ronigsberg kam,

empfing ihn ber Herzog mit gewohnter Hulb, war eifrieft bemüht, ihn mit Aurifaber auszufohnen, und verlangte von bem akademischen Senate, baf et jebe rechtliche Koberung bem pormaligen Rector berichtige. Dehr burfte Sabinus nicht in Unspruch nehmen. Wenn er fpater wieberholentlich. be fonders im Sabre 1559, im Intereffe bes gefammten Brandenburgischen Sauses, boch vornehmlich zu Gunften feines herrn, bes Rurfürsten Joachim, am polnischen Hofe biplomatische Unterhandlungen mit ber ihm eigenen Gewandtheit gludlich lofte, fo blieb auch Albrecht, fo weit es die Pflicht und die geleisteten Dienste erheischten. nicht unerkenntlich. Er gab mit eigner Sand und vermanbte fich angelegentlich bei bem Kurfursten, übersandte zweien Tochtern Sabinus' bei ihrer Berbeirathung anschr liche Brautgeschenke, forgte zu verschiebenen Dalen für die Kamilie und that, was in seinen Rraften ftand. Wenn lettere aber, allzubegehrlich in ihren Bitten, bis weilen einen abschlägigen Bescheib erhielt, so ift Berrog Albrecht dies um fo weniger zu verbenfen, als feine befchrankten Gelbmittel nicht immer zu ber großen Kreigebigfeit, mit ber er Gelehrte im In = und Auslande beichenkte, ausreichten. Sabinus ftarb zu Krankfurt am 2. December 1560 noch im beften Lebensalter, von Sergo Albrecht, bem Rurfurften von Brandenburg, bem Erabis schofe von Magbeburg und Allen, die ihn und feine mabren Berbienfte ichatten, tief betrauert.

Noch kein Decennium nach Gründung der Universität Königsberg war verflossen, als von den eilf Professoren, welche bei der Einweihung zugegen gewesen, keiner mehr an ihr einen Lehrstuhl inne hatte. Won vielen wissen wir

nicht, wohin sie gegangen, noch mas aus ihnen geworben. - Mittag, Reinich und Pontanus schieben bereits im ersten Sahre aus und Letterer erscheint nur noch vorübergehend ein zweites Mal bier. Rapagelan und Culvenfis, die gereiftesten und erfahrensten von allen, entrig ber Tob, Gnapheus marb bas erfte Opfer religiofer Intole= rang, Soppe gehorte zu ben Bielen, Die, weil sie Dfianber entgegen maren, von dem Bergog ihre Entlassung erhielten, Brettschneiber wich bem begunstigteren Nachfolger Aurifaber, ber, obschon gleich ben anderen von Melanchthon empfohlen und burch feine Stellung bei Sofe wohl zum Vermittler und Verfohner geeignet, boch mehr vom eignen Bortheil und feiner Kamilienverbindung fich bestimmen, als vom Gemeinwohl leiten ließ. Unter feinem Rectorat entfernte fich Sabinus von Konigsberg und 30= nas wenigstens von ber Universitat. Der einzige Minber bezog noch bas Gehalt eines zweiten Professors ber Theologie, aber ber Ungludliche! 1552 in eine Gemuthefrant= beit, bann in unbeilbaren Wahnfinn verfallen, friftete er feine Lebensjahre bis 1588 anfänglich in einem Gemache bes neuen Collegiums, zuleht in ber fogenannten Stubentenftube des Hospitals.

Fragen wir nach der Ursache des schnellen Lehrerwechsels, der bei einer neugegründeten Universität uns befremden muß, da Stetigkeit und Festigkeit in allen ihren Verhaltnissen zum Aufblühen förderlich sind, so machte einerseits die Entlegenheit des Orts, die Mangelhaftigkeit der
wissenschaftlichen Hufsmittel, der Herzog Albrecht dei aller Vereitwilligkeit und durch Beisteuer nicht unbedeutender Summen zur Anschaffung derselben nicht genügend
abzuhelsen vermochte, andrerseits die von außen und im

Innern berbeigeführten Berhaltniffe ber Universitat felbit ben langern Aufenthalt ber Professoren ichwierig, untereulich ober gar unmbalich. 3mar laft fich nicht in Abrebe stellen, bag fich fruhzeitig ein geistiger Aufschwung, wie ihn die Reformation überall hervorrief, auch in Ronigs berg kundaab. Selbst die gehäßigen Dffanderschen Streip tigkeiten, benen andere ichon vorausgingen, zeigen von einer Aufregung ber Bemuther, von einer lebhaften, felbft in weiteren Rreisen fichtbaren Theilnahme an ben bochften und heiligsten Interessen, welche die bamalige Beit kannte, und ein folches Aufgahren ber Rrafte ift immer bem le tharaischen Schlummer einer Nation ober einer Zeit por zuziehen. Aber auf die Wiffenschaft wirft ein tumultuaris Sches Treiben umher leicht storend und nachtheilig. fobert bie Empfanglichkeit, nicht Aufgeregtheit ber geiftigen Rrafte, wenn fie tief und anhaltend einwirken foll. unmittelbar praktifches Eingreifen in bie Berhandlungen bes Tages, feien fie religiofer, politischer ober focialer Urt, liegt außer ihrem Bereich. Demnach konnten jene Parteikampfe in Ronigsberg bas junge Universitatsleben nur ftoren und die Leidenschaftlichkeit, womit die Professoren daran Theil nahmen, bleibt jedenfalls tadelnswerth. wenn freilich ihre Berweisung als zu hart und wieberum ber Universitat nachtheilig genannt merben muß.

Als ein gunftigeres Beugniß fur ben fruh gemeckten wissenschaftlichen Betrieb und Berkehr ift die schnelle und große Vermehrung ber Buchbruckereien und bes Buchbandels in Konigsberg anzusehen. Vor Stiftung ber Unis versitat, boch erft nach Einführung ber Reformation gab es eine Druckerei baselbft, um 1542 legte Sans Weinreich eine neue an und balb barauf ber beruhmte Sans

Luft aus Wittenberg die britte, wozu ihm vom Bergog Albretht, feinem besondern Gonner, ein Privilegium (vom 29. Mai 1549) ertheilt wurde. Wenn er auch felbst hier nicht anfaffig war, leitete boch einer feiner Ungehörigen. - vielleicht Aurifaber, ber zuerst mit einer Tochter Luft's vermablt mar - bas ichon bamale febr eintragliche Be-Weniger gluckte es Alexander Avisbecki, ober, wie er gewöhnlich nach feinem Geburtslande genannt wird, Bohm, weil ihn fammt feinen Glaubensgenoffen, ben Bohmischen oder Mahrischen Brubern, die orthodore Rirche verdammte und verbannte, worauf er nach Samboi in Polen fich begab. Sans Daubmann, ber fich burch feinen Auszug ber preußischen Chronifen bekannt gemacht, hat zwar erst 1564 ben 16. August fein Privilegium als Buchdrucker erhalten, ift aber schon 1558 ben 19. Juni burch ein Decret bes Senats als akademischer Buchbrucker angenommen und wol noch fruher thatig gewesen. den angeführten kamen noch Druckereien zu Ende bes 16. und Unfange bes 17. Jahrhunderts - Rach bem Drivilegium der Universitat vom Sahre 1557 ftanden fammt= liche Buchbrucker unter ber akademischen Surisbiction und genoffen die Rechte und Freiheiten der Universitatever-Die Censur ber gebruckten Bucher, schon ba= mals eine in allen Staaten Europas gekannte Macht, ftand gebührlich der Afabemie ins Gesammt zu; vergeblich persuchten erft bie Samlanbischen Bischofe, bann bie geistlichen Confistorien sie ihr vorzuenthalten.

Was den Buchhandel anlangt, so führten benfelben anfangs die Buchbinder, die daher auch Buchführer genannt werden. Um hier einige der altesten in Königsberg namhaft zu machen, so haben bereits vor Stiftung der Sist. Taschenbuch. Reue Folge V. 27

Universitat Liborius von Kelbe 1528 und Sans Rriger 1537 ein Drivilegium sum Buchbandel von Albrecht erhalten. bann ift 1548 bem Seclutian vom akademischen Senate die Ehre eines Universitatsbuchbandlers und Buchfibrers zuerkannt worden. Rabian Reich und Abrian Krüger fommen feit 1554 por. Lesterm murbe 1561 geftattet zwei Buchbinder im Sause zu halten, die bei Strafe nur für ihn binden und verkaufen durften; aber Reich, weil er verbachtige Bucher bielt, mußte 1560 (am 15. Suni) seinen Laben Schließen. Much wird 1561 Martin Rapfer's gebacht, 1570 mar Moris Guttich Buchbanbler, 1573 Christoph Soffmann, ferner Bacharias Behm. Masttersten, Sanns Marr, Josias Spetlin aus Stras burg u. a. m. Diefer große Wechfel beweift ebenfo feht, daß ein reger Berkehr in Konigsberg stattgefunden, aber auch, baf feiner bier lange beim Buchbanbel feine Rechnung gefunden hat.

Um ein anschauliches Bilb von dem akademischen Leben in den frühesten Zeiten unserer Albertina zu gewinnen, werden wir der Verfassung, die ihr der Stifter gegeben, einige Beachtung zuwenden mussen. Sabinus wars, dem der Herzog die Entwerfung der Statuten, oder, wie sie ganz richtig genannt werden, der Constitutionen übertragen hatte, doch so, daß er selber mit seinen Rathen, Vertrauten und besonders mit den Wittenberger Gelehrten darüber vor der Bestätigung eine sorgfältige und genaue Prüfung anzustellen sich vorbehielt. Es war sehr weise, daß man nur das Hauptsächlichste, Wesentlichste, Allgemeinste im Auge behielt und für spätere Jahre die Ansordnungen und Bestimmungen im Einzelnen verschob, die Vraris Dassenige, was hinzugesügt und erweitert wers

ben muffe, ermittelt habe. Daburch mard bie Berfassung fehr vereinfacht und bem akademischen Senat bie groffte Freiheit gestattet, nach feinem Dafurbalten, nach feinen Beschluffen zu verfahren. Um aber biese Kreiheit nicht in Willfur ober Kahrlafffakeit übergeben zu laffen, marb bem Rector, der dem Candesberrn verantwortlich blieb, eine moglichst große Wirksamkeit, die alleinige Jurisdiction und foviel Autoritat. fo bebeutenber Rang, folche Macht verlieben, bag ber gange Senat boch eben nur in ihm feine gange Bebeutung gewann. Gine Urt Areopag bilbeten ber Bischof von Samland als Confervator ber Universitat und mit ihm die brei Ephoren, ber Oberburggraf, ber Kangler und ein hoher Geiftlicher, gewöhnlich ber Biceprafibent bes samlanbischen Bisthums, wozu von Seiten ber Stadt Konigeberg noch ber Burgermeifter ber Altstadt und ber bes Kneiphofs kamen, fobag zwei Beiftliche, zwei vom hohen Abel, zwei aus ber Burgerschaft biefen Gerichtshof, ber aber nur eine moralische Autoritat, keine juribische Entscheidung batte, bilbeten. Nimmt man bazu noch bie Unwesenheit bes Fursten und bes Sofes an bemfelben Orte, fo mar ein Misbrauch weder von der Freiheit des Senats, noch von ber Jurisdiction bes Rectors, noch von der Beaufsichtigung des Borftandes zu befurch= ten und leicht in schwierigern Källen auch ohne vorge= schriebene Bestimmungen eine rasche und wirksame Ent-Scheidung herbeizuführen. Go genugte benn vorerst in den Constitutionen über bas Rectorat, bas Decanat, ben Senat und über bas Berhalten ber Studirenden einige Bestimmungen zu geben. Db und welche Statuten alterer Universitaten benutt murben, kann gleichaultig fein, ba überall ber ahnliche 3med auch ahnlicher Mittel bedarf

und eine Universitat in Konigeberg nicht eine Schopfung neuer Art, vielmehr ben beutschen Sochschulen moglichst abnlich werden follte. Die Sauptabweichung, woburch bie republikanische Berfaffung, welche ben Ukabemien, ben Schopfungen ber italienischen Stabte, eigen mar, beeintrachtiat wurde, bas lebenslangliche Rectorat bes Sabinus, hieß in ber Constitution felbst eine Abweichung von ber Normalform und follte in ber Kolge abgeschafft merben. Dag aber nicht blos die Verdienste bes Mannes und bie in feiner Bestallung gegebene Busicherung - bie ig nur für sein Rectorat im Partikular, nicht an ber Universität bindend gewesen ware - die Abweichung erfoderten, fonbern weil ein Wechsel ber oberften Leitung im Anfange bebenklich und nachtheilig mar, leuchtet ein und murbe dieser Grund nicht verhehlt. Wie bei ber Grundung von Staaten fich bas monarchische Princip nothwendig erweift. fo bei Grundung ber Universitaten, ber geistigen Staaten. Weil diefe aber schneller als Botter zu Mundigkeit und Selbstanbigkeit reifen, fo widerstrebt ihnen balb eine Berfaffung, in ber ber Wille eines Einzigen gebietet, und fie fublen, bag gleiche Berechtigung allen ihren Mitgliebern zustehen muffe. Gin perpetuirliches Rectorat konnte baber auch ber Konigsberger Universität nicht langer gefallen, als es zum Entwurf ber akademischen Berfassung nothwendig Sabinus gab balb nach Bollendung der Constitutionen es auf und Bergog Albrecht hinderte nicht, mas Die Ratur einer freien Lehrstatte ber Wiffenschaften erheischte.

Daß aber eine große, möglichst unbeschrantte Gewalt Einem aus ihrer Mitte übertragen wurde, daß sie über alle Mitglieber ber Universität, über die sogenannten Uni-

versitatsverwandten und über die in ber Stadt Ronigsberg lebenden Geifflichen und Lehrer fich erstreckte, mar feine Beschrankung ber Freiheit, sobalb nur Jebem die Berech= . tigung bagu verblieb. Sehen wir nun, wie ber Grunder und bie ihm rathend gur Seite fanben, bei bem Entwurf ber Constitutionen zu Werke gingen, "Jeber", heißt es, "fei er Magister, Licentiat ober Doctor, folle gum Rectoramte gelangen burfen, wenn er nur von ernstem Charafter, unbescholtenen Sitten und nothiger Erfahrenheit in Beschaften fei." Mußer bem Rreise ber akabemischen Lebrer, etwa wie auf einigen italienischen Sochschulen im Mittelalter aus ben Studirenden ben Rector zu mahlen, ober biese an ber Wahl theilnehmen zu laffen, mußte in Beiten, wo nur die Jugend bem Erlernen, gereiftere Manner bem Lehren der Wiffenschaften sich hingaben, unpaf= Doch follte gestattet fein, Gohnen von fend erscheinen. Fürsten, Grafen und Stanbesherren, wenn fie in Ronigsberg ber Studien halber fich aufhielten, das Rectorat als Chrenamt zu übertragen, in welchem Kalle bann ein Prorector aus dem akademischen Senate bie eigentliche Beichafteführung übernahm. Diese bestand bamals fo siem= lich in bemfelben, mas noch heutzutage bem Rector ober Prorector obliegt, als ba ift: ben Senat zu berufen und barin ben Borfis zu fuhren, auf Pflichterfullung ber Professoren, bas Betragen ber Studenten, auf Bermeibung der Sandel unter jenen, auf Bestrafung ber Bergehen biefer zu achten, die Immatriculation und Gibab= nahme ber Unkommenden zu beforgen, ferner alle Salbjahr bie Gefete por ben Docenten und Studirenden im Colle= gium zu verlesen u. f. w. - Anders aber wie heute ftand es mit ber Amtsaewalt des Rectors, die jest ein Schat-

nten, eine Leiche im verblichenen Durpurmantel erscheint zwar noch alle Buge bes Lebenden an fich tragend, aber . in Mahrheit ohne Leben. Das einzige Capitel uber Die Jurisdiction bes Rectors, wobei es Albrecht und Sabinus in ben Conftitutionen bewenden liegen, weil bie ubrige Amthaemalt bes Lettern vor bem Neibe ber Collegen beffer verschwiegen blieb, wird hinreichen, um den Unterschied zwischen jest und bamals zu erkennen. Und both ward nach Sabinus' Rucktritt, als ber Wechsel bes Rectorats eine bestimmtere Kassung nothig machte, die Umtsgewalt erst in ihrer gangen Ausbehnung burch bie neuern Statuten bekannt. Die Jurisdiction, die ber Rector mit feinen Collegen als Beifigern ubte, beftand in einer fomol von ber Sof : als von ber ftabtischen Gerichtsbarkeit getrennten und vielfach abweichenden Juftig und schloß die Abvokaten ganglich aus. "Der Rector", heißt es in ben Conftitutionen, "fpricht Recht mit feinen Beifigern und erkennt uber Streitigkeiten ber Studirenden zwar gefetlich, aber nicht nach der hergebrachten Weise der Gerichtshofe, das mit bie Entscheidung rafcher erfolge. Denn Richts ift gur Erhaltung ber Ruhe unter wiffenschaftlich Gebilbeten fo heilsam, als mit ben Schuldigen rasch zu verfahren. Da= her weber Schriftliches, woburch nur von ber Streitfrage abgelenkt wird, von den Parteien anzunehmen, noch ein Abvokat - es fei benn in fehr wichtigen Rallen - que zulaffen ift, sondern Seber feine Sache felbst fuhre. citire die Ungeklagten burch ben Pedell und vernehme fie im Beifein von zwei ober brei ihrer Commilitonen." Dem Rector ftand es zu, in geringfügigen Sachen allein zu entfcheiben, nur in wichtigern mußte er ben Genat bagugieben Sein Urtheil erlitt von feiner Seite eine Beschranfung,

noch war er Jemanden verantwortlich, selbst bem Landesherrn nicht. Nur in wichtigen Fällen war eine Appellation an den Herzog gestattet, doch mußte der Verurtheilte, ber sie in Anspruch nahm, zuvor 8 Mark Goldes beim Rector beponiren, welche Summe, wenn er Unrecht behielt, verfallen war, damit nicht ohne Grund und leichtfertig Einer appellire. Selbst bei Capitalverbrechen entscheidet der Senat und übergibt der Rector erst nach gefälltem Urtheil den Schuldigen dem Oberburggrafen zur Bollstreckung der Todesstrafe.

Much eine Schubmacht mar ber Rector. Denn wie fein Student in ober außerhalb Ronigsberg von einem fremben Gerichte belangt ober festgehalten werben konnte, fondern bem akademischen Senat allein über ihm Gewalt zustand, fo gemahrte bes Rectors Gerichtsbezirk, bas Collegium, einen Bufluchtsort jebem Unbern, ber vor Gewaltthatigkeit ober auch vor ber Stadtmilig sich baselbst zu bergen fuchte; benn auch biese burfte innerhalb bes Collegiums Niemand ergreifen, fondern mußte abwarten, bis ber Rector ben Strafling burch ben Pebell bem zustanbigen Gerichte abführen ließ. Dieses Schubrecht bes Rectors innerhalb bes Universitatbanns mar in Beiten rober Gewalt von hoher Bedeutung, jumal, wenn man bebenkt, daß Konigsberg bamals noch brei geschiebene Stabte umfaßte, die eben auf teinem freundschaftlichen Fuße mit einander, ja oft in Keinbichaft gegen einander ftanben. leicht konnte ba ber Bewohner ber Altstadt ober des Lobenicht im Rneiphof von Gewaltthatigkeit und ungerechter Ruftig bebroht werben. Erreichte er bas Thor bes Albertinums, so war er vorläufig geborgen und burfte hoffen, unter bem Schute bes Pebells feine Mishandlung, auch nicht bie roher Hafcher, zu erfahren, ja die Begteitung jenes schien minder ehrenrührig als die Abführung durch diese. Der Rector aber galt hierdurch in den Augen des Bolkes für eine geheiligte Person, die, selbst unantastdar, auch in seinem Gerichtsbezirke Niemanden antasten lasse Kür die äußere Geltung des Rectors war neben seinem Schutzecht nicht minder bedeutsam der Auswand, den er treiben durste und der sich sogar auf weitere Ferne als seinen Ausenthaltsort erstreckte. So war ihm gestattet und, da es in den Constitutionen besonders vermerkt wird, sast geboten, ausgezeichnete Gelehrte oder hochstehende Personen durch ein Geschenk, sei's Wein, sei's sonst eine Miche Gabe, zu ehren und das Geld dazu, so viel er für nothig erachtete, aus der Universitätskasse zu erheben.

Dem Rector zur Seite fanden die Decane ber Katul-Sie hatten besonbere baruber zu machen. baf bie Disputationen und Declamationen zu bestimmter Beit und ohne Anstofiakeit in ber Bahl der Themata, ohne Belei: bigung beim Bortrage vor fich gingen, ferner die Prufung Derer, die einen akademischen Gradus nachsuchten, ju leiten und ihre Diplome auszustellen, die Gegenstande und bie Stunden ber Borlefungen zu bestimmen und im Berlaufe fie zu übermachen; Alles Dinge, die noch heute gu bem Geschäftsfreise ber Decane gehoren. Auch mas über ben akabemischen Senat, ber aus allen Professoren ber obern Disciplinen, dem Decan und den vier alteften Dit: gliebern ber philosophischen Kakultat bestand, mas über ben Dekonomen, der fur den Tifch und Unterhalt ber im Collegium wohnenden Studenten, fur die gefetlich festgefette Schließung und Deffnung ber Pforte, fur; die Sausvermaltung in ben Universitatsgebauben zu forgen hatte, mas

endlich über ben Notar und die Debelle in ben altern Statuten sich angeordnet findet, hat wenig Interesse und beweist nur, bak unfre heutigen Ginrichtungen bamale entstanden find. 3mar ber Dekonom ist einem Inspector gewichen, weil die Freitische ber Studenten außerhalb bes Collegiums in Safthaufer und Garkuchen verlegt find, bas Unterpersonal bat sich vermehrt, sowie nach oben hin man= cherlei neue Universitatsbebienungen eingetreten find, bie Decane baben manche neue Last ohne Remunerationen erhalten, bas Aerarium, zu welchem bamals ber Rector und bie vier Decane bie Schluffel besaffen, ist biesen entzogen und besondern Ober = und Unterbeamten überwiesen, mancherlei Beranderungen find im Laufe der Zeit fur nothig erachtet worden; ber Grundtopus aber ist berfelbe geblieben und wir werden nicht eben fehr irren, wenn wir die da= maligen Einrichtungen ben beutigen ahnlich uns benken.

Was jener Zeit der Gründung allein angehört, wird ben bekannten Zügen einen eigenthumlichen Ausbruck leihen und den nur wollen wir dem Leser zu schilbern versuchen. Willkommen ist uns hiefür, um das geistige Leben zu erfassen, der von Herzog Albrecht in den Constitutionen anzgeordnete Lehrplan. Er bestimmte für die philosophische Kakultat die Vorlesungen in solgender Art:

"Erstlich werbe Rhetorik gelehrt, womit Geschichte verbunden sein soll, und wähle man dazu vornehmlich die Rhetorik Philipp Melanchthon's, Cicero's Rhetorik an Herennius und seine andern rhetorischen Bücher, die Hauptsschriften Quintilian's nach den beiden Ausgaben des Erasmus. In der Geschichte, die der gleiche Prosessor vorträgt, halte man sich an Livius oder Casar."

"Zweitens stelle ber Lehrer in ber griechischen Sprache zunächst eine Wieberholung ber Grammatik an und lese folgende Schriftsteller: Homer, Hesiod, Euripides, Sopho-kles, Theokrit, einige Reben des Demosthenes, den einen oder den andern griechischen Historiker. Auch erklare er des Aristoteles Ethik."

"Drittens trage man die Hauptlehren der Dialektik vor."
"Biertens lese man Dratorisches und Poetisches, erkäre für jenes Cicero's oratorische Bücher, vornehmlich seine Reben; für die Poesse wähle man Birgil und Dvib."

"Fünftens mögen in gleichen Stunden der Mathematiker und der Professor der hebräischen Sprache dociren. Jener lehre die Arithmetik, die Astronomie nach Johannes de Sacro Busto und Einiges aus der historia naturalis des Plinius \*)."

"Sechstens lese ber Physiter bes Aristoteles Physica, bessen Buch über die Seele, seine kleinen naturalia, die Problemata, die Meteorologie und den Dioskorides."

"Siebentens follen Tereng und Plautus gelefen werben."

"Welche Stunden für jeden dieser Unterrichtsgegenstände zu wählen seien, bestimme der Rector und der akademische Senat; doch bleibe die dritte Nachmittagsstunde allein dem ersten Prosessor der Theologie für eine Vorlesung, die alle Studirenden zu hören haben."

<sup>&</sup>quot;) Wenn nicht bei Arnold a. a. D. ein Drucksehler ober eine Lücke ist. Die Worte sind unklar: Sphaeram Joannis de Sacro Busto Theoricas secundum Plinii. Gewiß ist aber nur an des ältern Plinius encyclopabisches Werk, die historia naturalis. zu benken.

Für die theologische Fakultat bestimmte dieser alteste Lectionskatalog folgendes:

"In einer Bormittagsflunde werde das neue Testament erklatt, in einer Stunde Nachmittags das alte Testament." Diese Borlesung war's, wie wir in den Statuten des Jahres 1554 ausdrücklich bemerkt sinden, welche alle Stubenten horen mußten.

In ber juristischen Fakultat wird gleichfalls nur ganz allgemein vorgeschrieben:

"Bormittags die Institutionen, Nachmittags die Panbekten ober ber Codex Justinianeus."

Endlich in ber Mebicin wird ohne nahere Angabe ber Gegenstande nur gefodert :

"Es werbe Bor = und Nachmittag gelefen."

Wie das Padagogium zur Universität gehörte, so sins ben wir auch für jenes gleichfalls in den Constitutionen die Lehrsächer genau angegeden. Dieser ganze Abschnitt gibt uns über das Partikular als Vorbereitungsschule den besten Aufschluß, weshalb wir ihn hier mittheilen:

"Die noch nicht reif für die schwierigern Autoren sind, sollen im Pabagogium unterrichtet werden. Doch biete man den Knaben nur das, was ihrem Alter angemessen ist. In den drei Klassen, worin wir das Ganze abgetheilt haben, unterrichten vier Lehrer, die acht Stunden täglich zu geben haben. Der oberste Leiter oder Gubernator des Pabagogiums trage in der ersten Klasse die Syntaxis Philipp Melanchthon's vor und erklare Terenz oder Plautus oder die Briefe Cicero's, mitunter auch kurzere historische Werke, z. B. des Cornelius Tacitus Germania, und kurze Gedichte, wie Georg Sabinus (deutsche) Kaiser.

Auf der mittlern Klasse trage man Melanchthon's Etpmologie por, erklare in beutscher Sprache ausermabite Ge fprache bes Erasmus von Rotterbam ober bie Mesopischen Kabeln; besgleichen bie Batrachompomachia bes Gliffus ober bas Gebicht bes Joachim Camerarius de decoro puerili. Auf ber unterften Rlaffe laffe man bie fchmach: ften Knaben becliniten und conjugiren, überfete mit ihnen bie Distiden Cato's und ausgemablte Stude romifder Dichter. Außerbem ertlare ber Archipabagog an jebem Mittwoch und Sonnabend in ben beiben obern Rlaffen Melanchthon's Katechismus, und auf ber britten ben kleinen Lutherischen. Damit verbinde man eine kurze fummarische Erklarung ber Evangelien, wenn bie Rnaben fi bagu reif zeigen, bamit fie in fruben Jahren mit ben Lehren ber driftlichen Religion vertraut werben. Weil aber die Lugend noch wild und leichtsinnig ist, so mende man auf den beiden unterften Rlaffen die gehorige Strenge an. Es bleibt ben Lehrern anheimgestellt, fur Bergeben und Wildheit ben Stock zu gebrauchen. Doch mache ber akademische Rector famt dem Senat und bem Archipada gog barauf, bag nicht unnut gestraft werbe. Es fteht ben Lehrern nicht zu bie Knaben aus bem Babagogium beliebig zur Universitat zu entlassen, sondern in jedem Semester ernennet ber Senat bestimmte Eraminatoren. bie nach ben bem Pabagogium vorgeschriebenen Koberungen Die Abiturientenprufung zu veranstalten haben."

Wir ersehen aus biesem Lehrplan, womit ber Herzog ben Rector Sabinus schon bei seiner ersten Anwesenheit in Königsberg beauftragt und ben bieser also auch vorsnehmlich entworfen hatte, daß auf einen grundlichen Unterricht im Pabagogium gehalten und die Studirenden

mit recht auten Borkenntniffen in ber lateinischen Sprache zur Universität entlassen wurden. Dagegen fcheint ber bamalige Schulunterricht in anderen Wissenschaften, wenn wir ihn mit heutigen Symnassen vergleichen, sehr schlecht bestellt gewesen zu fein. Erst auf ber Universität begann eine Bielseitigkeit ber Stubien mit Benugung guter Quellen und Sulfsmittel in ber philosophischen Kakultat, die baber fein Studirender vernachläffigen burfte und bie beshalb mit ben meiften Lehrern in ben verschiebenften Sachern versehen sein mußte. Eine fur bie praktische Unwendung zwedmaffige Bilbung, soweit biefe bamale gefobert murbe, nach bester Methobe zu gemahren, mar bie lobliche Absicht bes Stifters. Wie weit fie erreicht wurde, hing freilich von Lehrern und Lernenden ab. Diesen ben fleißigen und regelmäßigen Befuch ber Borlefungen, tagliche Wieberholung ber Vortrage ber Professoren bei einem Privatlehrer, ben jeber Studirende haben mußte, und bie Erlangung eines akabemischen Grabus als Baccalaureus, Magister, Licentiat ober Doctor nach Absolvirung ber Stubien anzuempfehlen, den Professoren aber bie Lehraegenstande genau zu bezeichnen und jedem sein Kach zuzuweisen, erheischte die Pflicht von bem Grunder ber Hochschule, ohne bag baburch ber Lehrfreiheit Schranken geset wurden. Um fich felber von ber Thatigkeit ber Docenten und Studenten ju überzeugen, verschmahte Albrecht nicht bie Borfale zu besuchen, in benen er überdies noch im Alter nachzuholen hoffte, mas bie Bilbung feiner Jugend vernachläßigt hatte. mußte und fühlte er, was feiner Unftalt noch fehle und woran die Lehrer und Schuler es fehlen ließen, mas et jeboch in Betreff ber Erftern nur burch Melanchthon, in Betreff ber Lettern burch ben akabemischen Senat ohne

Einmischung seiner Sofdiener abstellen wollte. Gin befonbres Gewicht legte er auf bie offentlichen Disputationen und Rebesibungen, die er als einen Beweis grundlicher Belehrsamkeit und eine Gelegenheit, von bem Gelernten eine praktische Anwendung zu machen und die geistigen Kahigkeiten zu üben, ansah. Darum war in ben Conftitutionen vorgeschrieben, bag in ben obern Ratultaten jabrlich viermal, in ber philosophischen aller brei Bochen eine Disputation ber Doctoren und Magister und banach immer eine Rebeubung ober sogenannte Declamation fattfinden folle, wobei famtliche Baccalauren, Magifter und Doctoren, bie Decane ber entsprechenden Fakultaten und felbft ber Rector sugegen fein mußten. Genau mar bie Orbnung ber Opponenten vorgeschrieben; ben Anfang machten bie Studenten, bann folgten bie Baccalauren, ben Befchluf machten bie Magister ober Doctoren. Nur wen ber gange Senat von biesem offentlichen Uft entband, burfte ber allgemeinen Verpflichtung bazu sich entziehen. Als Unge lehrter verkannte Albrecht bas Blendende. Nuslofe und Beitraubende biefes gelehrten Schaugepranges und erft als leidige Erfahrungen ihn belehrt, daß viel Halbmahres und Kalfches und felten ein überzeugendes Argument ober ein die Wiffenschaft forbernbes Resultat zum Borichein komme. baß bagegen Leibenschaftlichkeit, Aufregung und Erbitterung tros bem Gebote, bies zu vermeiben, zu bem unglucffeligften 3wiespalt besonders auf bem religiosen Gebiete führen. aab er ben wiederholten Borftellungen bes Senats nach und billigte, gleich wie bei ben Promotionen, mehr auf bie Reife und Gediegenheit bes Wiffens als auf Geltend= machung bes burftig Erlernten und bestechende Rebnergabe au feben.

Die Boridriften fur die Studirenden bezweckten ein fittliches Betragen, regen Fleiß und Sochachtung vor ber Biffenschaft und ihren Lehrern. Als Landesuniversitat follte Ronigeberg pornehmlich ben Landeskindern nuslich fein und in ihren Ginrichtungen auf fie besondre Ruckficht nehmen. Wie die Wiffenschaft frei und allgemein fei, follte auch fein Stand von ben Studien ausgeschloffen werden und felbst die Cohne von Unfreien die Bohlthat, welche geistige Bilbung gemahre, wenn fie ihren hochsten 3med erfulle, genießen. Das Abelediplom, bas Borrecht Des Reichen, alle Privilegien, wie fie Namen haben mochten, verschwanden unter ben Rechten und Freiheiten bes akademischen Burgers. Wenn gehn Chelleute auf Roften ber Bergogin Dorothea in Konigeberg ftubirten, beweist bies nur, bag auch in jenem Stanbe Bulfebedurftige maren, die aus eignen Mitteln nicht bestreiten konnten, mas ber Aufenthalt auf ber Universitat koftete. Diefen den Mermern, wenn fie ihre Rabigkeiten gum Beffen bes Baterlandes ausbilben wollten, zu erleichtern. maren von ben preußischen ganbitanden jahrlich 1000 Mark bewilligt und ber Bergog trug fur bie befte Bermendung Sorge. Unfangs geschab folches nach bem augenblidlichen Bedürfniffe, doch icon 1546 murbe ein Alumnat für 24 grme Studenten, movon 7 ber polnischen, 7 ber litthauischen Sprache machtig fein mußten, errichtet. Fur jeden maren 26 Mart auf ein Sahr ausgesett, boch follte er, wenn er fich aut fubre, bas gleiche Stipenbium amei Sabre begieben; bann aber mußte er Baccalaureus werben. Als foldem wurde ibm die Unterstübung auf 35 Mark erhobt, und wenn er wieder nach zwei Jahren gur Magisterpromotion reif ichien, erhielt er 40 Darf.

ber 3med der Stiftung erreicht und die Bobitbat aut angewendet merbe, foberte ber Bergog von den Mumnen besondern Rleif und untadelige Rubrung. Taglich mußten fie menigstens 4 offentliche Borlefungen; die ihnen por gefchrieben maren, horen, ben Disputationen fleißig bei mobnen, felber barin fich uben und alle halbe Rabre, ebe ihnen bas Stipenbium verlangert murbe, eine Prufung bestehen. Auf ihren Lebensmandel hatten die Infpectoren ober fruber die Privatauffeber; beren auch fie einen haben mußten, wohl zu achten, des Morgens um 5 Uhr und Abende um 9 Uhr mit ihnen ein Gebet zu balten, ihre Borlefungen zu wiederholen und ben Schwachern nachau: belfen. Die altere Dronung und bie fpateren Gefete ber Alumnen ichreiben für ihr Berhalten und Unterlaffen Alles vor, weßhalb sie für den wissenschaftlichen sowol als sittlichen Standpunkt ber Beit febr wichtige Documente find, auf bie inbeg bier naber einzugeben zu weit führen murbe.

Gebenken muffen wir indeß der Privilegien, welche Herzog Albrecht, als ihm vom Papst und Kaiser die Ertheilung der herkommlichen anderer Universitäten versagt wurde, zwar nach dem Muster deutscher Akademien, besonders Wittenbergs, Tubingens und Marburgs, aber doch auch mit Berücksichtigung der örtlichen Berhältnisse 1557 seiner Stiftung ertheilte. Bereits 1554, als durch die vervollständigten Statuten Alles in gesehliche Formen gebracht war, was solcher auf Akademien bedarf, ersuchte, wie um eine höhere Weihe und Gabe der Gnade, der Senat den Landesherrn um die Bestätigung von Freisheiten, die in einem Verzeichnis ihm vorgelegt wurden. Drei Jahre blieb die Gewährung ausgesest, vielleicht weil

Albrecht noch immer auf Rom und ben kaiserlichen Hof seine Hoffnung gestellt hatte. Da endlich bewog Andreas Aurifaber, der Alles vermögende und diesmal das Wohl der Akademie fördernde Gunstling seinen Herrn, Das, was Mächtigere neidisch vorenthielten, selber frei zu gewähren. Am 18. April 1557 erfolgte die vollständige Genehmigung des eingereichten Entwurfs und am 4. December 1558 wurde ein öffentliches Ausschreiben durch den Druck im ganzen Lande verbreitet, welches bei großer Strase jede, auch die geringste Beeinträchtigung der akademischen Privilegien verbot. Endlich am 11. December, Sonntags nach Nicolai, erfolgte die Publicirung im großen Hörsal seierlichst im Beisein des Hofs, der Akademie, der Absgeordneten der Stände und der Städte Königsberg.

Wie ernstlich Albrecht es mit seinen Wohlthaten gegen die Akademie gemeint, beweiset, daß er am Schlusse jener Privilegien seinen Nachfolgern auss heiligste empfahl und den König von Polen auss dringendste bat, die Königsberger Universität bei ihren Rechten, Freiheiten und Eintünften zu schüsen und zu erhalten. Ja, in seinem Testamente, das er kurz vor seinem Lebensende aussetzt (1567), legte er den Bormundern seines Sohnes diese Pflicht ganz besonders ans Herz. Eine nahere Würdigung Dessen, was die Privilegien zusicherten, erheischt der Zweck der hier gestellten Ausgabe.

Nachdem im Eingange noch einmal der Universität die jährlich bestimmte Geldsumme und sonstige Einkunfte, auch das Gut Thalheim für ewige Zeiten zugesichert und alle Diejenigen, welche Zahlung und Leistung zu thun haben, besonders das Amt Fischhausen zu punktlicher Erzüllung ihrer Pflicht angehalten werben, die Statuten vom

im alleinigen Besitz seiner Rleider, Bucher und wissenschaftlichen Instrumente bleiben und, wenn er selbst stirbt, ihm ein freies Begrabniß in der Domkirche bewilligt werden solle, es sei denn, daß zur Zeit einer Seuche Rector und Senat es anders verfügen. Daß Buchdrucker und Buchführer nur der Jurisdiction und Censur der Akademie angehören sollten, haben wir früher schon erwähnt. Schließlich verspricht der Herzog noch die Universität mit einem ansehnlichen Legat und Vermehrung des Einkommens in seinem Testamente zu bedenken, was er denn in der That auch später (1567) nicht verzgessen hat.

Diefe Privilegien, bamale ein Palladium von un: Schabbarem Werthe, haben fur jegige Beit, mo fie noch immer nominell fortbefteben, geringe Bedeutung, ba bie barin ertheilten Borrechte und Kreiheiten gum Theil ohne Bultigkeit, jum Theil allgemein gultig find, fodaß feine Bevorzugung des Gelehrtenstandes barauf fich baffren lagt. Eines mochte barin auch im Sinblid auf jene Beit auffallen, daß namlich, wie ber Professoren, nicht auch ber Studirenden Rechte und Kreiheiten naber angegeben merben, fondern bier nur - mas ichon die Stiftungsurfunde verheißen hatte - jugeftanden ift, es sollten auf ber Universitat Ronigsberg alle Privilegien anderer Sochschulen gelten. Das icheint aber eine leere Formel, ba bie Ginrichtungen der altern und altesten Universitaten, Der italienischen, frangofischen, beutschen, um der abweichenden englischen gar nicht zu gedenken, theile unter fich febr verschieden, theils fur neu gestiftete im 16. Sabrhundert ungeeignet und unzureichend erichienen. Albrecht's Abficht. brauchbare Diener fur Staat, Rirche und burgerliche Be-

meinschaft zu bilben, die Berordnungen und Befete fur Die Alumnen, Die fast eine freie Babl bes Studiums, noch mehr eine freie Betreibung ber Wiffenschaften aufboben, widerstritten ben Principien jenes freien Studentenlebens, wie es einst im Mittelalter in ben lombardifchen Stadten fich ausgebilbet hatte. Dun aber wollte ber Stifter ber Universitat Ronigeberg Die ftubentische Freiheit auch nicht mehr beschranten, als es feine Staatszwecke nothig machten, damit Muslander auf ihr gern vermeilten und reiche ober vornehme Landeskinder nicht auswarts Der Ruf ausgezeichneter Lehrer genügte nicht, ftubirten. um aus ben Nachbarlanden bie Jugend berbeizuloden; es mußten auch biefer Bortheile und Annehmlichkeiten bes akademifchen Lebens geboten merben. Die Dagregeln. den Aufenthalt hier moglichst zu erleichtern, indem nicht nur Wohnung und Tifch im Collegium fehr billig gereicht, fonbern auch bie meiften und wichtigften Borle= fungen in jeder Kakultat unentgeltlich von den beffer als irgendwo besoldeten Professoren gehalten murden, die Musficht auf raiche Beforberung in Dreuken gogen Biele. besonders Unbemittelte hierher. Doch welcher lebensfrische Jungling ichlagt ben Gewinn, auch den miffenschaftlichen, hober an als eine Rreiheit, Die ihm jeden Reiz des Da= feins in lichte Farben fleibet? Dem Metmften, wie bem Reichsten erscheint sie das bochste der Guter, ebe das reifere Alter in Die Schranken ber Nothwendigkeit fich fügen lernt. Durfte Albrecht fobern, mas er fur Staats: zwede nothig ertannte, fo mußte er, ebenfalls aus Staatsflugheit, auch gemabren, mas bie ernfte Lebensbahn freudig beginnen ließ. - Darum versagte er der ftubirenden Jugend die herkommlichen Privilegien ber Ukademien nicht. Wen

Stand und Bermogen von den zwingenden Gefeten, Die neben ben freisten Privilegien bestanden, unabbangig machten, ber hatte in Ronigsberg, bas eine große Stadt, ober vielmehr brei burch Mauern, Thore und Bruden geschiebene Stabte und zugleich eine Refibeng mar. Beranugungen und Genuffe zu erwarten, welche bas bem Studenten verliebene Unfeben, feine Borrechte in ber burgerlichen Befellschaft, feine Freiheiten als akademifcher Burger, die ihn nur bem Bericht von feines Gleichen verantwortlich machten, noch erhohten. Bon Sebes Lebens: verhaltniffen bing es alfo ab, wie weit er ber Privilegien, bie unbeschrankt wie im Mittelalter verlieben waren, fic erfreuen durfte. Benn bem Cobne bes Surften. Grafen ober Standesberen die Ehre bes Rectorate ju Theil murbe, wahrend ber Alumnat im Collegium ein armlich Stipendium erhielt, von bem Inspector ftrenge beauffichtigt, von den Professoren halbiabrig gepruft und für jede Uebertretung der fur ihn bindenden Befete ftrenge bestraft wurde, fo lag der große Unterschied gang außerhalb der Privilegien, weil zur Beit der Aufrichtung diefer nicht an Die beschrantte Lage ber Sohne von Bauern und Leib: eigenen, die im 16. Sahrhundert auch die Wohlthat ber Wiffenschaften genießen sollten, gedacht war. 218 in ber bochften Blute bes Ritterthums die Afademien entstanden, maren fie ben Sohen und Sochsten ein Tummelplat geistigen Ritterspiels, mo die gleichen Rechte und Freibeiten, die jenen fonft guftanden, nicht fehlen burften, ja, wo fie erhoht werden mußten, fobald die Studien gu ergreifen fur eine Chre, eine Bevorrechtung vor Unbern Gleichwol gaben Rang und Stand feinen Magftab fur Beiftesbildung, ber Burgerftand trat mit Furften

١

und Ebeln in die Schranken und die Privilegien erftreckten fich auch auf ihn. Go vermittelten bie Akademien querft eine Emancipation bes Burgerthums, ohne, wie ber geiftliche Stand, ihm zu entfremden. Darum mandten auch bie freien Stabte Stallens ben Bilbungsftatten innerhalb ihrer Mauern so eifrige Pflege zu und bedangen fich bei gunftigen Gelegenheiten von Raifern und Dapften por Allem Borrechte fur biefe Sochichulen aus. Der Abel und felbit der Fürftenftand, weil er bas Bedurfnig nach geistiger Bildung immer mehr und mehr fublte, burfte ihnen meder fern bleiben, noch Tros bieten. batte er bamale mit mehr Gluck Ritterakabemien fur feinen Stand begrunden fonnen, wenn nicht bem Beiftesrange andre Bedingungen als bem ber Geburt und bes Befites irbifcher Borguge gum Grunde lagen. Darum mag biefer Stand wol mit Sag auf die Universitaten bliden, aber, fo lange fie besteben, tann er ihre bobere Geltung nicht besavouiren. — Als die Staatsgewalt in ben Sochschulen eine fraftige Stute, ein wirksames Mittel zu Erreichung ihrer 3mede erkannte, unterließ fie nicht biefelben in ihren befonbern Schut zu nehmen und ihre Drivilegien zu vermehren. Aber ichon legte bie Bera pflichtung, funftig bem Canbesberrn ju bienen, bem Mermern eine Schranke auf, die ihm den Genug ber akademischen Borrechte verkummerte. Um des Lobnes wegen fugte er fich; nur icheinbar ftand er noch dem Bornehmen und Reichen, ber frei ben Biffenschaften allein bienen wollte, gleich. Go durften die Rurften, melde neue Universitaten errichteten, immerbin bie alten Privilegien ertheilen, die nur fur ihres Gleichen und benen nabe Stehende Bebeutung behielten, mahrend besondre Sift. Tafdenbuch. Reue Folge V. 28

Bestimmungen den kunftigen Staatsdienern einen 3wang auferlegten, dem diese sich nicht entziehen konnten. An die Wohlthaten der Landesherren knupften sich Berpflicktungen Derer, die sie genossen. Auch die Leistungen auf der Universität, die Führung, die Lebensweise waren vorgeschrieben; es fehlte nur noch der Gewissenstwang und das Gebot unbedingten Gehorsams, um tros aller Privilegien, die eine ungebundene Freiheit verheißen, die servilsten Knechte auf den Hochschulen zu erziehen.

Davon waren Albrecht und feine Rathe weit entfernt. Rur Diener fur ben Staat follte bie Universitat bilben und bas allein bezweckten feine Unordnungen und Gefete. beren Ausführung und Uebermachung ben Lehrern perblieb. bie frei, angesehen und hochgeachtet maren. Drangen biefe in ben Kurften, Privilegien, die fie entworfen, qu bestätigen, fo bedurfte es fur die Studenten feiner neuen Garantie, fondern genugte eine Bermeifung auf die ubli: chen Privilegien, auf die Statuten und Gefete, Die vom atademifchen Senate entworfen und vom Bergoge geneh: Beil aber von ben perfonlichen Berbalt: miat maren. niffen und Lebensumftanden ber Genug ber atabemifchen Freiheit abhing, fo frommte mehr jene ale Diefe burch neue Beraunstigungen zu beben.

Kein Stand, so war es schon in der Fundationsurkunde des Partikulars ausgesprochen, sollte der Boblthat untheilhaftig sein, die von der neuen Lehranstalt über Preußen sich verbreiten wurde; ja, zur Abhülse geistiger Armuth in den niedern Bolksklassen, zu religiöser und intellektueller Erleuchtung, vornehmlich in den litthauischen, sudauischen und polnischen Landesgebieten, sollten Schule und Universität dienen. Sehr richtig erkannte Albrecht,

daß mahre Bolfebilbung nur aus dem Bolfe hervorgeben. nicht wie ein fremdes Reiß ihm aufgepfropft merden muffe. Darum forate er nicht nur fur Universitatslehrer, bie bes Polnischen, Litthauischen, Altpreugischen fundig maren, fonbern befahl auch, bag man Studirende, die jener Sprache machtia und jenen Bolfestammen angeboria maren, vornehmlich unterftugen und ju tuchtigen Beiftlichen, Lehtern und Beamten ihres Landes ausbilden Ein großes Sinberniß aber fant feinen loblichen folle. Abfichten entgegen. Es herrschte bei ben Ueberreften ber altpreußischen Bevolkerung Leibeigenschaft. Dicht wie ben übergefiedelten beutschen Kolmern batte ihnen ber Orben Gigenthum gelaffen, womit fie frei ichalten, nicht einmal Menschenrechte geftattet, die ichon die Religion, bier aber noch die billige Rudficht auf die fruhern Befier des Lanbes erheischte. Leiblich und geistig mar ber Bolksftamm vertummert, fodag Robbeit und Stumpffinn als feine bervorstechenden Gigenschaften bemerkbar murben. 21 feinen Thaten feste baher Albrecht bie Rrone auf, als er in feinem Testamente verordnete: "Wir wollen gu Erzeugung Unfrer Gnaben und Liebe, fo Wir zu biefem Lande tragen, biemit aus fürstlicher Macht alle Dreußen. bie in Unferm Bergogthume unter Uns, benen von ber Berrichaft. Abel ober Stabten mohnen, bes leiblichen Enechtischen Gigenthums gefreiet und benommen haben; boch mit bem Unterschiebe, bag biejenigen, fo fich gum Studiren begeben und bem Rolge thun, daß fie bernach bei ber Rirche, Schule ober anderm weltlichen Regimente au gebrauchen, beibes, an ihren Perfonen und Gutern, bie Anbern aber, fo fich bes Studirens nublich nicht befleißigen, allein fur ihre Derfon und nicht mit ben Gutern

hinfort sollen frei sein und bleiben; begaben, begnaben und befreien sie bemnach, daß sie hinfort freier Geburt seien, sich solcher nicht weniger als andre Köllmer getröften, freuen und gebrauchen sollen, zuversichtlich, es werben nunmehr die armen Preußen ihre Kindlein zur Schule thun, damit sie in der Folgezeit in Kirchen und andem Diensten, gleich andern unsern Unterthanen nutlich zu gebrauchen."

So waren es wiederum die Universitäten, welche, wie im Mittelalter den Burgerstand, so nun den Bauernstand ben höhern Ständen ebenbürtig machten, vermissen wir auch in letterm den Wetteiser, wie ihn die freien Städten den Fürsten und Rittern gegenüber erblicken ließen. Es bleibt ein ewiger Segen der Universitäten, daß sie dem Mittelalter die rohe Schale abstreisten und an die Stelle der durch Geburt und Besitz zufälligen Ordnung den naturgemäßern geistigen Rang begründen halsen, der so lange heilsam bestehen wird, als nicht die Leiter der Intelligenzin den Staaten höherer Kultur dem Geistesstreben einen Zwang auferlegen, der wol ihre Zwecke augenblicklich fördern mag, aber die wahren Staatstwecke untergraben muß.

Um ber geistigen Bebeutsamkeit wegen ben Universitäten in ihren Lehrern und Schülern auch außre Burbe und Achtung zu gewähren, erkannten schon Papste und Raiser für eine kluge und heilsame Politik. Auch Albrecht, wenn ihm nicht schon die angeborne Liebe zu Kunften und Wissenschaften bestimmte, gab ben höchsten Rang den Mannern, die um der Wissenschaft willen dem Staate ihre Dienste weihten. Bei allen akademischen Feierlickteiten solgte unmittelbar nach dem Herzoge der Rector der Universität; dann erst der Bischof von Samland, die

am Dofe fich aufhaltenden fremden Berrichaften, Rurften u. f. m. Un biefe fcbloß fich ber Decan ber theoloaischen Kakultat nebst ben Dberburggrafen und Rangler, bierauf folaten bie Professoren ber Theologie, ber Decan der juriftiftifchen Kakultat, andre vornehme Gafte, die von Abel, die fürstlichen Rathe, die übrigen Professoren ber Rechte, bann auf ber einen Seite ber Decan ber medicinischen, auf ber andern ber ber philosophischen Ka-Lultat jeber mit feinen Collegen, hinter ben Dedicinern die brei Burgermeifter ber Stadte Ronigsberg , binter ben Profesioren ber Philosophie die Prediger, die übrigen Da= aifter, bie vornehmften Ratheberren, angefebene Burger ber Stadt und mer fonft noch Theil nehmen burfte. Faft eben biefen Rang baben lange Beit bie Universitatblehrer auch im burgerlichen Leben eingenommen, bis bie veranderte Sofetitette, welche wie eine Peft von Ludwig's XIV. Dof über gang Europa fich verbreitete, auch andre Rangordnungen fouf und nur bie Belehrten, fei's meil fie geringen, fei's weil Unbre großen Werth auf Stand und aufre Chre legten, bavon ausgeschloffen blieben. 216 bie frangofische Revolution die Vorrechte und Unspruche der Seburt aufhob und nur bem perfonlichen Berbienft die außere Anertennung und Geltung gab, borte auch fowol unter ben Kafultaten als Undern gegenüber ber Rangftreit auf und bas Individuum, nicht die Korperschaft genoß Ehre, Unsehen und Ruf nach feinen wiffenschaftlichen Leiftungen.

Bedeutsamer als der Rang der Professoren erscheint uns das Recht, sie zu creiren, und die Untersuchung, wer in den altesten Zeiten bei der Königsberger Universität dieses Recht ausübte. Nach den Constitutionen vom Nahre 1546 mar bem Rector aufgetragen, mit Bugiebung bes gangen Senats reiflich ju überlegen, wie erlebigte Stellen mit geschickten Gelehrten, an beren fruberem Lebensmandel auch fein Dafel bafte, zu befesen feien. In ben erften Jahren hatte, weil man am Drt wenig geeignete Manner fand, ber Bergog felbft ober bie Ata: bemie burch biefen ober jenen, wie Brettschneiber, Sabinus, Staphplus, Aurifaber fich nach auswartigen Gelehrten erfundigt. Kand die Afademie hier ober braugen Ginen, ber fich ihrer Meinung nach eignete, ober batte fich Giner gemelbet, fo zeigte jene folches bem Rurften an und bat ben Borfchlag zu genehmigen. War bagegen bem Bergog Semand auswärts empfohlen, ober hatte fich ein Gelebrter bei ihm perfonlich gemelbet, fo that er bies ber Afa: bemie fund, foberte ihr Gutachten, befahl fich naber nach ihm zu erkundigen, ihn, wenn er anwefend mar, zu eraminiren ober ihn bisputiren zu laffen und banach einen Bericht einzusenden. Da, wie wir gesehen, felten eine fefte Unftellung erfolgte und die Befolbung pom Senate ausging, fo versuchten beibe Theile, wie es gebe. blieb ber Berufene gleichsam zur Probe, funbigte ober murbe gefündigt. Beil anfangs noch mehre Professuren zu befeben maren und man die beschrankten Gelbmittel zu berudfichtigen hatte, fo entstand oftere bie Borfrage. welche Stelle am nothigften ju befegen fei, welche einem Undern einstweilen übertragen werden tonne? Dierüber ju entscheiben, überließ ber Bergog am geeignetften bem Rector und Senat. So ftellte er g. B. (am 4. Mark 1547) es benfelben anheim, welche Lectionen noch eine Beitlang vacant bleiben konnten, und fchrieb fpater (19. Sept. 1548): "er wolle in ihren Befchluß rudfichtlich ber griechischen Professur nicht eingreifen, sondern es in ihre Treue gestellt haben, die Lecturen, wie es am Bequemften geschehen mag, zu bestellen." Und so verfuhr er ofters.

Indeffen kamen unter Albrecht's Regierung ichon Beifpiele por, daß der gandesberr und die Afademie nicht immer hiebei Band in Band gingen, bag jener Profefforen berief, die biefer nicht genehm maren und wiber beren Annahme fie oft lange Einspruch that. Rur marb auf: gebrungen ber Universitat meder Roteris, noch Sturmer, noch Ragenteufel, und mas ber Senat miber biefe Drei einzuwenden batte, mar meift eine Berletung ber außern Form bei der Unstellung, und galt nicht ben Personen ober ihrer miffenschaftlichen Richtung. Gleichmol fand zu erwarten, bag oftere getheilte Meinungen zwischen ber Regierung und ber Ukademie fattfinden murben, und es mußte bas jus praesentandi ber lettern gefehlich jugesprochen werben, bamit fie in ftrittigen Rallen barauf fich berufen konne. Unter Bergog Albrecht kam es nie fo weit und ber Senat foberte fein Recht nicht, weil es ibm als Pflicht in den Constitutionen auferlegt mar-Und boch ging man in fpatern Beiten, ale es zu ernfteren Erorterungen uber die Frage, wer die Professoren vorzuschlagen habe, tam, in die frubeften Beiten ber Atabemie zurud und fand bas Recht ber Prafentation unzweifelhaft auf Seiten ber Universitat. Kreilich batte man fein anderes Document als die von der Krone Volen im Rabre 1560 ber preußischen Sochschule verliehenen Privilegien ber Rrakauer Universitat. Go menig maren bie Grunber ber Konigeberger Akademie in Zweifel gewesen über ein Recht, welches das Wesen und bie freie Ausubung ber Wiffenschaften in fich ju schließen schien. Das zeigte auch

41

niffen bie Wiffenschaften eine gebeihliche Pflege erwarten, ober einen freien Aufschwung nehmen? Wir brauchen nur auf bie bundertiabrige Universitat Konigeberg zu blicken, um ben Beweis fur bas Gegentheil zu erhalten. zeigt fich bier im Berfall, foggr bie Gebaube, bie ber Stifter batte aufführen laffen, ichienen ber verheerenben Beit nicht langer tropen ju konnen, und bach zeigten fic noch größre Bedurfniffe als ihre Reparatur, die bringend Abhulfe erheischten. Aber mahrend bes fur Deutschland unheilvollen breißigjabrigen Krieges, ber ben Churfurften Georg Wilhelm wiber seinen Willen in ben allgemeinen Rampf verwickelte, mar Preugen ber Furforge feines beut: fchen herrschers entrudt und ber polnische Dberlehnshen veranlagte burch feine Keinbichaft mit Schweden den Ronia Buftav Abolf zu einem verheerenden Feldzug burd Rur bie Konigsberger Universitat mar es be empfinblichfte Schlag, baf bas Umt Fischhausen, aus wel chem fie ihre Haupteinkunfte bezog, 1630 auf breifi Sabre ben Schweben eingeraumt murbe. Als nicht meb ben Profesioren ihr Sehalt richtig ausgezahlt werben Connti verließen viele berfelben Preugen oder fuchten ein ander meitiges Untertommen im Lande. Unter ben Stubenter welche der von Albrecht ftreng angeordneten Aufsicht entbeb ten, herrschte die großte Robbeit und Bugellofigteit. fogenannte Dennalismus, ber bie neu Unkommenden be gange erfte Sahr hindurch ber Raubsucht, bem frechite Muthwillen und mahrbaft emporender Behandlung b Landsmannichaft, ber fie fich anschließen mußten, ausseht ftand auf einer Sobe, daß tein Berbot und teine Bud tigung von Seiten bes akabemischen Senats bem Unmefi Einhalt zu thun vermochte. Nicht beffer ftand es u

bie Univerfitatslehrer. Die Theologen, nicht gewarnt durch ben unseligen Zwiespalt fruberer Zeiten und burch ben furchtbaren Religionstrieg, ber in Deutschland muthete und in gang Europa ben Frieden verscheuchte, ftritten von Ratheder und Rangel mit einer bis gur Buth gesteigerten Erbitterung wider einander und bewirkten, fatt ber Befeftigung im Glauben, einen Abfall vom Lutherthume, fodaß mehre Belehrte und Beiftliche zur katholischen Ritche übertraten. In ben tumultuarifchen Aufgugen ber Stubenten, an ihren Duellen und Raufereien, die burch bas Tragen von Baffen mabrent ber Rriegszeiten vermehrt wurben, an bem Schaugeprange offentlicher Promotionen, wie eine folde 1640 (am 14. Marg) in allen oberen Kafultaten in ber Schloffirche und in Gegenwart bes gangen hofes ftattfand, an bem Gegante und bem Stan: dal bei Disputationen erkannte man bas Borbanbensein einer Universitat, Die aber in Babrheit von feiner gebeih: lichen Birffamfeit Beugniß aab.

4

1

ď

1

In diese Zeit siel die erste Sacularfeier der Albertina, von deren inhaltsleeren wochenlangen Festsichkeiten wir einen kurzen Bericht geben wollen. Am Sedachtnistage der Einweihung — es ward nach dem neuen Kalender der 27. August statt des 17. gewählt — hielt Bormittags Dr. Mystenta und Nachmittags Dr. Pouchenius eine Indelpredigt, welche beide darnach im Druck erschienen sind. Am 29. sprach der erste theologische Prosessior. Dr. Johann Böhm über den kirchlichen Zustand in Preußen, worin er die Zeiten des Heidenthums, des deutschen Ordens und die seite Einsührung der Reformation unter Albrecht beleuchtete. Den 30. wurde Bor= und Nachmittags von dem Prosessior der Beredtsamkeit, Magister

Balentin Thilo ein oratorischer Uct veranstaltet, wo 9 Studenten Reben bielten, die gleichfalls unter bem I Secularia Borussica gedruckt find. Dann erfolate Sonntag ben 1. September in ber Domfirche eine fe liche Promotion von zwei theologischen und brei met nifchen Doctoren. Acht Tage fpater, ben 8. Gepten stellte die philosophische Katultat eine Magisterpromo mir 11 Candidaten an und beschloß endlich am 14.5 feffor Thilo bie Sacularfeierlichkeiten, indem er abert 5 Reben, im Drude Secularia Regiomontana bene halten ließ. — Weber fur bie Wiffenschaft noch fu Geschichte ber Universitat enthalten biefe gablreichen reben einigen Werth. Man pries und ruhmte, mai hundert Sahren Berrliches gefcheben, und vergaß burfte nicht fagen. - wie bie Bohlthat bes St herabgewürdigt, wie wenig feinen Erwartungen Er chendes in einem gangen Sahrhundert geleiftet den mat!

Schon aber war im Jahre 1640 dem schlaffen fürsten Georg Wilhelm sein großer Sohn Friedrich helm gefolgt und hatte sofort der Ministerwilles der Adelsaristokratie, die unter der vorigen Regierun Erbitterung des Volks auch gegen den Herrscher, bes geduldet, hervorrief, Schranken gesett. Blie Preußen sernechin noch das Nebenland und zog bephälische Friedensschluß, dann die Alliance mit den gegen den Uebermuth Ludwig's XIV. die Ausmeides großen Chursursten von seinen östlichen Lax ja gab er diese wiederholentlich den schwedischen preis, ehe er mit starker Hand die Feinde hingsah die Universität Königsberg noch einmal dur

pfanbung bes Umtes Rifchaufen fich in ihren Ginfunften verturat, fodaß mehre Profesioren ber philosophischen Ratultat ihre Lehrstellen aufgeben mußten: fo wirkte boch ber belebende Beift eines mahrhaft großen Furften, ber ben Mangeln ber Berfaffung abzuhelfen verftand, auch auf Preufen und die Universitat Roniasberg mobitbatig. Die Leiben, die Drangfale, die Misbrauche, die noch lange fortbauerten und mabrend ber gangen Regierung Kriedrich Wilhelm's nicht aufhorten, waren Folgen ber traurigen Beiten, bie ihm vorausgingen, und liegen fich am wenigsten abstellen, wenn das Gefühl ber Schwache, 104 )ie Ueberzeugung von der zerrignen Lage der Lander und on der Cifersucht ber Nachbaren zu einer Staatskunst 11 16thiaten , bie ein fuhnes Unftreben gegen Uebermachtige, in Abrunden durch Erweiterung des Gebietes, eine imbi onirende Stellung ben fleinlichen Ranten gegenüber nie Mit ftolgem Gelbftbewußtsein legte Frieatiffrich Wilhelm ben Reim zu einer machtigen Mongrofe.

Dieser Entwicklung war nicht leicht und legte dem preusschen Staat die Verpflichtung auf, daß er unter steter Finds efahr, von seinen Nachbaren erdrückt zu werden, zu einer steilbständigen Macht sich aufschwingen mußte. Unter den Residenzgunstigsten Verhältnissen im Innern und nach Außen schulzgunstigsten Verhältnissen im Innern und nach Außen schulzgung gann er das Wert; sein einziger Verbündeter, dem er Why fest und treu anschloß, der Kaiser, bedurfte mehr die ner Hile, als daß er Unterstützung gewähren konnte, mit woh entzog sogar ihm und seinen Nachfolgern die schles Auswehren Kürstenthümer, welche für die Abrundung seiner en keinaten unentbehrlich scheinen mußten. Wir wollen hier bisch ihr Friedrich Wilhelm's Thaten berichten, doch von seizbeit wie Politit, die consequent, ausgeklärt und rehlich wand

 $T_{i,j}$ 

'n

niffen die Wiffenschaften eine gedeihliche Pflege erwarten, ober einen freien Aufschwung nehmen? Wir brauchen nur auf die hundertiahrige Universitat Ronigeberg zu bliden, um ben Beweis fur bas Gegentheil zu erhalten. zeigt fich hier im Berfall, foggr bie Bebaube, Die ber Stifter hatte aufführen laffen, ichienen ber verbeerenden Beit nicht langer troten ju tonnen, und boch zeigten fic noch größre Beburfniffe ale ihre Reparatur, die bringend Abhulfe erheischten. Aber mahrend bes für Deutschland unheilvollen breißigiabrigen Rrieges. ber ben Churfurften Georg Wilhelm wider feinen Willen in ben allgemeinen Rampf verwickelte, mar Preugen ber Furforge feines beut: ichen Berrichers entruckt und ber polnische Dberlehnsbert veranlagte durch feine Reindschaft mit Schweben ben Ronig Buftav Abolf zu einem verheerenden Feldzug burch Rur die Ronigsberger Universitat mar es ber empfindlichfte Schlag, daß das Umt Kischhaufen, aus melchem fie ihre Saupteinkunfte bezog, 1630 auf breifig Jahre den Schweden eingeraumt murbe. Als nicht mehr ben Professoren ihr Gehalt richtig ausgezahlt werben konnte. verließen viele berfelben Preugen ober fuchten ein ander: weitiges Unterkommen im Lande. Unter ben Stubenten. welche der von Albrecht ftreng angeordneten Aufficht entbebr ten, herrschte die großte Robbeit und Bugellofigfeit. Der fogenannte Pennalismus, ber die neu Unkommenden bas gange erfte Sahr hindurch ber Raubsucht, bem frechften Muthwillen und mahrhaft emporender Behandlung ber Landsmannichaft, ber fie fich anschließen mußten, aussette. ftand auf einer Sobe, daß fein Berbot und feine Bud: tiaung von Seiten bes akabemifchen Senats bem Unmefen Einhalt zu thun vermochte. Nicht beffer ftand es um

41

Die Universitatslehrer. Die Theologen, nicht gewarnt burch ben unseligen Zwiespalt fruberer Zeiten und burch ben furcht= baren Religionefrieg, ber in Deutschland muthete und in gang Europa ben Rrieden verscheuchte, ftritten von Ratheber und Rangel mit einer bis jur Buth gesteigerten Erbitterung miber einander und bemirkten, fatt der Befeftigung im Glauben, einen Abfall vom Lutherthume, fos: daß mehre Belehrte und Beiftliche gur tatholifchen Rirche übertraten. In den tumultuarifchen Aufzugen ber Stubenten . an ibren Duellen und Raufereien, Die burch bas Tragen von Baffen mahrend ber Rriegszeiten vermehrt wurden, an bem Schaugeprange offentlicher Promotionen, wie eine folche 1640 (am 14. Mark) in allen oberen Kakultaten in ber Schloffirche und in Gegenwart bes gangen hofes ftattfand, an bem Gegante und bem Standal bei Disputationen erkannte man das Borhandensein einer Universitat, die aber in Bahrbeit von feiner gebeiblichen Wirksamkeit Beugniß gab.

In biese Zeit fiel die erste Sacularfeier der Albertina, von deren inhaltsleeren wochenlangen Festlichkeiten wir einen kurzen Bericht geben wollen. Am Gedachtnistage der Einweihung — es ward nach dem neuen Kalender der 27. August statt des 17. gewählt — hielt Bormittags Dr. Myslenta und Nachmittags Dr. Pouchenius eine Jubelpredigt, welche beide darnach im Druck erschienen sind. Am 29. sprach der erste theologische Professor. Johann Bohm über den kirchlichen Zustand in Preusen, worin er die Zeiten des Heidenhums, des deutschen Ordens und die seite Einführung der Reformation unter Albrecht beleuchtete. Den 30. wurde Bor= und Nachmittags von dem Professor der Beredtsamkeit, Magister

٠.

Balentin Thilo ein oratorischer Uct veranstaltet, wobei 9 Studenten Reben hielten, Die gleichfalls unter bem Titel Secularia Borussica gebruckt find. Dann erfolate am Sonntag ben 1. September in ber Domfirche eine feierliche Promotion von zwei theologischen und brei medici: nischen Doctoren. Ucht Tage fpater, ben 8. September ftellte bie philosophische Kakultat eine Magisterpromotion mir 11 Candidaten an und beschloß endlich am 14. Drefeffor Thilo die Sacularfeierlichkeiten, indem er abermals 5 Reben, im Drucke Secularia Regiomontana benannt. halten ließ. - Weber fur die Wiffenschaft noch fur bie Beschichte ber Universitat enthalten Diese gablreichen Reft reben einigen Werth. Man pries und ruhmte, mas por hundert Jahren Berrliches geschehen, und vergaß - ober burfte nicht fagen, - wie die Mohlthat bes Stifters berabgewurdigt, wie wenig feinen Erwartungen Entipre chendes in einem gangen Sahrhundert geleiftet mor den mar!

Schon aber war im Jahre 1640 bem schlaffen Churfürsten Georg Wilhelm sein großer Sohn Friedrich Wilhelm gefolgt und hatte sofort der Ministerwillkur und der Abelsaristokratie, die unter der vorigen Regierung eine Erbitterung des Volks auch gegen den Herrscher, der beides geduldet, hervorrief, Schranken gesett. Blieb auch Preußen fernerhin noch das Nebenland und zog der westphälische Friedensschluß, dann die Alliance mit dem Kaiser gegen den Uebermuth Ludwig's XIV. die Ausmerksamkeit des großen Chursuften von seinen östlichen Landen ab, ja gab er diese wiederholentlich den schwedischen Wassen preis, ehe er mit starker Hand die Feinde hinaustrieb; sah die Universität Königsberg noch einmal durch Ver-

pfanbung bes Umtes Rifchaufen fich in ihren Gintunften perfurat, fobag mehre Professoren ber philosophischen Rakultat ihre Lehrstellen aufgeben mußten: fo wirkte boch ber belebenbe Beift eines mahrhaft großen Surften, ber ben Mangeln ber Berfaffung abzuhelfen verstand, auch auf Preufen und die Universitat Ronigsberg mobithatig. Die Leiben, Die Drangsale, Die Misbrauche, Die noch lange fortbauerten und mahrend ber gangen Regierung Friedrich Wilhelm's nicht aufhorten, waren Folgen ber traurigen Beiten, Die ihm vorausgingen, und ließen fich am wenigsten abstellen, wenn bas Gefühl ber Schwache, bie Ueberzeugung von ber zerrignen Lage ber Lander und von der Gifersucht der Nachbaren zu einer Staatskunft nothigten, bie ein fuhnes Unftreben gegen Uebermachtige. ein Abrunden burch Ermeiterung bes Gebietes, eine imponirende Stellung den fleinlichen Ranten gegenüber nie aufgeben burfte, Mit ftolgem Gelbftbewußtsein legte Friebrich Wilhelm ben Reim zu einer machtigen Monarchie. Diefer Entwicklung war nicht leicht und legte bem preufischen Staat die Berpflichtung auf, daß er unter fteter Gefahr, von feinen Rachbaren erbrudt zu werben, zu einer selbständigen Dacht sich aufschwingen mußte. Unter ben ungunstigften Berhaltniffen im Innern und nach Außen begann er bas Wert: fein einziger Berbunbeter, bem er fich fest und treu anschloß, der Raiser, bedurfte mehr feiner Bulfe, als daß er Unterftutung gemabren tonnte. und entzog foggr ihm und feinen Rachfolgern bie fchle fifchen Kurftenthumer, welche fur die Abrundung feine Staaten unentbehrlich icheinen mußten. Wir wollen blet nicht Friedrich Wilhelm's Thaten berichten, boch von feis ner Politit, bie confequent, aufgetlart und redlich mar,

ben Bormurf abwenden, baf fie nur Glend bem Lande, vornehmlich Preußen gebracht und den Ruin der Univerfitat Ronigsberg bemirkt habe. Bielmehr zeigte er fic als ein ebenfo großer Freund und Beforberer ber Biffen: fchaften und Literatur, wie er groß als Beld, Staatsmann und Landesfürst mar. Er liebte und ehrte die Gelehrten und belohnte fie freigebig. Dem berühmten Dathema: tifer Otter aab er ein jabrliches Gehalt von taufend Thalem. bem Dichter Simon Dach, bem einzigen an ber hoch: Schule, welcher von ben Bantereien und Intriquen feiner Collegen fich fern hielt, schenkte er ein artiges Landaut. Aber auch unmittelbar batte er bie Universitat Ronigsberg im Auge und ließ beren Bestes fich, so weit es feine hoberen Staatszwecke gestatteten, angelegen fein. aute Berordnungen in Unsehung ber Studirenden und Mlumnen bezeugen, bag tuchtige Staatsburger zu erzieben, ihm nicht weniger am Bergen lag, als ein tapfres Rriegs: beer, bas im Felde fich bemahrte, ju unterhalten. emporenden Pennalmefen, den Scholaftischen Bankereien der Theologen steuerte er mit all ber Strenge, die bier Noth that. Den vielen Duellen und Injurienprocessen, die ohne Untaftung der perfonlichen Rechte und ohne Ber legung bes Chraefuble nicht aufzuheben maren, Dictirte et hohe Gelbstrafen und mandte diese Gefalle ber Universität Much anderweitig fuchte er bie Ginkunfte ber Dre: žИ. fefforen zu verbeffern; fo ichon im Sabre 1641, als er ben Berkauf bes Gutes Thalheim fur 26,000 Mart geftattete, wovon 25,000 Mart erft auf bem Gute ge: laffen, bann mit Gewinn verlieben und die 1000 Gulben jahrlicher Binfen unter die damaligen 15 Profefforen in gleichen Portionen vertheilt wurden. Die ber Afademie

von Churfurft Georg Wilhelm und ben preußischen Landftanden zugewiesenen, aber bisber nicht eingelaufenen gebn Grofchen von jeder Sube in Preufen ließ er feit 1646 eintreiben und 1668 waren baburch bereits 6000 Mark eingekommen. Gine ebenfalls versprochne, aber nicht gegablte Bulage von 2425 Mark murbe neben ben vom Stifter angeordneten 4000 Mark bas Umt Rifchaufen auszugablen verbunden. Nach einer Ungabe vom Sabre 1665 betrug die Summe aller vom Landesherrn bewillig= ten baaren Ginfunfte fur Profefforen, Studenten, afabemische Bedienung und Convictorium, in welchem bamals 96 Studirende gespeist murben. 14,984 Mark ober 3330 Thaler. Man fieht baraus, bag Kriedrich Wilhelm fur die außere Aufhulfe ber Universitat nicht unbefummert Wenn aber ein Berricher, bem ber Rrieg um mar. hoherer Staatszwecke willen oft nothwendiger als ber Frieben ift, die ben Wiffenschaften heilsame Ruhe und Sicherheit nicht zu gemahren vermag, fo verbient bies mehr Entschulbigung, als wenn in tiefen, ungefahrbeten Rriebenszeiten ben Wiffenschaften, die im fegensreichsten Kortfcritte begriffen find, die nothigen Geldmittel gur Befoldung Derer, die fie fordern, mangeln.

Der geistige Aufschwung unter bes großen Churfürsten Regierung zeigte sich kraftiger in ber Nation als im Stande der Gelehrten, der von tiefgewurzelten Gebrechen sich nicht befreien konnte. Unter dem preußischen Abel, unter den Beamten, unter den burgerlichen Privatpersonen sand man viele einsichtsvolle und selbst gelehrte Manner. So war, um von lettern Einen zu erwähnen, Icheb Lobel, aus Ragnit gebürtig, ein Bürger der Altstadt und Besiger eines sogenannten Malgenbrauerhauses, ein geschick-

ter Mathematifer, ber neben feinem Gewerbe die Biffen: schaft eifrig fortfette. Gin Schuler und Freund Otter's. batte er in Solland, Kranfreich und England feine wiffenschaftlichen Renntniffe vervollkommnet. Es galt biefe Art ber Ausbilbung überhaupt bamals unter Gelehrten pon Rach, wie unter allen ftrebenben Geiftern fur erfprietlich und man hielt es fast für unumganglich nothig, nach beendiatem vier ober funfjahrigen Studium in ber Beimat noch andre Universitaten zu besuchen und einige Rabre in bem Umgange mit Gelehrten Deutschlands, Staliens, Sollands, Kranfreiche und Englands zu leben. Diefer lebhafte Bertehr mit bem Muslande, bas meitver: breitete Streben nach wiffenschaftlicher Bilbung gab ben Sochichulen ein erhöhtes Unfeben und jeder wollte gern gur Rorberung berfelben beitragen. Go murben benn auch für die Universität Konigsberg bamals die ansehnlichften Stipenbien von Drivatmannern gestiftet, bald zum Ruben ber Studirenden, balb als Legate fur gemiffe Profesiuren, balb Gutervermachtniffe, die ber gangen Universitat Bermehrung ihrer Ginnahmen gewährten \*). Reine neuere Beit bethätigte eine folche Theilnahme fur bie Afabemie burch Buwendung von Kapitalien, die feine beffern Binfen als die geiftigen Kruchte Derer, die bes leiblichen Unterhaltes bedürfen, um der Wiffenschaft ungehemmt zu die nen, einzubringen vermogen. Wie fehr konnte g. B. bas Institut der Privatbocenten in feinem Wesen und in fei:

<sup>\*)</sup> So vermachte Friedrich Behr, Erbherr auf Schlechen, der Universität 1641 das Gut Rotenau, der Obermarschall Ahaber von Brandt trat 1642 sein kölmisches Gut Wagnicken von 7½ huben kölnisch für die geringe Summe von 4200 Mark ab.

nem Wirken gefordert werden, wenn ihnen die Berechtigung und der Anspruch auf Bermächtnisse erstünde, die weder der akademische Senat unter sich vertheilen noch eine Staatsbehorde einziehen durfte. Dann bliebe den Glücklichen — jest so Unglücklichen! — Nichts zu wunsschen übrig, als daß zum heil der Wissenschaft die Promotion erschwert und die Lehrfreiheit erleichtert wurde!

Eines macht Kriedrich Milhelm fur Preußen unvergeglich und ihn gleichsam jum Bollbringer Deffen, mas wir an Albrecht als schonften Beweis für feine beutsche Gefinnung ehren mußten, wonach wir ihn aber vergeblich ale Sochmeister, ale Bergog und ale Grunder ber Uni= versitat Konigsberg ringen faben. Der große Churfurft mars, der Preugen auf immer der fremden Dberlehns= abhangigkeit entzog, indem er burch die Friedenstractate gu Melau (1657) und Oliva (1660) die Anerkennung feiner vollen Souverainetat bei Polen und Schweden errang und somit die lang unterbrochene Berbinbung zwischen Preugen und Deutschland auch politisch herstellte, wie fie Gefinnung, Sitte und Sprache naturgemaß foberten. Bohl maren diese ein Schutmall gemesen, daß fein flavisches Element in die Intelligeng bes Bolkes, in Die wissenschaftliche Richtung ber Universität eindrang, aber mare Polen geworben, mas nun Rugland ift, mer hatte bann abgewandt, was burch Friedrich Wilhelm feit zwei Rahrhunderten und wol fur alle funftigen abgewendet ift?

Gebroht hat oftmals die Gefahr! Gerade ein Sahrhundert nach jenen Welauer und Olivaer Berträgen schlossen bie Hofe von Wien, Petersburg, Paris und Dresden einen Bund, um die von dem großen Churfursten gegründete Macht — nur noch eine vom zweiten Range — zu erbruden und bas junge Ronigreich Dreugen zu vernichten. Bieberholentlich nahmen bie Ruffen von Oftpreuken und Ronigeberg Befig, ohne daß eine fraftige Armee ober eine Keftung es verhindert hatten. Und jest war es nicht mehr eine Proving, nicht ein Nebenland von Brandenburg, bas in Feindes Sand gerieth, sondern der Rern ber Monarchie, bie von jener Proving ben Ramen führte; es mar bie alte Saupt = und Residenzstadt, wozu der erfte Ronig Rriedrich bedeutungevoll Ronigeberg gemacht hatte. Schien nicht Alles fur ben Staat, fogar ber Rame verloren. wenn Rufland feine Erobrung behauptete? Und felbft wenn biesmal eine berbeieilende Rriegsmacht ben Keind vertrieb, hatte nicht ber übermachtige Rachbar fur funftige Zeiten gelernt, bag es ein Leichtes fei, bas Berg ober, wenn man lieber will, bas Saupt ber preußischen Mongr die an fich zu reißen? War's nicht unverzeihlich und ber größte ftrategische Rehler, durch feine ftarte Befatung. nicht einmal durch eine Festung eine so wichtige Proving vermahrt zu haben? - Undere bachte ber Berricher, melcher bamals auf Preugens Throne fag. Ihn fcbreckte bie Berbindung fo gablreicher und machtiger Feinde nicht; er batte fie felbit burch ben erften Ungriff jum Rampfe ber ausgefobert mit viel geringerer Streitmacht als bie ihrige. ohne auf die Festungen in seinem Lande das Gelingen feines Planes, die Abwehr der rings ihn Bedrobenben. bie Behauptung aller, auch ber entfernteften Proving feines Reichs zu bauen. Und worauf beruhte benn feine Soffnung bes Sieges? Bas erwarb ihn, ale er fein Biel errungen, ben bochften Ruhm, bie Bewunderung ber Belt? - Nicht blos feine Lobredner, auch feine Gegner haben es unverhohlen befannt: es mar ber Geift Friedrich's II.,

ber aus ber brobenben Gefahr ihn rettete und bie gegen ihn verbundeten Machte zwang ihm Alles zu laffen. worauf er rechtlichen Unipruch hatte, und wieber zu raumen, mas im Laufe bes Rrieges, meift nur vorübergebenb, von ihnen befett mar. Diefer bewundernsmurbige Beift befeelte aber nicht nur feine Urmee im Relbe, bag fie Siege mit Bewinn erfocht und - mas fcmerer ift! - Rieber= lagen ohne bedeutenden Berluft ertragen lernte; mehr noch fühlte in bem langen sichern Frieden, ben er erkampft, fein Bolt, bag Preußen durch ihn in die Reihe ber erften Stagten Europas erhoben morben. Dhne biefes Gefühl gibt es feine politische Freiheit fur eine Nation. Es erfulte einft Athen und Rom mit jenem Rationalftolg, ber fie andern Bolfern und Staaten gegenüber einen Borrang in Unspruch nehmen ließ. Deutschland im Mittelalter. Frankreich unter Ludwig XIV. und Napoleon, England feit Glifabeth, Rugland feit Peter bem Großen und Preugen feit Kriedrich dem Großen zeigen die gleiche Erscheinung nationaler Geltenbmachung, nur freilich jedes auch in feiner angebornen nationalen Gigenthumlichkeit. Athen, wie schnell die politische Freiheit ohne innre Saltung von einem Nachbar erdruckt wird, und Rom, wie es burch feine Berfaffung und Staatsmarime ben gangen Erdfreis zu Anerkennung feiner Berrichaft zwingt, fo barf tein Staat im Gefühl feiner politischen Große veraeffen. wie und wodurch er allein auf ber errungenen Sohe fich zu erhalten vermag. War es Kriedrich's Geift, ber Preugen politisch frei und groß machte, fo ftrebe bie Nation in biesem Beifte fort, um fich bie Unerkennung ber großern Nachbarftagten in gleichem Grabe wie bamals zu erhal= ten. Er haftet nicht an Beeren und Reftungen, wie bie

Sabre 1806 und 7 gelehrt; er muß im gangen Bolle, in allen Standen lebendig wirkfam fein, wie bie Sabre 1813-15 mahnend fund gegeben haben. Wie aber tonnen bie Wiffenschaft und ihre Lehrstätten bagu mitwir fen? Auch bas zeigt fich unter Kriebrich's II. Regierung. Ihm ift häufig ber Borwurf gemacht, bag er um Schule und Rirche in feinen Staaten fich wenig gefummert, für beren Gebeihen wenig gethan habe. In biefem Tabel fpricht man, die Sache richtig gedeutet, fein ganges Lob, fein mahres Berdienst aus. Rirche und Schule überließ er fich felbst. Bas bedurfte es mehr, als dag die Be geisterung fur Sohes und Ebles, die Freiheit bes Bebanfens, die Erhebung bes Gefühls burch feine Thaten in gang Deutschland geweckt maren, um die Blute ber Literatur, ben Aufschwung ber Wiffenschaften, bie Aufflarung, minbestens bie Rreibeit ber Beifter im Ausgange bes vorigen Sahrhunderts hervorzurufen?

In die Regierungszeit dieses Konigs fallt die zweite Jubelfeier unfrer Universität. Sie war durch die Fürsforge Friedrich's I. und Friedrich Wilhelm's I. in gesteigertem Maße erweitert und bereichert worden und ihr Zustand im Jahre 1744 ein blühender zu nennen. Sie zählte\*) 44 Professoren, welche, da zwei in verschiedenen Fakultäten lehrten, 46 Lehrstellen bekleideten. In der theologischen Facultät bestanden 7 ordentliche und 4 außerzordentliche, in der juristischen 4 ordentliche und 6 außerzordentliche, in der medicinischen 5 ordentliche und 3 außerordentliche, in der philosophischen 8 ordentliche und 9 außerordentliche Professuren, der Privatdotenten, welche

<sup>\*)</sup> Rach dem Katalog von Michaelis 1744.

ber aus ber brobenben Gefahr ihn rettete und bie gegen ø ihn verbundeten Dachte zwang ihm Alles zu laffen. worauf er rechtlichen Unspruch hatte, und wieber gu raus men, mas im Laufe bes Rrieges, meift nur vorübergebend, 115 von ihnen befest mar. Diefer bewundernsmurbige Beift 13 befeelte aber nicht nur feine Urmee im Relbe, baf fie Siege 45 mit Geminn erfocht und - mas ichwerer ift! - Rieber= 8 1 1 lagen ohne bedeutenden Berluft ertragen lernte; mehr noch fuhlte in bem langen fichern Frieden, ben er erkampft, atte. E fein Bolt, daß Preugen durch ihn in die Reihe ber erften ınıt 🖁 Staaten Europas erhoben worden. Dhne biefes Gefühl gibt es feine politische Freiheit fur eine Nation. erfulte einst Athen und Rom mit jenem Nationalstolz, ber fie anbern Boltern und Staaten gegenüber einen Borrang in Unfpruch nehmen ließ. Deutschland im Mittelalter, Kranfreich unter Ludwig XIV. und Napoleon, England feit Elifabeth, Rugland feit Peter bem Großen und Preugen feit Friedrich dem Großen zeigen die gleiche Erscheinung nationaler Geltendmachung, nur freilich jedes auch in feiner angebornen nationalen Eigenthumlichkeit. Athen, wie schnell die politische Freiheit ohne innre Haltung von einem Rachbar erbrudt wird, und Rom, wie di di Gentente und Gtaatsmarime ben gangen Grotreis zu Anerkennung feiner Herrschaft zwingt, fo barf Pein Staat im Gefühl feiner politischen Große vergeffen, ihn woie und wodurch er allein auf der errungenen Sohe fich tellen Bar es Friedrich's Geift, der Preußen eruff politisch frei und groß machte, so strebe die Nation in biefem Geifte fort, um fich bie Unerkennung ber großern Nachbarstaaten in gleichem Grade wie bamals zu erhal= Er haftet nicht an Beeren und Kestungen, wie

Stabte Roniasberg; bie Akabemie bewegte fich in langem Buge nach bem Dom und begann die Reier mit einem Dankaebet fur bie zweihundertiabrige Erhaltung ibres fostbaren Rleinobs. Der Rector felbft, Dr. Behm, bielt bie Prebiat, bie er an ben Pfalm 100 anknupfte, fowie Nachmittaas ber orbentliche Professor und Sofprebiger Langhaufen über Sefaias 32, 8 predigte. Taas barauf bielt ber Director und Rangler ber Universitat - eine Burbe, die erft furz vorher entstand - v. Sahme bie Rubelrebe von ben Berbienften bes Branbenburgifchen Saufes um die hohe Schule Ronigsberg, mahrend eine brei Bogen lange Dbe von Dr. Bod, Professor ber Poeffe, unter die Unmefenden vertheilt murbe. Sierauf erfolgten Promotionen in allen Kakultaten, indem 2 Canbibaten bie theologische, 2 die juriftische, 11 die medici= nische und 9 bie philosophische Doctorwurde erwarben und bom 31. Muguft bis 4. September in berfelben Reihen: folge creirt murben. Die übrigen Tage maren ben Reftreben und Declamationen ber Studirenben gewidmet, Die ber Professor der Beredtsamkeit, Dr. Romalemoto, leitete. Alle diese Reden und noch andre nebit zahlreichen Bebichten find im Druck erichienen. Gie mogen bamals erbaut haben und auch bewundert worden fein; beutzu: tage werden fie geringes Intereffe erregen.

Wie man sowol im Lande selbst als auch auswärts die Bedeutsamkeit der Sacularseier erkannte und die Birksamkeit, die von unster Hochschule für Intelligen; und Wiffenschaft ausgegangen war, ehrte, beweist, daß auch die Gymnasien in Elbing, Alt: Stettin und Stargard eine öffentliche Feier an dem Stiftungstage der Universität Königsberg veranstalteten, auch die Gymnasien

non Thorn. Breslau, Lubed und Samburg, fowie bie Gottinger und Altborfer Universitaten gebrudte Glud: munichungeschreiben in gebundener und ungebundener Rebe überfandten. Und boch hatte die Universitat Roniges berg mabrend ihres langen Beffebens von zwei Sahrhunberten noch nicht in irgend einer Willenschaft Ausgezeichnetes geleistet ober burch ihre Totalwirksamkeit auf bas intellektuelle, politische oder sociale Leben der Ration, Deutschlands, Europas, ber Welt einen entscheidenben Einfluß geubt, wie z. B. im Mittelalter Bologna burch feine Juriften, Paris durch feine Theologen, fpater Die hollandischen Universitaten durch ihre berühmten Philo= logen, in Deutschland aber Prag gur Beit Bug', Wittenberg in ber Reformationsperiode, Salle im 17. Sabr= bundert durch Manner wie Thomasius, Wolf u. A. Richt, wie die drei letten Sochschulen hatte Ronigsberg balb nach ber Grundung einen Aufschwung genommen. Erft bem 18. und 19. Jahrhundert blieb es vorbehalten. auch unfrer Sochschule burch weltberuhmte Ramen einen hoben Plat in ber Culturgeschichte zu geben. 3mar fehlte es ichon von Unbeginn bier nicht an Gelehrten, Die bei ben Beitgenoffen eines mohlverdienten Ruhmes fich er= freuten, aber um bahnbrechend auf Wiffenschaft und Leben über die Grengen ber Proving hinaus einzumirken, ent= bebrte Ronigsberg einerfeits gewiß fo eminenter Beifter, bie es vermocht batten, andrerfeits - benn nicht ungerecht barf auch bies überfeben merben - ber Belegenheit, ber gunftigen Berhaltniffe, ber nothwendigften Bebingungen, um große Leiftungen in die Weite wirfen zu laffen. Co lange Preußen unter polnischer Oberhoheit fand, maren Die beutschen Lehrer an unfrer Alberting meift nur Gafte. 29

bie nach furgem Berweilen in ihre Beimat gurudfehrten; felbft einheimische verließen fie, um die Bollenbung ibrer Ausbildung ober ben Ruhm ihres Wirfens auf fremben Universitaten zu suchen. So fand vor 1640 hier nicht einmal in ben obern Kakultaten eine Doctorpromotion. bie erfte Bethatigung reiferer Bilbung, fatt, weil bie dazu erfoderliche Tüchtigkeit auswärtig schneller und beffer erworben werben konnte. Die geringen miffenschaftlichen Bulfsmittel, die Mangelhaftigfeit bes buchbanblerifcen Bertehre und Berlage machten es fast unmoalich, bebeu: tenbe Werte ju fchreiben und von bier aus ju verbreiten. Ale Rebenland ber Churmart Brandenburg erfreute fich Preugen, bas nicht einmal zum Reiche gehörte, feiner befonbern Begunftigung ber Berricher. Arantfurt an ber Dber und Salle genoffen Borrechte, bie Ronigsberg nicht au Theil wurden. Gine beffere Beit ichien gu beginnen, als Friedrich I. es ju feiner Refideng mabite; aber bald jog Berlin ben Sof wieber ab und Konigsberg blieb. mas es gewesen, eine von Deutschlands geiftigem Bertehr geschiedene Universitatestadt, bie mol fur bie Proving ein Bobenpunkt gelehrter Bilbung mar, von welchem fich Bache rings umber voll gefunden, fraftigen Beiftes verbreiten, aber fein Strom breit, raufchend und einlentend entstromt und seine Kluten in Deutschlands Gaue und Stabte ober in bas Weltmeer, bas an ferne Ruften weiterdringt, entsendet. Roch bis auf heutigen Tag haben Die Belehrten Ronigsberge mit Schwierigfeiten gu tampfen, Die andere deutsche Universitaten nicht kennen. Der Buch: handel treibt zwar feine Ballen reichlich ber, nimmt aber nur maßige Padchen zu feinem Bebarf von bier fort. Die Rritif, Die leiber nur zu leicht in gefchloffenen Rreifen

fich vergefellschaftet, auch wol Trut- und Schutbundniffe schließt, mendet felten ihre Blide hieber ober bochftens nur auf Mitglieder ber Genoffenschaft. Daburch mochte bas Urtheil über hiefige Beiftesproducte meiftens unbefangener, unparteiffcher ausfallen; aber fobert ichon bas Berbienft Unerkennung, fo ergurnt es, wenn ihm gleiche aultig, hochmuthig, verächtlich ber Rucken zugekehrt wirb, ober wenn es bem minber Berbienftvollen Weibrauch ftreuen fieht. Schon manche icone Beiftesblute, befonbers jungerer Talente, verschloß sich tropig ber Außenwelt und entzog ihr, was Runft und Biffenschaft mehr bereichert batte als taufend Erzeugniffe von ephemerem Werthe, bie alle Beitschriften priefen und lobhubelten. Nicht Seber befist bie Reffanation, um ber Wiffenschaft halber auch Geringschäbung und unverbienten Tabel zu ertragen, nur Benige find fo ftart im Bewußtfein bes eigenen Berthes, daß sie ber fremden Anerkennung entbehren konnten. 3war das eminente Talent, ber wirklich große Geift wird überall fich Bahn brechen, aber bie Wiffenschaft bedarf ju ihrer Oflege und Erweiterung auch ber emfigen, an undantbarem Stoffe fich unermublich bethatigenben Urbeiter, bie weniger glanzenbe Beiftesgaben als grunbliches Wiffen und angestrengten Kleiß zeigen muffen.

Daß auch von ber Universität Königsberg eine geisftige Bewegung von nachhaltigen Folgen, ein wohlthätiger Einfluß auf die Wissenschaften, ein entschiedener Fortschritt auf dem Gebiete derselben, ja eine formliche Geisteszevolution seit dem Ausgange des vorigen Jahrhunderts ihren Anfangspunkt nehmen konnten, dazu wirkte hier, wie in ganz Deutschland, Friedrich's II. belebende Kraft vornehmlich mit. Seit er die politische Freiheit der Na-

tion ertampft und baburch ben Nationalftolz geweckt batte, fant es ben Gelehrten zu, bie geiftige Kreibeit auf foliber Bafis zu begrunden. Dem mehrte Riemand meniger als ber große Konig, wenn er auch ben Werth ber beutschen Gelehrsamkeit und ber beutschen Literatur vertennen mochte. Seine Beringschatung galt nur bem Mittelaut, bas bamale wie zu allen Beiten bas mabrhaft Große, bas fich erft Bahn brechen mußte, verbuntelte und von seinem Scharfen Beistesauge nicht werth ber Bewun: berung und bes Aufhebens, bas man machte, erkannt Seinem mahrhaft koniglichen Sinn mar aber burchaus fern die kleinliche Furcht vor neuen Ideen und Schopfungen, die ben Gewohnheitsglauben umftiegen, bas bisherige Spftem verwarfen, die Mangelhaftigkeit beftebender Institutionen ins Licht stellten und auf beilfamern Principien Staat, Rirche, Runft, Wiffenfchaft, Die Praris bes Lebens aufzuerbauen ftrebten. - Eine Geschichte ber Universitat Ronigeberg im 18. Sahrhundert muß es nachweisen, bag, wie ein Gothe und Schiller, auch ein Rant nur durch Friedrich's des Großen Alles belebenben, alle geiftigen Rrafte bervorrufenben Borausgang Das wirfen konnte, mas er gewirft hat; und neben Rant und nach ihm gab es Manner bier, bie, menn auch nicht gleich groß, boch von gleichem Bestreben befeelt maren. Rurg, ber Aufschwung Ronigsberge batirt von Kriedrich's II. Regierungszeit und feitbem ift niemals Diefe Universitat binter andern guruckgeblieben. nach der zweiten Sacularfeier ihr Rriegenoth broben die überdies weniger ihren Wohlstand als die Bahl ihrer Lehrer verringerte - ber Ruhm Friedrich's leuchtete bem ihrigen vor. Much unmittelbar wohlthatig wirkte er auf sie durch mancherlei zwedmäßige Berordnungen, durch Unterftugung ihrer Lehrer, durch Bereicherung der wissenschaftlichen Hulfsmittel, und der festgegrundete Friede, dessen sich in den letten 24 Jahren seiner Regierung Preußen zu erfreuen hatte, gewährte neben geistiger Freisheit die gedeihliche Ruhe.

Bald ift wiederum ein Sahrhundert an ber Univerfitat Ronigsberg porubergezogen und abermals hat bas ben preufischen herrschern verbangnifvolle Sahr 40 einen Regierungswechsel herbeigeführt. Für unfre Albertina bat bie Thronbefteigung Friedrich Wilhelm's IV. gine besondere Bebeutsamkeit, ba ber Ronig, mas er icon als Rronpring war, the Rector Magnificentissimus geblieben ift, nur daß seit Oftern 1843 nicht, wie bisber, ein halbiahriger, sondern auf ein ganges Sahr gewählter Prorector magnificus ihn vertreten foll, mogegen bie Burbe eines afabemifchen Directors und Ranglers aufgehort bat. ist biese Beranderung und die freie Bahl des Rectors und Senats, ohne an ber Reihenfolge und Rangordnung ber Kakultaten festzuhalten, beilfam, ba ber haufige Bech= fel und die oftmals bemerkte Bernachlafffaung bes bochften akademischen Umtes biefes vornehmlich ju ber Bebeutungslofigeeit herabgefest haben, die feine Dacht und fein Unfeben zu einem Schatten von Dem macht, mas nach bes Stifters Willen der Rector oder Prorector fein follte. Much bie Statuten find einer Revision unterworfen, ba auch fie nicht mehr bem zeitigen Beburfnig entsprechen. Bas aber find Formen und Berfaffungen, auch die beften, wenn fie tein fraftiger, wohlthuender Beift belebt? Wenn gang Preugen, ja gang Deutschland auf ben hoch= und freifinnigen Ronig die ichonften Soffnungen gu Ub:

Rellung langft gefühlter Dangel und Beburfniffe geftellt bat, so barf bie Konigsberger Sochschule von ihrem Magnificentissimus erwarten, bag er gum mabren Sebeihen, jum freien Aufschwunge und rechtsfraftigen Schute ber Miffenschaft und ihrer Lehrer feine Gnabe malten laffen und ba Abhulfe gewähren werbe, mo eine ber zum Boble feiner Universitat nothwendigen Bedingungen gebemmt ober mangelhaft erscheint. Manches ift in biefer Begiebung icon gescheben. Zufer ber beffern Berfaffung bes Senats ertennt Ronigsberg bantbar bie Erhohung ber Besoldungen an, wodurch sowol bem Berdienfte als ber erfoberlichen Sorgenfreiheit vieler Drofefforen Genuge geschah. Die Bahl ber Professoren ift nicht vermehrt und fie betraat gegenwartig in ber theologischen Kacultat 5, wozu noch ein fechfter ermartet wird, in der juriftischen 6, bort wie hier nur orbentliche; bie medicinifche gablt 4 ordentliche, 3 außerordentliche, die philosophische 13 orbentliche, 4 außerorbentliche. Der nahen Subelfeier fiebt die Albertina erwartungevoll entgegen, ale einer fcidlichen Beranlaffung, wo langft gehegte Bunfche und fuhlbare Bedurfniffe theils Erledigung, theils neue Inregung finden mochten. Gie wird über bas Bedachtniß ber gurudgelegten Sahrhunderte bie ernfte Mahnung ber Begenwart nicht vergeffen burfen und bie bochften und beiligsten Interessen ber Beit vom wissenschaftlichen Standpuntte ins Muge faffen muffen. Bie auch ein unmittelbares Eingreifen in die Berhandlungen bes Tages ben Lehrern der Wiffenschaft fern fteht und ungeziemend erscheint; wenn die schickliche Gelegenheit fich barbietet und die Auffoderung an fie ergeht, erheischt es die Pflicht, für Das, was ben Wiffenschaften und beren Pflegestätten, den Universitäten, Noth thut, das Wort zu nehmen, und jedes Verschweigen bestehender Mängel hieße Verrath an jener Pflicht und brächte Schande der ganzen Hochschule. Die Jubelseier aber bietet solche Gelegenheit und stellt die Aufsoderung, die Interessen der Wissenschaft zu vertreten und für sie in die Schranken zu treten. Möchte statt eiteln Gepränges eine der Würde der Wissenschaft entsprechende Festlichkeit in den Annalen der Universität vermerkt werden dursen und die preußische Hochschule sich des Ruhmes werth machen, eine Schule Deutschlands, eine Schule freiester Geistesbildung zu heißen!

Da die nothwendige Beschränkung des Raums die Weglassung zahlreicher und aussührlicher Anmerkungen erheischte, so stehe hier am Schlusse der Abhandlung eine Angabe der wichtigsten Hulsmittel, die ich neben den archivalischen Handschriften und Akten benust habe:

Acta Borussica Tom. I — III.

Adami, Vitae philosophorum.

Arnold, hiftorie ber Ronigebergifden Universitat. 2 Theile . nebft 2 Supplementen.

Bod, Leben Markgraf Abrecht's. Konigsberg 1750.

Faber, Martin Luther's Briefe an Herzog Albrecht.

- Philipp Melanchthon's Briefe an Albrecht.
- Die haupt: und Residenzstadt Konigsberg in Preußen. Golbbect, Rachrichten von ber koniglichen Universität zu Konigsberg in Preußen.

Bartinod, Preußische Rirchenhistorie.

## 680 Bur Gefchichte ber Universitat Ronigsberg.

Joh. Boigt, Geschichte Preußens. 286. IX.

— Mittheilungen aus ber Correspondenz des herzogs Albrecht von Preußen mit Martin Luther, Philipp Melanchthon und Georg Sabinus.

Darftellung ber ftanbischen Berhaltniffe Preußens.

## Prinz Leopold von Braunschweig.

Von

G. W. Kessler.

Wenn man die Beschreibung eines miterlebten wichtigen Ereignisses, &. B. einer Schlacht, nachher in öffentlichen Blattern, felbst in amtlichen Berichten, welche ben Nachkommen als Geschichtsquellen bienen, lieft, fo wird man nicht felten versucht, an ber Glaubwurdigkeit aller Ge-Jahrhunderte nach bem Tage bei schichte zu zweifeln. Lugen ftritt man noch, ob Guftav Abolf burch einen falschen Freund ober einen offenen Reind gefallen fei. Fleiß und Scharffinn ber Geschichtsforicher muben fich ab. am Schmelzofen ber Prufung und Bergleichung die Bahrheit zu fichten, ben Gilberblick bes reinen Metalls endlich aus ber Schlacke emporfteigen zu laffen. Pring Leopold von Braunschweig ift feine welthistorische Derson, aber er ift ein Selb bes beutschen Baterlanbes, und man wird es nimmer unziemlich nennen tonnen, sein feit fast 60 Sabren gefeiertes Belbenthum einem fortgefetten Lauterungs= Wir miffen, wie im Munbe processe zu unterwerfen. bes Bolkes ausgezeichnete Sandlungen, geistvolle Worte und icharffinnige Urtheile, welche verschiedenen Urhebern angehoren, allmalig auf einen hervorragenden Charafter übertragen werben, fobag bie einfache Wahrheit bes lettern

mit der Mythe verwebt und durch die Dichtung ausgeschmuckt wird. Darf aber die hieraus hervortretende lebendige Gestalt, diese verklarte Personlichkeit als die hobener Wahrheit betrachtet werden?

Die folgende Mittheilung macht keinen Anspruch barauf, über idie ins Gedachtniß gerusene Begebenheit ein entscheibendes Urtheil fallen zu wollen. Sie mag nur als Zeugenaussage dem Chronisten der Stadt Frankfurt a. d. D. zum Fingerzeig dienen, wenn die Urkunden bes städtischen Archivs eine Lucke darbieten.

Prinz Leopold von Braunschweig, aus einem Helbengeschlechte entsprossen, ber Nesse des großen Friedrich, 33
Jahre alt, ertrank am 27. April 1785 in den Fluter
ber Oder noch innerhald der Dammvorstadt von Franksurt
am rechten Ufer des Stromes im Angesichte der Bewohner der Stadt, welche, in dichten Scharen versammelt,
vom linken Ufer hinüberschauten. Die Sage, durch zahllose Schriften in Prosa und Bersen, durch vielsache Abbisdungen in ganz Europa, im deutschen Vaterlande aber
durch Becker's Noth- und Hussbüchlein dis in die niedrigsten Hutten verbreitet, läßt ihn als Opfer der Menschnliebe fallen, als er bemüht war, von Wassersluten
und Sisschollen bedrohte Mitbrüder zu retten. Die neuere
allgemeine deutsche Realenchklopädie, welche in jeder wohlgeordneten Haushaltung angetrossen wird, meldet von ihm:

"Oft stieg er in Dachstuben hinauf, um Elende und Kranke aufzusuchen, benn Menschenliebe war sein Leben. In ihrer Ausübung fand ber ebelmuthige Fürst seinen Tob, als er bei einer Ueberschwemmung am 27. April 1785 ben Borstädten auf einem Kahn zu Husse eilen wollte. Die ihm gestifteten Denkmaler werben auch ben

folgenden Geschlechtern die Achtung bezeugen, die er sich während seines kurzen Lebens erworben hatte."

Bei Krankfurt am rechten Oberufer auf bem Damm. welcher bie Borftabt ichust, einige Bunbert Schritte unterhalb ber Brude, fteht ein hohes Mauerwerk von Stein. zu welchem alliahrlich an bem verhangnifvollen 27. April eine Schar von Rindern in ihren Festfleibern gieht, um in bankbarer Erinnerung an ihren verklarten Wohlthater beffen Standbild mit Blumenkranzen und Laubgewinden ju schmuden. Der Pring fliftete eine Schule fur bie armen Kinder ber großentheils in fremden Landen geworbenen beimatlofen Solbaten feines Regiments. Die 36alinge biefer, bis heute erhaltenen wohlgepflegten Unftalt find es, welche im Frublinge jene Wallfahrt vornehmen. Begegnet ein Frember bem feierlichen Buge ober manbelt er zu einer andern Beit über die Dberbrucke, jenes Dentmal, bas Mahrzeichen ber Stadt, aufzusuchen, fo erichtt ihm fein Wegweiser ober jeber Unbere, ben er befragt, ben ruhmlichen Tob des Prinzen Leopold, wie das Nothund Hulfsbuchlein, das Conversationslerikon und tausend andere Schriften \*) die Tradition bes Bolfes aufbehalten haben. Dennoch weiß jeder einigermaßen mit der Chronit feiner Stabt vertraute Burger Frankfurts, bag an jenem Tage tein Menfch in sonberlicher Gefahr mar, von

<sup>\*)</sup> Dich ergriff mit Gewalt ber alte herrscher bes Flusses, palt bich und theilet mit dir ewig sein strömendes Reich. Ruhig schlummerst bu nun beim stilleren Rauschen der Urne, Bis dich stürmende Flut wieder zu Thaten erwedt; husterich werde dem Bolke! sowie du ein Sterblicher wolltest, Und vollend' als ein Gott, was dir als Menschen mislang.

Goethe.

ben Kluten verschlungen zu werben, daß ein Jeber in ber bebrohten unteren Dammvorstadt zeitig genug vor einem moglichen und an ber Stelle bes gebachten Monuments wirklich erfolgten Dammbruche gewarnt worben war, um nicht nur fich und bie Seinigen, sonbern auch seine bewegliche Sabe in dem hoher gelegenen Theil der Borftadt su bergen, bag es auch bem Dringen Leopold gar nicht in ben Sinn gekommen ift, Menschen zu retten. Es bebarf nur eines Ueberblick ber Dertlichkeit, um fich alsbalb zu überzeugen, bag nur ein Wahnsinniger bei einem Eisagnge ober einer großen Ueberschwemmung, burch welche einige Joche ber Brude meggeriffen und die Berbindung ber Stadt und ber Dammvorstadt unterbrochen worden, auf ben Bebanken kommen konnte, von ber Stabt aus auf einem Kabrzeuge ben Borftabtern Bulfe leisten w wollen, ba biefen oftlich bas hohere Land offen fteht, und wenigstens so lange ber Damm oberhalb ber Brude un: versehrt bleibt, trockenes Kußes zuganglich ist. Das Berhaltniß ist ziemlich gleich und anschaulich an jeber Stabt, welche an einem großen Strome liegt, beffen beibe Ufer bebaut und burch eine ftebende Brucke verbunden find. Wie follte einem Bewohner von Frankfurt a. DR., wenn bet Strom uber feine Ufer getreten und zwei Brudenpfeiler gerftort maren, einfallen, über bie reifende Klut nach Sachsenhausen zu schiffen, um bort Menschen zu retten; ober wie follte im gleichen Kalle ber Altstädter von Dresben bem Neuftabter Bulfe leiften wollen?

Während meines sechsjährigen Aufenthalts in Frankfurt a. b. D., etwa im S. 1824, war ich zu einem Mittagsmahle geladen, welches der Kriegsrath Pappris seinem Gönner und Universitätsfreunde, dem Oberpräss-

benten von Beibebreck aab. Diese beiben Manner, nebit noch einem dritten Tischgenoffen, Juftigrath Gerlach, batten im J. 1785 in Frankfurt studirt und waren Beugen ber Ereignisse bes unglucklichen 27. April gemefen. Berren Papprit und Gerlach leben, soviel mir bekannt ist, noch jest im I. 1843. Der verftorbene v. Beibebreck befaß eine ausgezeichnete Rebeggbe, welche burch ein fast unglaubliches Gedachtnif unterftust murbe. Er unterhielt fich nicht allein geläufig und zierlich im Lateinischen, im Frangofischen, Englischen und Italienischen, mußte in den Claffifern biefer Sprachen, wenn ihm eine Stelle angeführt wurde, alsbald in der Rede des Dichters ober Profaiters wortgetreu fortzufahren, sondern er recitirte auch in feinen alteren Tagen ohne Anstof neuere italienische Gebichte, mit welchen er sich einen ober mehre Abende zuvor in ben Schlaf gelefen hatte; ja, er verficherte, als jemand ihm einst die Predigten eines englischen Geiftlichen gerühmt und ben Tert, auch ben Anfang einer berfelben angeführt habe, fei ihm erinnerlich geworben, bag er bie Predigt in fruberen Sahren felbst gelesen, und nach turzem Befinnen feien ihm gleichsam die Worte von felbst zugeflossen, sodaß er die ganze Predigt auf Berlangen batte vortragen konnen. Mehr noch burch biefe feltenen Eigenschaften als durch feine bevorzugte außere Stellung leitete er bei bem ermahnten Mahle bie Unterhaltung. welche naturlich auch auf die Studentenjahre ber brei alten Freunde fiel und bei bem trubfeligen Untergange bes Prinzen Leopold, fowie bei beffen überaus liebenswurdiger Personlichkeit verweilte. Alle Drei hatten ihn nicht nur ofter gefeben, waren Beugen feiner Leutfeligkeit, feiner unbegrenzten Wohlthatigfeit, und ber von allem Bolke ibm

gewidmeten Liebe und Berehrung gemefen, hatten vernom: men, wie er oft fruh mit voller Borfe ausgegangen und Mittaas ohne einen Grofchen nach Saufe gekommen. ja auch noch bas Schnupftuch einem Armen gereicht; fondern Berr von Beibebreck, bei bem Profeffor Saufen einaeführt und beffen taglicher Tifchgenoffe, hatte ofter Belegenheit gehabt, im Saufe biefes, durch ben freund-Schaftlichen Umgang bes Prinzen begluckten Gelehrten bem erlauchten Boalinge bes Abtes Jerufalem naber zu treten. Lebhaft erinnerte er fich bes Einbrucks, welchen bie feltene Bilbung bes Prinzen auf ihn gemacht, ber auf Goethe's hober Schule ju Strasburg, bann in Italien fur Wiffenschaft und Runft bie reichsten Kenntniffe gesammelt hatte. Mit eigenthumlicher Lebendigkeit, Klarbeit und Scharfe schilberte Berr von Beibebredt bas empfangliche Gemuth, funtenfprubenden Geift Leopold's, und wie bie leicht erreabare eble Ratur fich oft über bie Schranken ber Convenienz ked hinausgeschwungen habe. Eben dieser Charafter zog zuweilen ben Tabel bes großen Friedrich auf fich, welcher in breifacher Eigenschaft, als Ronig, als Solbat und als Dheim bem reizbaren genialen Prinzen als ein ftrenger Berr gegenüberstand.

Bevor wir aber herrn von heibebreck die Erlebnisse bes verhängnisvollen 27. Upril vortragen lassen, muffen für diejenigen, welche mit der Stadt Frankfurt a. d. D. nicht genau bekannt sind, einige Erläuterungen eingeschaltet werden.

Die Stadt am linken Ufer, gegenüber am rechten die Dammvorstadt, welche sich langs der großen schlesischen Straße auswarts zieht, bilben für den von Suben kommenden Strom in dessen weiteren Inundationsgrenzen

eine Art von Trichter, beffen Berengung an ber farken holzernen Brucke liegt. Bon ber Brucke abmarts mirb ber Strom links burch ben norblichen Theil ber Stadt und die Lebufer Borffaht, rechts burch ben Deich, welcher die untere Dammvorstadt nebst Garten und Kelbern fchust, so zusammengeprefit, bag er mit ber Gewalt eines Reils nach beiben Seiten wirken muß, zumal wenn bie Dampfung bes Drucks, Die Brucke mit ihren Pfeilern, burchbrochen wird. Go lange bie Brude halt, liegen ber Druck und die Gefahr, hauptfachlich bei großem Eisgange, oberhalb; wird aber bies hemmnik weggeraumt, so pflegen unterhalb Dammbruche und Ueberschwemmung als unausbleibliche Rolgen einzutreten. Die maffige Geschwindigkeit bes Stromes vergonnt, wenn oben aus Schlesien Gefahr naht, von Breslau bis Frankfurt eine Frist von etwa feche Tagen, nach beren Berlauf erft ber Krankfurter Degel bem Breslauer zu entsprechen pflegt, insofern nicht der viel schneller vom Riefengebirge herabsturzende, bei Kroffen in die Ober fallende Bober ben Sauptstrom überflugelt, mas jeboch naturgemäß nur bei Sommerfluten, nicht bei Schneemaffer und Gisgangen ju furchten Much in jenen noch chausseelosen Zeiten brachten ist. Staffetten auf ben tiefen Sanbstragen die Bafferbeobach= tungen rafch genug ben niebern Gegenben, um fich porseben und bem verbundeten Ungriffe gehorig geruftet begegnen zu konnen. Die ungewohnlich lange Dauer ber Eisbede auf bem Strome ließ im 3. 1785 einen um fo ploglicheren, verberblicheren Aufbruch furchten; mit fteigen= ber Besorgniß harrte man bei endlich eintretendem Thauwetter ber aus Schlesien abwarts eilenden Boten, welche jedoch auch biesmal in Frankfurt fruh genug eintrafen, sodaß dem Magistrate der Stadt, welchem die Brude eigenthümlich gehört und die Unterhaltung derselben obliegt, mehre Tage Zeit gelassen war, um alle zu Sicherung der Brude, der Damme und der Borstädte dienlichen Maßregeln ergreisen zu können. Tag und Stunde waren sast vorher zu berechnen; das Bolk war gespannt auf den Sturm der Fluten und des Eises, wie auf ein bestimmt angekundigtes Schauspiel.

In folder Stimmung mar es bem ebeln Prinzen bas bringenbite Beburfnif. werkthatig und hulfreich einanschreiten. Im 3. 1780 verbankte man in abnlichem Kalle hauptsächlich ihm und seinem Regimente die Erhaltung ber Damme. Auch biesmal hatte er, wie herr von Beibebreck aus eigener Erinnerung berichtete, fich gegen die stabtische Behorbe zu allen guten Diensten bereit erklart. Sei es aber, bag man in ber besondern Schwierigkeit ber Umftande die Getheiltheit bes Dberbefehls fur bebentlich hielt, sei es die Buverficht, mit den forafaltig porbe reiteten Mitteln und getroffenen Unordnungen auszureichen: man hatte ben militairischen Beiftand abgelehnt, mas den wohlwollenden Prinzen naturlich verlegen mußte. Seine Leibenschaft, bei ber Noth des Bolkes in beffen Mitte zu fein, zu rathen und zu helfen, bezähmend, hatte er am Vormittage bes 27. Aprils die Abnahme von Re-Eruten auf bem Unger in ber Gubener Borftabt bestellt. Entfernt von ber Brude, lag auch ber Strom hier gang außer bes Pringen Gefichtsfreis; biefer wollte nicht boren und feben, was am Waffer vorginge. Unterbeg mar am Morgen die Verbindung der Stadt mit der Dammvorstadt noch nicht unterbrochen, man arbeitete von ber Brude herab mit der größten Unstrengung, ber Gieftopfung zu wehren, bem Baffer freie Stromung zu ver-Schaffen. Giner ber beiben gegenwärtigen Beugen mar frub noch in ber Dammvorstadt gewesen, wo die nordlichen tief gelegenen Sauser bereits geraumt waren und jeder auf seine und ber Seinigen Sicherheit Bebacht genommen batte. Es steht urkundlich fest, bag bei bem gleich zu erwähnenden Dammbruche, sowie überhaupt bei ber gangen Ueberschwemmung außer bem Prinzen Leopold kein Mensch, und nur ein einziges Stuck Bieh, ein aus Achtloffakeit im Stalle gelaffenes Ralb verungluckt ift. Auch ber britte Beuge hatte Vormittags von ber Brude aus fich an bem Unblicke bes tosenden, brausenden Stromes geweibet. Erst gegen gehn Uhr murben bie Buschauer von ber Brude gewiesen und bald mußten auf bem gefährlichsten Dunkte auch die Arbeiter weichen. Einige Pfeiler. nah am rechten Ufer konnten ber andrangenden Gewalt nicht widerstehen, krachend sturzten sie unter ben aufgethurmten Eisschollen zusammen und verschwanden in ber reißenden Flut, welche nun unterhalb in bem verengten Bette anschwoll und rechts an ber Stelle, wo jest bes Dringen Denkmal fteht, ben Damm burchbrach und ben norblichen Theil ber Borftabt unter Baffer fette.

Der Prinz kommt zwischen 11 und 12 Uhr von seiner Musterung zuruck, fragt an seiner Wohnung nach einem zu Mittag geladenen Gaste, der sich noch nicht einzgesunden hat, und kann nun doch nicht dem Verlangen widerstehen, sich nach der Oder und ihrer Brücke umzussehen. Sehn als er aus der Oderstraße, der Hauptstraße Frankfurts, in die nach dem Ufer suhrende Forststraße eindiegt, kommt Herr von Heidebeck von unten ihm entzegen, um bei Prosessor Hausen sein gegen, um bei Prosessor Hausen sein gewöhnliches Mit-

tagemabl einzunehmen. Bon ber Treppe berab begruft ber Student ben burchlauchtigen Berrn, welcher am Saufe Salt macht und im Gesprache mit feinem aus bem Senfter schauenben gelehrten Freunde zu erkennen gibt, wie er tros feines Berbruffes über bas Benehmen ber ftabtischen Behorbe boch versucht werbe, auf einen Augenblick zuzufeben, wie die Sachen am Baffer fteben. Das Ufer von der Einmundung der Korststrafe bis zur Brucke, mo fpater Magazine errichtet wurden, war bamals frei. 218 fich ber Pring naht, wird ihm Plat gemacht von ber bicht gebrangten Menge, unter welcher er ben Dajor von Roppern gewahrt, ben Commanbeur eines Bataillons feines Regiments. Dit biesem die Unterhaltung anknupfend, im Unblick bes reißenben, von Gis schon ziemlich freien, mit furchtbarer Gewalt burch bie Lucke ber Brude fturgenden Stromes, wirft er bie Frage auf, ob man auf einem Rabn bort wol burchfahren und heil bavonkommen konne. Der Major entgegnet, bag er bie Moglichkeit bes Gelingens nicht in Abrede stellen wolle, auch werbe er sich nicht besinnen, die Fahrt zu unternehmen, wenn er als Solbat Befehl bagu erhalte; ben Tang aus freien Studen gang ohne 3med zu magen, halte er jeboch fur Bermef: fenheit und Berfundigung. Der Pring ereifert fich ale: balb über biese Erwiderung, meint, ein echtes Solbatenberg muffe die Gefahr lieben, von Gunde konne nicht bie Rebe fein, auch fei die Aufgabe gar nicht fo gefährlich, als er sich benke. Alle Versuche bes Majors, bas Gesprach von bem unseligen Gegenstande abzulenten, find vergeblich, ber Pring will es ihm vormachen, wie man burch die Brude fahren konne, er ruft nach Sährleuten und bietet reichen Lohn. Aber die gahlreich umberftebenben muthigen und verständigen Schiffer versagen ihm ben Dienst, während er von allen Seiten mit Bitten bestürmt wird, von seinem Vorhaben abzulassen. Unglücklicherweise hat die Scene ein paar Leute aus seinem Regimente herbeigelockt, starke, gewandte Ruderer, diese faßt der Prinz bei der Ehre, halb befehlend, ihren General nicht im Sticke zu lassen. Rasch sind die kühnen Vursche mit einem Kahn bei der Hand, und kein Flehen des braven v. Köppern und der gesammten Umgebung vermag den Prinzen am Lande zu halten.

Einer fpater von bem Professor Saufen in Druck gegebenen Beschreibung bes Ereigniffes ift eine Rarte beis actuat, auf welcher die Kahrt bes Prinzen burch eine punktirte Linie angebeutet ift. In spipem Winkel von ber Abfahrt ftromaufmarts rubernb, bas ruhigere Baffer gegen bas linke Ufer haltenb, suchen bie Schiffer bas nordliche Ende ber weiter oberhalb liegenden Insel zu erreichen, von wo aus burch eine kurze Wendung fie nach bem rechten Ufer, in ben Sauptstrom gleitend und biesem sich nun überlassend, pfeilschnell abwarts wirklich ohne Unftog burch bie Brudenoffnung getrieben merben. Ungstvoll verfolgt von Roppern, auf bem linke erhaltenen Stude ber Brude ftebenb, mit feinen Mugen ben Rahn; jest nimmt ber Pring ben Feberhut ab und schwenkt ihn jubeind gegen ben Major, mahnend, bas Schwerfte fei uber-Die Schiffer wollen jest rechts in ben unterftanden. halb ber Brude entstandenen Dammbruch lenken, um aus bem heftigen Strom in rubigeres, flacheres Maffer zu kommen und eine bequeme Landungestelle zu geminnen. Un ber Ede bes Dammes ift eine Weibe umgefunken, mit ihren Wurzeln nur locker im Boben haftenb, jap= pelt sie in die Strömung; ber leichte Kahn stößt beim Umbiegen an den Baum und kippt um; die Fährleute fassen die Aeste und retten sich mit leichter Muhe and Land. Tausend Hände der auf dem Damme versammelten Vorstädter beeilen sich den Prinzen aus den Fluten zu ziehen, welches auch nach wenigen Sekunden kaum 30 Schritte von dem Sturze des Kahns gelingt, aber das Leben ist entsloben und der Vrinz eine Leiche.

In der von dem rechten Ufer abgeschnittenen Stadt erhielt man nicht sogleich Kunde von dem unglücklichen Ausgange. Unser Gewährsmann saß noch bei der Suppe am Tische des Professos Hausen, als man Lärm und Wehklagen auf der Straße vernahm. Bei näherer Erundigung an den geöffneten Fenstern hieß es, Prinz Leopold sei ertrunken; andere Stimmen widersprachen und behaupteten zuversichtlich, er sei gerettet. Bon der Brücke aus am linken Ufer war der Umsturz des Kahns am Deichbruche, aber zugleich auch wahrgenommen worden, wie die Schiffer sich an der Weide sessgehalten. Die Reinungen, wer gerettet, ob namentlich der Prinz todt oder lebendig sei, waren in offenem Streite.

Schon gegen fünf Uhr Abends wurde wieder eine Berbindung über die unterbrochene Brücke zu Stande gebracht, und alsbald drang die Trauerpost, daß der Prinz wirklich entseelt aus dem Wasser gezogen sei, durch die ganze Stadt. Auf den Straßen sah man die Armen Hände ringend, weinend auf den Knien liegen und beten für ihren Wohlthäter, ihren Liebling; er konnte nur als Opfer der Menschenliebe gefallen sein, er hatte den Bedrängten in der Dammvorstadt Hüsse bringen wollen u. s. w. Riemand durfte ohne Gefahr dem Wahne widersprechen. Ra-

turlich kamen die vorhin gemelbeten Vorgange erst burch forafaltige Ermittelungen ber Besonnenen ans Licht. Aber schon mar die Runde vom Opfertobte bes jungen Selben burch Deutschland geflogen, in Frankfurt felbst zum Boltsglauben geworben. Wer hatte es magen mogen bie natte Bahrheit aufzudecken und so bie eble That zu vernichten? Professor Sausen schweigt in feiner oben gebachten Schrift uber bie Veranlaffung bes Unternehmens, beschreibt aber bes Prinzen Kahrt übereinstimmend mit vorstehender Dar-Nirgend jedoch gebenkt ber Berehrer, ber Lobredner, ber perfonliche Freund bes Abgeschiedenen burch bie Wassernoth bebranater Menschen, welche ber Bulfe und Rettung bedurft hatten. Kann es aber eben beshalb wol ein sprechenderes Beugniß geben, als dieses Stillschweis gen? - Rur als Sammlung, ohne eigene Bestätigung ober Erlauterung lagt er abbrucken, mas anderwarts gur Berherrlichung bes ebeln Tobten gerebet und gebichtet morben. Dem alten Friedrich murbe es als Herzlosiafeit ausgelegt, daß er an den ebenfalls in Frankfurt ftehenden General von Beville eigenhandig geschrieben habe, biefer moge ihm boch reinen Wein über bas ungluckliche Ende des Prinzen einschenken; aus den vernommenen widersprechenden Berichten und unglaublichen Erzählungen fei nicht flug zu werben, leiber muffe ber Konig vermuthen, bag feinen Neffen bie gewohnten überspannten Ideen ins Berberben gesturat hatten.

Im Sahre 1828 traf ich in Zoppot bei Danzig mit bem bamaligen Polizeipräsidenten Major v. Begesack zussammen; dieser hatte, wie sich in der zufälligen Untershaltung ergab, in den neunziger Jahren in Frankfurt a. d. D. in Garnison gestanden und war Abjutant des Mas

iors v. Köppern gewesen. Der Rolle gebenkend, welche bieser Offizier bei bem Untergange des Prinzen Leopold gespielt hat, fragte ich begierig, ob sich Herr v. K. niesmals gegen Hrn. v. B. über das Ereignis habe vernehmen lassen. Gar oft, erwiderte Hr. v. B., sei in seiner Gegenwart der Major v. K. um Auskunft darüber geberten worden; stets aber sei die Antwort gewesen, er werde sein Gelübbe halten und schweigend mit ins Grab nehmen, was über diese Sache ihm nur zu wohl bekannt sei

In ber Geschichte, wie in ber Religion bat ein Seber feinen Glauben frei. Wenn ber meinige in Betreff bes Todes des Prinzen Leopold von Braunschweig fich bem Beugniffe bes herrn v. Beibebreck zuwendet, fo wird mein Gewiffen nicht burch ben Gebanken beschwert, ben Ruhm bes verklarten Belben zu schmalern. Goethe bat in 30= hanna Sebus befungen, mas die Liebe und Begeifterung bes Bolkes bem Prinzen Leopold andichtete. Manches Umteblatt melbet une, wie hochherzige Manner und Sunglinge fich ba und bort in Fluten, in Flammen fturgten, um Underen bas Leben zu retten. Unlangft murbe uns aus einer rheinischen Stadt berichtet, wie ein Rnabe, ber Sohn eines ebeln Grafen, auf bie Runbe, ein anberer Rnabe fei durch die Eisbecke eines nahen Teichs gebrochen, herbeieilt, sich ins Waffer fturgt, schwimmend bie Schollen theilt und bem Tobe bie Beute entreißt unter bem Jubel bes Bolks. In folden Werken fuhnen, fich freudig hingebenden Muthes murbe Pring Leopold ben Ruhm mit vielen Selben aus allen Stanben theilen muffen. Eigenthumlich aber bleibt ihm ber Ruhm, burch feine reine Bergensgute, werkthatige Theilnahme und ftets bereite Linderung jedweber Noth feiner armeren Bruber

beim Volke eine Verehrung und Anhänglichkeit gewonnen zu haben, die nicht dulbete, daß an seinem Tobe ein Flecken haste; sein Tod soll und darf nur sein, was sein Leben war, Liebe und Hingebung für die leibende Wenschbeit. Und das Volk hat die jest seinen Willen gehabt, wird sich auch schwerlich seinen Glauben durch diese Erzählung rauben lassen.

Arnsberg, 20. Januar 1843.

Druck von F. A. Brockhaus in Leipzig.

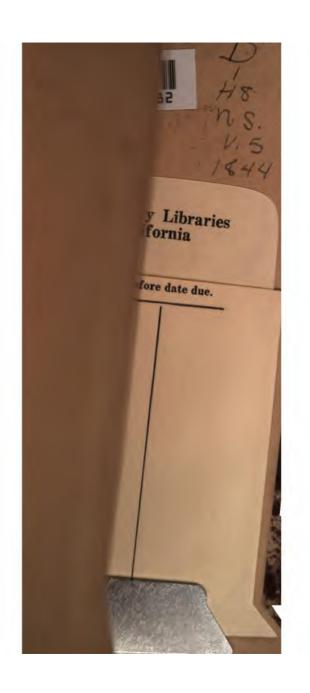





## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

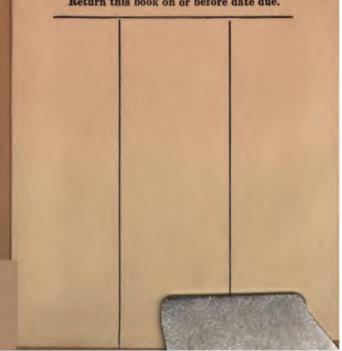

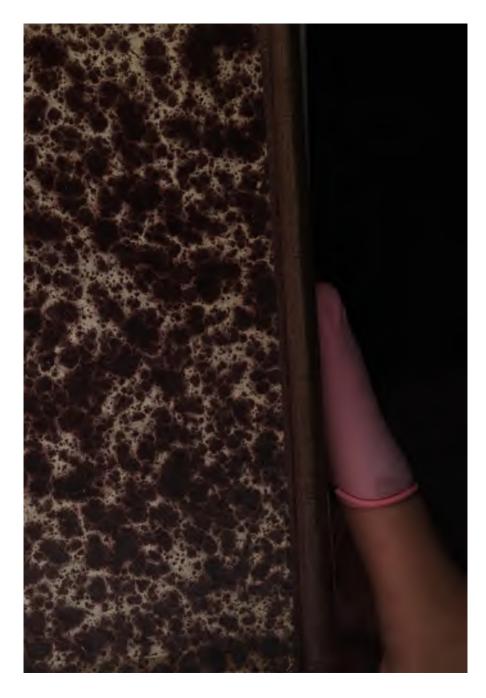